

1 1 14 Total Control of the Control of the

### STUDIEN

ZUR

## GRIECHISCHEN UND LATEINISCHEN GRAMMATIK

HERAUSGEGEBEN

VON

GEORG CURTIUS.

FÜNFTER BAND.

LEIPZIG

VERLAG VON S. HIRZEL.

### STUDIEN

ZUR

# GRIECHISCHEN UND LATEINISCHEN GRAMMATIK

HERAUSGEGEBEN

VON

GEORG CURTIUS.

111

FÜNFTER BAND.





VERLAG VON S. HIRZEL.

1872.

29 5.56

### INHALT.

| GUSTAV MEYER Beiträge zur Stammbildungslehre des Grie-    | Pag. |
|-----------------------------------------------------------|------|
| chischen und Lateinischen                                 | 1    |
| JUSTUS SIEGISMUND Quaestionum de metathesi Graeca capita  |      |
| duo                                                       | 117  |
| G. CURTIUS οδλόμενος                                      |      |
| KARL BRUGMAN Etymologien                                  |      |
| 1) δείλη, δείελος                                         |      |
| 2) ξένος                                                  |      |
| 3) talio                                                  | 234  |
| G. CURTIUS Miscellen                                      |      |
| 1) Fortwuchernde Analogie                                 | 241  |
| 2) suasum                                                 | 243  |
| Berichtigungen zu Band IV Hett 2                          | 247  |
| GUILELMUS ERMAN De titulorum Ionicorum dialecto           | 250  |
| KARL BRUGMAN Zur Physiologie der R-Laute in den indoger-  |      |
| manischen Sprachen                                        | 311  |
| GUSTAV MEYER Nachtrag zu den Beiträgen zur Stammbildungs- |      |
| lehre                                                     | 333  |
| NICOLAUS CHALKIOPULOS De sonorum affectionibus, quae per- | 339  |
| cipiuntur in dialecto Neo-Locrica                         |      |
| CONSTANTIN ANGERMANN Die römischen Mannernamen auf -a     | 377  |
| JAMES HADLEY Ueber Wesen und Theorie der griechischen Be- |      |
| tonung (übersetzt aus dem Englischen)                     | 407  |
| G. CURTIUS De aoristi latini reliquiis (Wiederabdruck)    | 429  |

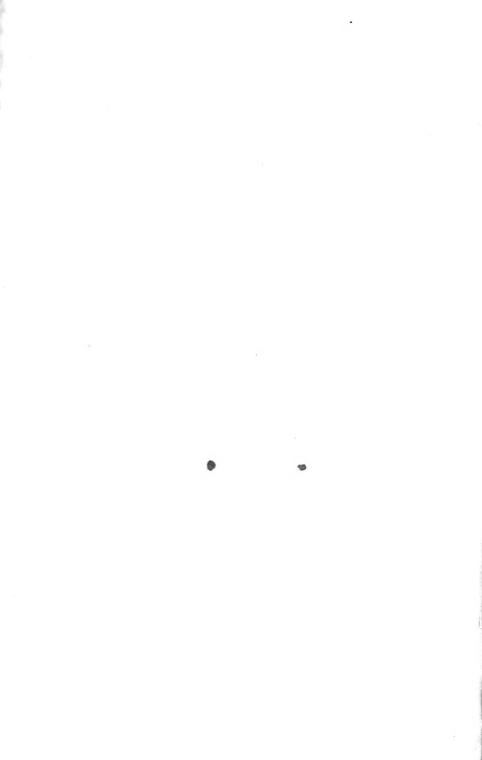

#### BEITRÄGE

zur

### STAMMBILDUNGSLEHRE

DES GRIECHISCHEN UND LATEINISCHEN.

VON

DR. GUSTAV MEYER,

LEHRER AM GYMNASIUM IN GOTHA.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

Während die lehre von der griechischen nominal- und verbalflexion seit der neugestaltung der griechischen grammatik durch die vergleichende sprachwissenschaft allseitig durchgearbeitet und in ihren wesentlichen teilen zum abschlusz gebracht worden ist, hat die zukunft an der gesammten wortbildungslehre noch eine grosze aufgabe, zu deren lösung bisher nur wenige anläufe gemacht worden sind. mit ihr ist auch die lehre von der zusammensetzung von nominalstämmen recht stiefmütterlich behandelt worden, die doch ebenfalls diese zurücksetzung keineswegs verdient. denn abgesehen davon, dasz sie, wie Curtius Erläut, s. 138 bemerkt, bei dem auszerordentlichen reichtum namentlich der dichtersprache an compositis für das griechische eine ganz besondre bedeutung hat, nehmen diese bildungen auch von allgemeinerem standpunkt aus betrachtet wegen des hohen ihnen im ganzen zu vindicierenden alters ein bedeutendes interesse für sich in anspruch.

Die häupter der forschung auf diesem gebiete sind ziemlich flüchtig an den compositen vorüber gegangen. Bopp hat Vgl. gr. III<sup>2</sup> 434—476 die composita der indoeuropaeischen sprachen behandelt, freilich auch für diesen teil der grammatik grund legend durch aufstellen des gesetzes von dem erscheinen der thematischen form im ersten compositionsgliede, aber für das einzelne die mangelhafte einteilung der indischen grammatiker benutzend und allzu sparsam mit dem sprachlichen material. auch Pott hat in der ersten ausgabe seiner Etymologischen forschungen II 372—398 eine kurze systematische

darstellung der lehre von der composition gegeben, mit einzelnen fruchtbaren gesichtspunkten und auf vollständigkeit für die einzelsprachen nicht berechnet. Grimms umfangreiche darstellung der deutschen wortzusammensetzung im zweiten bande seiner grammatik s. 405-985 wirft ab und zu seitenblicke auf die entsprechenden erscheinungen in den verwanten sprachen und so verdanken wir ihm z. b. jene bekannte erklärung aus imperativen für die composita, mit denen sich diese untersuchung specieller beschäftigen soll. Schleicher hat in seinem Compendium, auszer einer kurzen berührung des princips der zusammensetzung im verhältnis zur stammbildung (s. 336 f. der 3. ausg.), sie unbeachtet gelassen; und Leo Meyers Vergleichende grammatik der griechischen und lateinischen sprache ist noch unvollendet, doch vgl. einzelnes z. b. I 281. II 328. Curtius konnte in seiner Schulgrammatik § 354-360 natürlicher weise nur das unentbehrliche geben; dagegen enthalten seine Erläuterungen s. 138-148 viel beachtenswerte winke besonders über die bedeutung der composita. die Ausführliche grammatik der griechischen sprache von R. Kühner 2. aufl. 1. teil 1869 enthält, so vortrefflich sie auch sonst ist, in diesem teile leider noch zu vieles, was von der historischen grammatik längst beseitigt war, so z. b. die annahme eines compositionsvocals bei stämmen der a-declination.

Unter denen, die die lehre von der nominalzusammensetzung einer gesonderten betrachtung unterzogen haben, ist zuerst zu nennen Ferd. Justi Ueber die zusammensetzung der nomina in den indogermanischen sprachen Gött. 1861. 135 ss. das buch war grund legend für alle derartigen untersuchungen, wenn auch sein wert mehr in der nachweisung der allgemeinen gesichtspunkte als in der durchforschung und sichtung des massenhaften stoffes besteht. vom standpunkte seiner besonderen studien aus hat der verfasser das altbaktrische und altpersische in einer dem plane des werkes zunächst nicht grade förderlichen ausdehnung behandelt. die sprachphilosophische seite des gegenstandes

hat ihre vertretung gefunden in Ludwig Toblers schrift Ueber die wortzusammensetzung nebst einem anhang über die verstärkenden zusammensetzungen, Berl. 1868. 143 ss., wo eine durcharbeitung des sprachstoffs natürlich nicht zu erwarten war. beachtenswertes enthalten die beiden recensionen dieses buches von Steinthal in Zeitschrift für völkerpsychologie XVI. 1869 s. 264-280 und von Schweizer-Sidler in Neue jahrb. f. philol. 1869 s. 56 ff.

In der zahl der monographieen, die die griechische composition zum gegenstande haben, sind der zeit nach die ersten die programme von Meiring de substantivis copulatis apud Homerum, Düren 1828. 31. 35. und Todt de Aeschylo vocabulorum inventore commentatio, Halle 1855. 56 ss. 4., wo s. 14-47 über die zusammengesetzten nomina gehandelt wird. lückenhaft, verworren und voll von widersprüchen ist die dissertation von Sanneg de vocabulorum compositione graeca praecipue aeschylea, Halle 1865 31 ss., sehr scharf beurteilt von Roediger KZ, XVI 155-157, recht sorgfältig ist J. Schmidt de epithetis compositis in tragoedia graeca usurpatis Berl. 1865-76 ss., freilich ohne rücksicht auf die sprachliche seite des gegenstandes. E. Weissenborn de adiectivis compositis homericis Halle 1865 52 ss. ist ziemlich unselbständig, aber darum bemerkenswert, weil er zuerst dem zweiten compositionsgliede auch einige beachtung geschenkt hat; die ansichten dieser dissertation sind fast unverändert noch einmal vorgetragen in seinem programme Die zusammensetzung der nomina und der compositionsvocal bei Homer, Mühlhausen 1870 18 ss. 4. eine sehr sorgfältige und brauchbare zusammenstellung der sophokleischen composita gab Kotsmich Ueber die composita im griechischen insbesondere bei Sophokles, Brünn 1865, 16 ss. 4.

Einen erfreulichen fortschritt in der frage bezeichnet die arbeit von Roediger de priorum membrorum in nominibus graecis compositis conformatione finali. Lpz. 1866. 96 ss. der verfasser tritt zuerst mit gründlicher untersuchung dem berüchtigten compositionsvocal entgegen und reduciert die

früher angenommene mannichfaltigkeit der formen desselben auf zwei, nämlich o und t, eine ansicht, die im laufe unsrer untersuchung noch einmal zur sprache kommen musz. verdienstlich ist auch das programm von Berch Ueber die composition der nomina in den homerischen gedichten, Kiel 1866 23 ss. 4. durch samlung und gruppierung der bedie habilitationsschrift von Wilh. treffenden bildungen. Clemm de compositis graecis quae a verbis incipiunt, Giessen 1867 173 ss. 8. wird unten ausführlicher besprochen werden. Heerdegen de nominum compositorum graecorum inprimis homericorum generibus, Berl. 1868 55 ss. 8., beschäftigt sich fast ausschlieszlich mit der bedeutung der composita. sehr viel anregung verdanken wir der schrift von Gust. Schoenberg Ueber griechische composita, in deren ersten gliedern viele grammatiker verba erkennen, Berl. 1869 67 ss. S., der leider in den fehler verfallen ist alle gleich bedeutenden bildungen auch aus einem etymologischen quell herleiten zu wollen; nicht beistimmen kann ich dem tadel von Clemm KZ. XIX 70-77. die verwendung des wortstammes in der mehrzahl der griechischen zusammensetzungen leugnet Herzog Ueber die zusammengesetzten nomina bei Homer in N. jahrb. f. phil. 1870 s. 289-302 und im anschlusz daran in seinen Untersuchungen über die bildungsgeschichte der griech, und lateinischen sprache, Lpz. 1871 s. 64-72, indem er fast alle erscheinungen auf analogie zurück führt. die beiden letzten arbeiten auf diesem gebiete sind das programm von Fedde Ueber wortzusammensetzung im Homer, erster teil Breslau 1871. 41 ss. 4., eine gute zusammenstellung ohne wesentlich neues zu bieten, und meine eigne unvollständig gedruckte dissertation de nominibus graecis compositis. Bresl. 1871. 29 ss. S.

Vorliegende arbeit stellt sich die aufgabe auch ihrerseits einen beitrag zur behandlung dieses gegenstandes zu geben und zwar zur lösung einer frage, die zu den interessantesten auf diesem gebiete gehört und den scharfsinn der erklärer in der mannichfaltigsten weise herausgefordert hat. ich meine diejenigen griechischen composita, die offenbar dadurch von der in der mehrzahl geltenden regel abweichen, dasz der so genannte abhängige oder bestimmte teil in ihnen die zweite stelle einnimmt, und deren erster teil die verschiedenartigsten deutungen als nomen, participium, verbalform und verbalstamm erfahren hat, die lösung Clemms, der diesen wortbildungen eine besondere schrift gewidmet hat, kann nicht als befriedigend gelten, und der versuch Schoenbergs, so richtige und fruchtbare gesichtspunkte er auch enthält, scheitert an dem bestreben alles zu nivellieren.

Wir gehen von der auffallenden stellung der beiden glieder in diesen zusammensetzungen aus um von da einige allgemeinere gesichtspunkte für die betrachtung dieser composita so wie der wortzusammensetzung im allgemeinen zu gewinnen. bekanntlich lautet die von der überwiegenden mehrzahl der zusammensetzungen aller indoeuropaeischen sprachen abstrahierte regel dahin, dasz ein wort, welches ein andres, sei es attributiv (karmadhâraja) sei es casuell (tatpurusha), bestimmt, in der zusammensetzung die erste stelle einnimmt. versuchen wir es die wirklichen oder scheinbaren ausnahmen von diesem gesetze zu beleuchten und in ihrem princip zu erfassen.

Von den karmadhârajas sagt Justi zus. d. nom. s. S9 f.: 'die beiden substantive können ihre stellung wechseln und im sanskrit scheint die umgekehrte stellung sogar die häufigere zu sein', das letztere erleidet seine modification durch Benfey Vollst. gr. § 656 II 3. die von Justi angeführten beispiele leiden alle sehr gut eine andere erklärung. z. b. vidruta-kratu-mrga erklärt J. 'das entflohene opfer, welches ein hirsch war'; wir können ebenso gut übersetzen: 'ein hirsch, der ein entflohenes opfer war oder bildete', vgl. Böhtlingk Cakunt, s. 152. ferner go-kungaras elefantkuh d. i. ausgezeichnete kuh; weit besser entschieden 'elefant unter den kühen', und ebenso garodghas = gara-udghas ausbund von einer kuh, vielmehr 'ausbund unter den kühen'. diese beiden letzten beispiele Pâninis, dessen erklärungen J. ohne prüfung auf-

genommen hat, gehören also gar nicht hieher, sondern sind tatpurushas. Justi selbst sieht das richtige, wenn er in einer dem vorher gehenden völlig widersprechenden weise sagt: 'bei dieser umgekehrten stellung ist das an erster stelle stehende wort gleichsam zur näheren bestimmung des andern geworden' und dann bhuģalatā richtig erklärt, als 'schlingpflanze, welche ein arm ist'.

Aus dem griechischen stellt J. hieher ἀνδοό-γυνος. dieses wort läszt sich aber die dann erforderliche bedeutung gar nicht nachweisen, denn es steht zunächst nur adjectivisch: so Plato Symp. p. 189 E, eine stelle, aus der seine ursprüngliche bedeutung klar hervor geht: πρώτον μέν γὰο τοία ἦν τὰ γένη τῶν ἀνθοώπων, οὐχ ὥσπεο νῦν δύο, ἄρρεν και θηλυ ..... ανδοόγυνον γαο τότε μεν ην και είδος και όνομα έξ άμφοτέρων ποινόν του τε άρρενος παι θήλεος, νῦν δ' οὐα ἔστιν ἀλλ' ή έν ονείδει ὄνομα κείμενον. das hier als drittes unterschiedene ανδρόγυνον γένος ist ein geschlecht, welches die natur des mannes und des weibes in sich vereinigt, ein zwitter- oder hermaphroditengeschlecht. die bei Herodot I 105 und IIII 67 vorkommenden Eráoese (über das skythische wort = arardooi s. Müllenhoff Die pontischen Skythen, Monatsber. der berl. acad. 1866 s. 551) sind männer, die ihre mannheit durch krankheit eingebüszt haben; an der zweiten stelle wird der ausdruck erklärt durch of ardoózerot, was auch da wieder adiectivisch steht (οἱ δὲ ἐνάοεες οἱ ἀνδοόγυνοι τὴν ἀφοοδίτην σφίσι λέγουσι την μαντικήν δουναι). auf grund dieser beiden stellen scheint die Justische erklärung zu verwerfen. mir scheint dieses wort ein auf dvandva beruhendes bahuvrîhi zu sein, wie sie im griechischen doch wol anzunehmen sind, wenn auch die eigentlichen indischen dvandvas ganz fehlen: mann und weib seiend, mann und weib in sich schliessend. dazu paszt dann auch recht gut der gebrauch in der Anth. Pal. VIIII 783 λουτρά ἀνδρόγυνα für bäder, die beiden geschlechtern gemeinsam sind, d. i. männer und frauen vereinigen. erklärlicher weise wurde das wort später, wie

Platon a. a. o. andeutet, schimpfwort, so ανδρόγυνον άθυσμα und substantivisch z. b. Plut. Mor. p. 219 F. Polyb. 38, 4, 9. dieselbe entwickelung der bedeutung deutet kurz die hesychische glosse an: ἀνδρόγυνος · ὁ ξομαφρόδιτος, καὶ ὁ ασθενής, ζγουν δ ανίσχυσος. synonym, nur mit umgekehrter stellung der beiden glieder, ist yév-ardoo-c Soph, frg. 865. etwas anders scheint das wort verwendet Luk. Erot. 28 (ἔρωτες ἀνδρόγυνοι von der τριβαχί, ἀσέλγεια, die das weib zum manne machen; oder blos zwitterhafter liebesgenusz?).

zaurλο-πάοδαλις Athen. V 201 C kamelpardel, giraffe, bedeutet einfach 'pardel, welcher ein kamel ist', wobei das charakteristischeste der giraffe, das bunte fell, zum hauptbegriff gemacht ist. ähnlich sind die thiernamen zover-aierog γουτε-αλώτες ξίτετε-αλεχτρυών ίτετε-έλαφος ίτετο-ταυρος ίτετοτραγ-έλαφος χυν-αλώστι ξ λυχο-στάνθηο μυο-γαλέι, ον-έλαφος πιθηχ-αλώπηξ φινό-βατος στρουθο-χάμηλος ταυρ-έλαφος ταυο-ελέφας τραγ-έλαφος γεν-αλώπες γοιο-έλαφος γοιοόγουλλος γοιου-πίθηχος. überall ist das wesen des thieres aus charakteristischen eigenthümlichkeiten zweier thiere zusammen gesetzt oder so gedacht; der zweite begriff ist der hauptbegriff, obwol es ebenso gut der erste sein könnte: umgekehrte stellung würde den sinn nicht wesentlich ändern. Am wenigsten ist mir begreiflich, warum Justi in  $9\epsilon \dot{\phi}$ - $\tau \alpha v o \phi c$ umgekehrte stellung annehmen zu müssen glaubt. so heiszt Mosch. 2, 131 in der geschichte vom raube der Europe der in einen stier verwandelte Zeus, der also bezeichnet wird als ein stier, der eigentlich ein gott ist, in dem sich ein gott birgt oder ähnlich. vgl. unser 'gottmensch' in der christologie, auch hier kommt es lediglich auf die auffassung an; mit umgekehrter stellung heiszt die in eine kuh verwandelte Io ταυρο-πάρθενος bei Lykophr. 1292. eher scheint auf den ersten blick Justi recht zu haben bei ovzoβασίλεια, was er erklärt feige, welche königin ist, königliche feige', hier scheint er zunächst das wort für einen singular gehalten zu haben (für diesen fall wäre die deutung 'königin der feigen' wahrlich einfacher); es steht aber

Athen. III p. 78 A als plural und zwar vielleicht adjectivisch: οἶδα δὲ καὶ ἄλλα σίκων ὀνόματα λεγόμενα, βασίλεια συκοβασίλεια κιροοκοιλάδια u. s. w. auch Tobler s. 87 faszt das wort so wie Justi. mir scheint das späte wort, das nicht einmal kritisch hinlänglich gesichert zu sein scheint (vgl. Meineke Athen. vol. IV p. 38), aus einfacher zusammenrückung von σῦκα βασίλεια hervor gegangen zu sein. ist diese erklärung richtig, so schlieszt sich συκο-βασίλειον an das für ἀνδραγαθία ἀνδραγαθίω ἀνδραγαθίζομαι und ähnliche ableitungen als vorstufe anzusetzende ἀνδραγαθός an.

Zu den karmadhârajas rechnen Justi s. 88 und Benfey Vollst, gr. § 656 III auch die eine vergleichung ausdrückenden composita. bei einer anzahl von den indischen grammatikern und nach ihrem vorgange von Benfev angeführter wörter ist die nachsetzung des maszstabes regel, wenn maszstab und verglichenes ganz identificiert werden. mir zweifelhaft, ob sich diese regel durchweg bestätigt; wenigstens erlaubt z. b. purusha-rjûgra 'ein mann wie ein tiger' sehr gut eine erklärung, bei der regelmässige stellung voraus gesetzt wird, nämlich 'ein tiger der ein mann ist', ähnlich wie ανδρό-πορνος ανδρό-σφιγξ ανθρωπο-δαίμων βο-άνθοωπος θεό-ταυρος ζατρό-μαντις ζαπο-πένταυρος ζηθυο-κένταυρος πορων-επάβη λυπ-άνθρωπος μητρο-πάρθενος μυρμηχ-άνθρωπος νεφελο-χένταυρος πτωχ-αλαζών πτωχελένη ταυρο-πάρθενος φαρμακό-μαντις φενακό-μαντις. eine erklärung, die auch Bopp Ausführl, lehrgeb. d. sanskritspr. §. 670 anm. \*\*) für composita wie nara-sinha mannlöwe mukha-kandra gesichtsmond billigt. vgl. auch Pott Personennamen s. 15 anm. (Manteufel, wärwolf). schwerer wird sich vielleicht die Justische erklärung umgehen lassen für das adjectivische (d. h. possessive) karmadhâraja ποδ-ήνεμος, das homerische beiwort der Iris. Justi läszt s. 119 das verglichene wort an zweiter stelle stehen, ebenso Berch s. 12 anm. Tobler meint s. 67, -ήνεμος sei adjectivisch, also gleichsam 'fuszwindig' für 'windfüszig'. ich für meinen teil weisz nicht, ob die erklärung Meirings s. 23 ποδών άνεμον

έχουσα so abgeschmackt sei, wie Berch meint. das synonyme ἀελλο-πόδης ἀέλλο-πος mag ja wol bedeuten, wie Berch will, füsze wie sturmwind habend; poetischer und anschaulicher ist gewisz die umschreibung 'sturmwind als füsse habend'. der, welcher das wort zum ersten male brauchte, hat es natürlich weder in dieser noch in jener verbindung gedacht, und so mag auch bei ποδ-ήνεμος die vergleichung keineswegs ausgeschlossen sein, aber auf so prosaische weise, wie Berch will, braucht das wort doch nicht zusammen gesetzt zu sein, es ist vielmehr 'wind an oder unter den füssen habend, oder sturmwind habend, der die füsse ersetzt'.

Ueberhaupt kann wol die ganze so genannte vergleichende composition auf nichts andres anspruch machen als eine fiction der grammatiker zu sein. Uhdolph in seiner sonst recht sorgfältigen schrift de linguae latinae vocabulis compositis, Bresl. 1868 s. 3 ff., macht die vergleichenden composita zu einer unterart der von ihm geschaffenen elliptischen zusammensetzungen. die scheidung ist unnütz, der ausdruck mindestens ungenau, denn die sprache kennt keine ellipsen. wenn Uhdolph, um 'goldfisch' zu erklären, sagt, es sei ein fisch so glänzend wie gold, so ist das ja vom standpunkte eines naturforschers sehr richtig; der namen gebende sprachgeist gieng anders zu werke, ihm erweckte der anblick dieses fisches die vorstellung gold und er setzte diesen begriff dem worte fisch zur specialisierung vor. auf die nämliche weise sind die oben angeführten griechischen thiernamen entstanden. auf dieselbe weise, nur in umgekehrter folge, ist die sprache bei dem indischen purushaviagra und den andern oben genannten wörtern verfahren. hier wurde der betreffende mann mit kräftigem und bezeichnendem ausdruck zunächst rjägra tiger genannt, wie die römische volkssprache eine schwatzhafte person pica, einen sarkastischen menschen piper nennt (Petron c. 37, 44, andere ebenda 44 domi leones, foras vulpes: 57 vervex, 74 codex, 75 milva; vgl. unsere drastischen schimpfwörter esel u. a.);

dem fügte sie, den allzu kühnen ausdruck gewisser maszen corrigierend, die species purusha hinzu. vjagra-purusha wäre ein mann, der ein tiger ist, also dasselbe in andrer auffassung, so lassen sich ohne zwang erklären die homerischen beiwörter ἀελλο-πόδης ἀέλλο-πος ἀργυρό-πεζα λο-δνεφής μελί-γηους μελί-σοων δοδο-δάχτυλος σοινιχο-πάρηος alle adjectivisch d. h. bahuvrîhis, ferner δοδό-πηχυς H. h. 31, 6 γαλχό-πους Soph. El. 492 ἀελλό-θοιξ Soph. frg. 273 χαλχοβόας Soph. O. C. 1046 λο-βόστουγος Pind. Ol. 6, 30 λο-βλέφαρος Pind. bei Luk. Imm. 8 φοινιχό-πεία Pind. Ol. 6, 159 μαλοπάρχος Theokr. 26, 1 μελι-βόας Eur. Phaeth. frg. 2, 34 δοδό-πυγος A. P. V 55 δοδό-πεπλος Q. Smym. 3, 608 χιονόπεζα Nonn. D. 22, 136 πιθό-γαστρος Athen. III p. 116 B. ηνεμό-φοιτος Nonn. D. 2, 24 ist wol tatpurusha, obwol δ φοῖτος Aesch. Spt. 643 steht. άλι-πόρφυρος dagegen ist einfach 'mit der purpurfarbe des meeres' 5 53. 306. v 108. vgl.  $\Xi$  16 ώς ὅτε πορφύρη πέλαγος μέγα κύματι κωφώ; Α 482. β 428 ποοφύρεον εξιμα Π 391 άλς πορφυρέη und Vosz zu Verg. Georg. 4, 373 so wie die 'purpurne finsternis' in Schillers Taucher. Heerdegen s. 29 übersetzt es viel zu geschraubt mit purpureo sicut maris est colore tinctus, während Weissenborn s. 21 die alte themaform άλι (vgl. unten) verkennend den ersten teil für verkürzt aus also ansieht.

Etwas verschieden in ihrem bildungsprocess sind die von Uhdolph a. a. o. auch hierher gezogenen deutschen zusammensetzungen wie steinhart eiskalt rabenschvarz u. s. w., über welche die sorgfältige zusammenstellung von Dony Ueber einige volkstümliche begriffsverstärkungen bei deutschen und englischen adjectiven, Spremberg 1865, verglichen werden kann. der griechischen sprache geht diese art der zusammensetzung vollständig ab, sie hilft sich in ähnlichem falle durch eine ganze vergleichung, wie z. b. eine pechschwarze wolke \$I 276 μελάντερον ἢύτε πίσσα heiszt. näher hierauf und auf verwantes einzugehen liegt auszerhalb der grenzen dieser arbeit; es wäre wol lohnend einmal vom standpunkte der indoeuropaeischen sprachenkunde aus diese

erscheinungen einer eingehenderen betrachtung zu unterziehen. man dürfte dabei den gesichtspunkt nie aus den augen verlieren, dasz alle primitive sprachbildung und wortschöpfung kein logischer, sondern ein psychologischer vorgang ist, und dasz besonders bei diesen bildungen immer den spuren der dichterischen phantasie sei es des volkes sei es des kunstdichters nachgegangen werden musz.

Haben wir so der determinativen composition - abgesehen von einer sehr späten bildung -- immer die stellung vindieiert, dasz das bestimmende wort dem bestimmten voran steht, so liegt die sache anders bei den abhängigkeitscompositen oder tatpurushas, wir finden hier eine grosze menge von bildungen, die auf keine weise anders erklärt werden können, als dasz das bei der umschreibung des compositums regierte wort (wie man im allgemeinen zu sagen pflegt) die zweite stelle einnimmt. wir wollen zuerst die reihe der hieher gehörigen beispiele mustern und dann nach einem grunde dieser erscheinung suchen. zwei substantiva, die mit einander in einem compositum verbunden sind, stehen am gewöhnlichsten im verhältnis eines attributiven genetivs und seines nomens, ersteres regelmäszig zuerst, z. b. δημο-γέρων Γ 149 δίσχ-ουρα Ψ 523 = δίσχου οξρα Ψ 431 ζυγό-δεσμον Ω 270 πατρο-κασίγνητος Φ 469 u. ö. vaters bruder, beispiele von umgekehrter stellung aus dem altindischen s. bei Benfey Vollst. gr. §. 653 VII B, von denen manche freilich anders erklärt werden können, z. b. ragadanta ist gewisz nicht soviel wie dantanam ragan, sondern karmadhâraja, also zahn, welcher könig ist, königlicher zahn, ganz analog unserm 'königstiger'. die griechischen beispiele, die hieher gehören, sind alle sehr späten ursprungs; es sind αίγ-αγρος Babr. 102,8 βό-αγρος Philostr. vit. Apoll. 6. 24 Υππ-αγρος Opp. Kvn. 3, 252 ον-αγρος vgl. Lob. Par. 370 σύ-αγρος Athen. 9 p. 401 F u. a. vgl. Lobeck Phryn. 387 wilde ziege ochs pferd esel schwein, eig. ziege u. s. w. des feldes und nicht aus als u. s. w. arguos entstanden, wie schon Pott EF. II 393 erkannt hat. ferner 9\'\epsilon-otroz wein-

gott Aesch. frg. 339 und davon τὰ θε-οίνια (Dem.) 59, 78. ίππο-πόταμος der bekannte ausdruck für fluszpferd, so zuerst bei Strabon, früher immer ίππος ποτάμιος z. b. Herodt. 2. 71. zaortó-yeto nach Eustath. p. 1572, 38 vulgär für μεταχάρπιον handwurzel (von Tobler s. 67 viel zu künstlich für einen solchen volkstümlichen ausdruck gedeutet als 'hand an ihrer wurzel'). μελάν-δουον Theophr. hist. pl. 5, 3, 1 für das was ξ 12 τὸ μέλαν δουός heiszt, mark der eiche. ὀποχάλπασον οπο-κιννάμωμον οπο-πάναξ bei botanikern für den saft (ὀπός) des κάλπασος κιννάμωμον πάναξ. ὀορόπισσα für δορδς πίσσης das wässerige des theers. πατρομήτως vater der mutter Luk. Alex. 58 (während ή π. Lykophr. 502 in gewöhnlicher weise die groszmutter bezeichnet). endlich als die verhältnismässig älteste bildung der art πλουτό-χθων bei Aesch. Eum. 947 als attribut zu γόνος γᾶς die erdfrucht als reichtum des bodens bezeichnend, und in dieser einfachen weise auch erklärt von Todt de Aesch. voc. inv. §. 7, während Justi s. 120 es in höchst gezwungener weise erklärt als 'eine frucht, welche (zur erzeugerin) hat mit reichtum versehene erde', wo der hauptbegriff 'erzeugerin', den J. nötig hat, im griechischen leider fehlt. da diese wörter alle aus verhältnismässig sehr später zeit stammen, so wird man von vorn herein mistrauisch sein dürfen gegen die landläufige, schon von den spätern griechen allgemein angenommene erklärung von χυτρό-πους in der schwierigen stelle Hesiod. Opp. 748 als topf mit füssen, wo das zweite glied dann comitativ zu denken wäre, ohne zweifel ist die deutung Göttlings zu d. st. die allein richtige, nach welcher die γυτοόποδες ἀνεπίορεχτοι daselbst so viel sind als ἴγνη ποδῶν μη συγγυθέντα (vgl. Diog. Laert. 8, 1, 19. Plut. conv. 8, 7), wie ebenda v. 489 βοὸς ὁπλή für die hufspur des ochsen steht.

Ein adjectiv, welches in syntaktischer construction einen genetiv bei sich haben müszte, ist durch zusammensetzung mit einem an zweiter stelle stehenden nomen derartig verbunden in  $\partial -\iota \partial g \rho - \delta i z a \iota \partial f g \varepsilon g$  rechtsunkundig Pind. N. 1,

63; der erste teil ist das ἄιδροι· ἀΐδριες. Ίων Τεύχρω (frg. 34 p. 572 Nauck) des Hesychios. ferner  $\partial \xi \iota o$ - in einer anzahl von zusammensetzungen, deren zweiter teil ein substantiv ist, wie άξι-έπταινος άξιό-εργος άξιό-ζηλος άξιοθάνατος άξιό-θρηνος άξιό-λογος άξιό-νικος άξιο-πενθής. hicher gehört auch aξιό-μαχος im kampfe gewachsen τινί d. h. eigentlich wert des kampfes für einen, während aξιοστοατηγός (falls es Xen. Anab. 3, 1, 24 sicher ist, wo die varianten άξιο-στρατηγικός und άξιο-στρατήγητος existieren) und die zahlreichen zusammensetzungen von asto- mit einem verbaladjectiv als karmadhârajas aufzufassen sind, dann άπειρο-βίως im leben unerfahren Stob. flor. 67, 24 άπειρόzazog Eur. Alk. 927 arreigó-zazog Plat. Legg. VI 755 B άπειου-μάγας Pind. Nem. 4, 30 άπειού-γαμος Ath. 7 p. 300 B άπειρο-θάλασσος Philostr. p. 883 άπειρο-λεγής Ar. Thesm. 119 aretoo-uv 905 Nonu. Dion. 20, 260 und einige andere ganz späte. έρημο-zóμης A. P. VI 294 entblöszt von haar. ξουμό-πτολις Eur. Troad. 603 ist verdächtig, Nauck liest ξοιμος πόλις, vgl. seine bemerkung N. jahrb. f. phil. bd. 70 s. 12. zév-ardoog leer von männern Aesch. Pers. 118. zενό-σαοχος ohne fleisch Et. M. p. 779, S. kritisch nicht ganz sicher ist zoeiggő-rezvog Aesch. Spt. 765, was mit zoείσσων τέχνων vorzüglicher als die kinder erklärt wird und in dieser bedeutung auch in den zusammenhang der stelle sehr gut paszt, besonders mit bezug auf das vorangehende πατροφόνω und das folgende τέχνοισιν: Oidipus beraubte sieh mit vatermörderischer hand seiner augen, die noch wertvoller waren als seine kinder (χοεισσοτέχνων δυμάτων, das πατροφόνω χερί erklärend und zugleich auf das folgende hinweisend), seine kinder aber verfluchte er. möglich ist G. Hermanns vermutung zvogotézrar oculis qui liberis occursuri erant, i. e. visuri eos, wobei ich mir gar nichts denken kann, wenn auch der form nach dies compositum sich den später zu behandelnden mit δοξο- λειψομιξο- διψο- σεισο- στρεψο- anreihen liesse. μονο-μάτως Eur. Phoen. 1517 der mutter beraubt (uorog e. gen. z. b.

Soph. Ai. 510 σοῦ μόνος, vgl. unser 'mutterseelen-allein' Grimm D. Gr. II 556). rätselhaft und gewisz verderbt ist die hesvehische glosse μουνομήτορι  $\tilde{\eta}$  ( $\tilde{\eta}$  cod.) των ἀδελφων μόνη (μόνων cod.) μήτης επάρχει. in dieser fassung ist die erklärung unverständlich, denn einmal ist nicht klar, wie die beschaffen ist, die allein von ihren geschwistern eine mutter hat, und zweitens, wenn dies auch sinn hätte, könnte es durch μουνο-μήτωο nicht bezeichnet werden. dies wort kann nur bedeuten entweder als karmadhâraja eine, die allein (aus dem zusammenhange der betr. stelle ergänzte der glossator τῶν ἀδελφῶν) mutter ist, die allein von ihren geschwistern kinder hat - und dann musz gelesen werden η των αδελφων μόνη μήτης υπάρχει — oder als bahuvrîhi eine, die nur noch die mutter (keinen vater mehr) hat: ñ uorn μήτης υπάρχει, wo sich dann freilich των άδελφων in die erklärung nicht mehr fügt. endlich πρωτό-πολις τύχη Plut. de fort. Rom. 10 vielleicht aus Pindar, vgl. frg. 15 Bgck.

Im dativverhältnis von einem den ersten teil des compositums bildenden adjectiv abhängig ist der zweite teil zu denken in einer anzahl von zusammensetzungen, für die das homerische ἐσό-θεος einem gotte gleich das vorbild abgegeben zu haben scheint. man hat freilich den versuch gemacht für dieses wort diese art der zusammensetzung abzuleugnen, und so übersetzt es z. b. Justi s. 121 als bahuvrîhi mit 'einen gott als gleiches habend'. allein diese, wie viele der Justischen, überaus künstliche erklärung widerspricht einmal dem sprachgefühl des griechischen altertums, welches, wie die gleich anzuführenden analog gebildeten zusammensetzungen beweisen, das verhältnis der beiden teile einfach in obiger weise auffaszte, und wird auch unnötig gemacht durch die bereits angeführten und noch zu besprechenden composita, in denen sich eine gleiche stellung der beiden glieder nicht weg erklären läszt. so hat auch Pott EF. II <sup>1</sup> 393 das wort aufgefaszt, dem sich anschliessen 'Iσανδρος Z 197. 203. aus Aeschylos ἐσ-άργυρος ἐσο-δαίμων (dagegen bahuvrîhi Pind. N. 4, 136) δσ-όνειοος δσό-παις δσό-πρεσβυς

und aus Euripides ἐσ-άδελησς ἐσ-άνεμος, später wurden diese bildungen noch häufiger, wie lo-appelog lo-ardoog loαπόστολος ίσο-βασιλεύς ισό-βοιος ισό-βουον ισό-γαιος ισόδενδρος Ισό-δουλος Ισο-θάνατος Ισό-καινός Ισο-κάμπανος λσό-χριθος λσό-λιθος λσ-ολύμπιος λσό-λυρος λσο-μίτωρ λσόπετρος ίσο-πλάτων ίσο-πολίτις ίσο-πτερος ίσο-πυργος ίσόσποιος λσο-τύοωννος λσο-φέριστος λσο-γειλίς λσό-γρυσος beweisen, ebenso zu construieren sind die beiden teile in είχελ-όνειοος traumähulich Ar. Avv. 657 έχθού-ξενος den gastfreunden feindlich Aesch. Prom. 728 fdv-xolig der stadt angenehm Soph. O. R. 510 byoth-troop waizenähnlich Theophr. hist. pl. 8, 1, 1.

Endlich steht in locativem verhältnis der zweite teil in άzαμαντο-μάχις Pind, P. 4, 171 und άzαμαντο-γάσμις Pind. frg. 179 unermüdlich im kampf; in Joagv-seroleuge kühn im kampfe App. Anth. 201 und Goage-zaoure Q. Smyrn. 4, 502.

Den eben besprochenen zusammensetzungen reihen sich die zahlreichen bildungen an, deren erster teil eine praeposition ist, von der der zweite teil abhängig ist, die betreffenden homerischen bildungen sind ziemlich übersichtlich zusammen gestellt von Fedde Ueber wortzus, im Hom. s. 39 f., der freilich über das princip dieser bildungen, die ihm relativ jungen ursprungs zu sein scheinen (diesen findet er bestätigt durch augisoros neben ausoros, während er selbst res as metrischem bedürfnis erklärt) ziemlich vage anschauungen hat und nicht dahin gehöriges mit ihnen vermengt. das o am ende des zweiten teiles einer anzahl composita dieser art wird, wie so oft, fälsehlich als suffix erklärt, während es einfach zu dem, sei es in ursprünglicherer form erhaltenen, sei es vocalisch vermehrten nominalthema gehört, vgl. ayyi-aho-s έξ-aho-s έφ-aho-s mit áho-stryós άλό-ιοιψ, μετα-φοενο-ν mit φοενο-βλαβίς u. s. w. wo ein wirkliches suffix am zweiten teile erscheint, wie das sehr häufige 10, da sind die composita weitaus anders zu erklären. dann ist nämlich von dem betreffenden nomen zunächst

mittels dieses suffixes to ein adjectiv gebildet worden, das bei einer groszen anzahl derartiger wörter auch auszerhalb der zusammensetzung vorhanden ist, dem dann zur verdeutlichnug oder specialisierung seines begriffs eine praeposition natürlich in ursprünglicher, adverbialer bedeutung vorgesetzt wurde (vgl. ἀφίθμιος ἐν-αφίθμιος άλιος είν-άλιος αίσιος έξ-αίσιος παρ-αίσιος δήμιος έπι-δήμιος μετα-δήμιος δίφοιος έπι-δίφοιος γμέριος έφ-ημέριος χαίριος χατα-χαίριος γρίος έπ-rolog οὐοάνιος ὑπ-ουράνιος). diese bildungen, welche in solcher weise aufgefaszt auch auf die ursprüngliche bedeutung der praepositionen manches licht werfen dürften, sind noch ebenso wenig, wie die zusammensetzungen der praepositionen mit verben, einer eingehenderen betrachtung unterworfen worden; Pott hat im ersten bande der neuen ausgabe seiner Etymologischen forschungen von allgemeinerem standpunkte aus viele sehr interessante winke dazu gegeben.

Endlich gehören hieher jene viel besprochenen bildungen, von denen diese ganze untersuchung ihren ausgangspunkt nahm und in deren erklärung trotz aller sonstigen verschiedenheit der auffassung alle forscher so weit überein kommen, dasz sie den zweiten teil der composition in irgend welcher weise vom ersten abhängig sein lassen. denn der abstruse versuch H. Düntzers die gewöhnliche stellung der glieder auch in diese composita hinein zu erklären, wobei übersetzungen wie dogé-zazog zum anfange das unglück dogéλαος zum herschen das volk αερέ-οιχος zum tragen das haus zoatrσί-πους zur besiegung den fusz habend oder άλφεσί-Botos tanquam lucrum habens boves zu tage kamen, darf wol kaum auf eine ernstliche widerlegung anspruch machen, und es mag genügen auf das zu verweisen, was Clemm s. 50. 55. 66. darüber sagt. wie wir gesehen haben, stehen diese bildungen in der griechischen nominal-composition nicht allein und fallen also aus dem rahmen der für diese bildungen geltenden gesetze keineswegs heraus. können wir uns andrerseits nicht verhehlen, dasz aus der zahl der älteren griechischen composita, wie sie uns in der

homerischen sprache erhalten sind, nur løó-Ieog mit ihnen zunächst verglichen werden kann, allein grade dieser umstand so wie der andre, dasz die in frage stehenden zusammensetzungen ihrem grundstocke nach grade der ältesten sprache angehören, kann mit dazu beitragen uns zu einer richtigen erklärung des diesen bildungen zu grunde liegenden princips zu führen.

Georg Curtius hat in seinem aufsatze Zur chronologie der indogermanischen sprachforschung (Abh. der kgl. sächs. gesellsch. d. wiss. phil. hist. cl. 5. bd. s. 187-261 s. 248 f. der wortzusammensetzung in der reihe der verschiedenen bildungen der indogermanischen ursprache einen verhältnismässig sehr frühen platz angesetzt, indem er ihre entstehung vor die zeit der casusbildung fallen lässt, wie ich glaube. mit vollem rechte. das erscheinen der nominalthemen in beiden gliedern der zusammensetzung, und zwar oft in so altertümlicher und spätere abschwächungen und verderbnisse standhaft überdauernder form ist vom standpunkte der spätern sprachen geradezu unbegreiflich. ja wir können noch weiter gehn. composition ist ja das der flexion wie der suffixalen wortbildung zu grunde liegende princip und das, was die grammatik jetzt zar' ¿ξοχίν composition nennt, ist nichts als eine anwendung dieses princips in einer vorgeschritteneren stufe der sprachentwickelung. bhara-ti tragend oder träger er d. i. er trägt ist im grunde keine andere bildung als z. b. divja-kusuma himmlische blume, d. h. ein karmadhâraja-compositum. der grund, weshalb beide arten der wortformung später so weit aus einander giengen, liegt nahe. die zusammensetzungen von verbal- und pronominalwurzeln (denn wir können nicht umhin eine periode anzusetzen, in der die Indogermanen in wurzeln sprachen), von nominalstämmen mit pronominen und mit hilfsverben fallen in eine zeit, in der der wortschatz des volkes noch ein geringer war; sie dienten zum ausdruck der allergewöhnlichsten vorstellungen, wuchsen eng zusammen und sehliffen sich im täglichen gebrauche bis zur unkenntlichkeit zumal

des zweiten teiles ab, so dasz man sie eben blos als ein wort empfand, anders bei der zusammensetzung sehon geformter nominalstämme mit einander. wir haben das recht anzunehmen, dasz dies die älteste form der wortverbindung und satzbildung war in einer zeit, als casusbildung noch gar nicht existierte oder sich noch in ihren anfängen befand; und die casusbildung selbst, so dunkel auch noch die entstehung der einzelnen casus ist, beruht sicher auch auf nichts anderem als auf zusammensetzung, es ist bekannt, in welch ausgedelmter weise im sanskrit die wortzusammensetzung angewendet worden ist, wo wir bei der übersetzung oft sehr weitläufige nebensätze anwenden müssen; es ist das nichts andres als eine allerdings häufig zur monstrosität ausgeartete (vgl. die fünf composita von je 54, 54, 33, 21, 38 silben im Màlatîmâdhava des Bhavabhûti ed, Wilson s, 81) entwickelung jener frühesten anwendung der composition, die beiden nominalstämme wurden unvermittelt neben einander gestellt und dies so wie die gewisz sehr ursprüngliche und individualisierende accentuation und gesticulation genügten um ihre beziehungen auf einander hinlänglich scharf hervor treten da es verbindungen waren, die blos für den augenblicklichen gebrauch geschaffen wurden, da die verbundenen begriffe in folge dessen sich nicht an so enge und constante zusammenschliessung gewöhnten wie bei der suffixalen und flexionellen composition, so konnten sie ebenso rasch, wie sie gebildet waren, auch wieder getrennt werden.

Aus dem eben entwickelten können wir verschiedene interessante folgerungen ziehen. zunächst erklärt sich aus dem zuletzt gesagten, warum trotz des verhältnismässig sehr hohen alters der composition sich doch so verschwindend wenig composita finden, die allen oder einer anzahl der indoeuropaeischen sprachen gemeinsam sind und von denen wir mit einiger sicherheit behaupten können, dasz sie vor der sprachtrennung schon existiert haben. Fick führt in der ersten abteilung seines Vergleichenden wörterbuchs der indogermanischen sprachen (2. aufl. Gött. 1870), in welcher

er den versuch macht den wortschatz der indogermanischen ursprache zu erschliessen, nur 49 composita auf, aus deren vorkommen in einer anzahl von sprachen unseres stammes man den schlusz zu machen berechtigt ist, sie hätten ihm vor der ersten groszen scheidung angehört. darunter befinden sich zunächst neun zahlzusammensetzungen, nämlich für 12, 13, 14, 15, 16, 18, 500, 600, 800, die eine willkommene bestätigung unserer oben ausgesprochenen ansicht sind; denn von ihnen gilt dasselbe, wie von den verbindungen mit pronominalwurzeln und mit dem hilfsverb, sie dienten dem ausdruck sehr häufig anzuwendender begriffe, das ohr gewöhnte sich bald daran sie so zusammen zu hören, und so wuchsen sie fest und innig an einander und wurden als gemeinsames erbgut in die einzelnen töchtersprachen hinüber genommen, nicht anders ist es mit einer anzahl der übrigen compositionen. unter ihnen finden sich 14 mit dem privativen an, fünf mit praepositionen, vier mit dus  $(\delta vg)$  zusammen gesetzte, also mit wörtern, die ihren selbständigen wert und ihre unabhängige bedeutung ebenso leicht einbüssten und mit dem folgenden worte ebenso leicht zu einer einheit versehmolzen wie die nachgesetzten pronominalwurzeln. an ist ja selbst eine solche, vgl. Pott EF. I2 381 ff.; von den praepositionen behauptet es Bopp Ueber die demonstrativstämme und ihren zusammenhang mit verschiedenen praepositionen und conjunctionen im sanskrit und den mit ihm verwandten sprachen, Berl. 1830, und diese ansicht modificierend Pott EF. I2 60 ff. und schon II1 358, 616, sami-qiva (skr. sàmi-qivu lat. sėmi-vivo ahd. sâmi-quëk alts. sam-quic) ist ähnlicher natur, unter den übrigen sind acht bahuvrihis mit zahlwörtern im ersten gliede (aktå-pad tvi-daut tvi-pad tri-pari dvi-karsa dvi-dant dvi-pad dvi-màtar), fünf mit adjectiven (paru-paika vasu-kravas vasu-patar vasu-patarja satjakraras sama-patar), endlich drei tatpurushas akra-pâta (skr. acra-pala gr. izezro-zróko) vik-pati (skr. vic-pati Pott. Wzw. I 230 ff. zend, vic-paiti lit, vêsz-pat s) dam-pati (skr. dampati gr. δεσ-πότη), das letzte ist noch sehr zweifelhaft.

Fick hält das  $\sigma$  für altes genetivzeichen, was dann schon auf eine weit spätere stufe der zusammenrückung weisen würde, vgl. Curtius Gr.  $^2$  255. beruht das gemeinsame vorkommen dieser wörter in mehreren sprachen unsres stammes wirklich auf ursprünglichem besitz vor der sprachentrennung und ist es nicht vielmehr bloszer zufall, dasz in den betreffenden sprachen unter andern auch grade diese zusammensetzungen gebildet wurden, so müssen es eben auch verbindungen gewesen sein, deren teile sich in folge häufigeren vorkommens frühzeitig fester an einander schlossen, was ja bei den verbindungen mit zahlwörtern leicht erklärlich ist, ebenso bei rik-pati und — bei einem nomadenvolke — auch bei akra-pâla.

Etwas besser schon stellt sich das verhältnis, wenn wir aus den dem sanskrit und zend gemeinschaftlichen wörtern die composita aussondern, von denen man erschliessen kann, dasz sie zur zeit des zusammenlebens dieser beiden arischen völker existiert haben. es sind im ganzen 145, unter denen wir genau dasselbe verhältnis beobachten können, wie bei den eben besprochenen urindoeuropaeischen, es sind nämlich darunter 17 zusammengesetzte zahlwörter, 19 mit privativem a, 42 mit praepositionen, 7 mit dus, 12 mit  $su_{(\epsilon \vec{v})}$ , 9 bahuvrîhis mit zahlwörtern, darunter 4, deren zweiter teil mâsja ist; es bleiben also blos 32, in denen zwei nomina verbunden sind, unter letzteren sind bereits drei mit locativischer form, nämlich durai-darc durai-cruta rathai-stâ, also aus verhältnismässig später zeit, einen interessanten wink für das allmähliche zusammenwachsen solcher verbindungen können uns die zusammensetzungen mit agra geben. es gab ohne zweifel bei einem volke, das auf, mit und von den rossen lebte, eine grosze menge von verbindungen, in denen jenes wort angewendet wurde; trotzdem lassen sich nur sieben als dem sanskrit und zend gemeinsam nachweisen und von diesen finden sich fünf als eigennamen gebraucht. gewisz wurden viele nominalverbindungen zunächst als individualisierende bezeichnungen eines mannes oft oder immer

zusammen genannt (wie ja das dem griech. Ereo-zhig entsprechende satja-craras auch als name eines vedendichters vorkommt) und wuchsen so zu unauflöslichen verbindungen zusammen.

Aber noch eine andre und für unsern augenblicklichen zweck wichtigere folgerung können wir aus dem hohen alter der nominalzusammensetzung ziehen. die feste stellung nämlich, in welcher die compositionsglieder erscheinen, d. h. das voranstehen des determinierenden gliedes, ist ebenfalls ein erbteil iener urzeit, und auch die davon vorkommenden abweichungen müssen von diesem standpunkte aus erklärt werden, in einer zeit, in der es noch keine casussuffixe gab, mittels deren man später die beziehungen der einzelnen wörter eines satzes auf einander ausdrückte, war die stellung der wörter das einzige mittel, das die sprache besasz um dieselben kenntlich zu machen, die flexionslosen oder wurzelsprachen machen es noch jetzt nicht anders: so das chinesische, welches, obgleich es z. b. keine endung für den accusativ hat, doch vollkommene deutlichkeit im ausdrucke des leidenden objectes erreicht durch die consequente voranstellung des subjects und verweisung des objects hinter das verbum (vgl. Endlicher Chines, gramm. §. 157. Max Müller Lectures deutsche ausgabe I 99, 348, oder hören wir, was Duponceau Mémoires sur le système grammatique des langues de quelques nations indiennes de l'Amérique du nord, Paris 1838 p. 164, über die feste stellung des genetivs in der Chippewaysprache sagt: le génitif dont l'objet est de faire connaître avec précision la relation qui existe entre deux substantifs, se reconnait dans ces langues par la place du substantif auquel cette forme doit appartenir et qui précède toujours l'autre, ainsi, quand on dit: Pierre livre. on entend: le livre de Pierre, beide beispiele sind sehr instructiv für die frage, die uns eben beschäftigt; denn ganz in derselben weise müssen die Indogermanen in der zeit vor der easusbildung die wortstellung verwendet haben. deutliche spuren davon liegen uns eben in der nominal-

zusammensetzung vor. wir haben gefunden, dasz von zwei nominen, von denen eins das andere genetivisch bestimmt. das bestimmende regelmässig vor das bestimmte tritt, und sind in folge dessen zu der annahme berechtigt, dasz einst überhaupt immer ein wort, welches zu einem andern in genetivischer beziehung gedacht werden sollte, vor dasselbe gestellt wurde, als noch kein genetivsuffix dies verhältnis ausdrücken konnte. wollten also die Indogermanen sagen: der sohn des vaters, so sagten sie blos: vater sohn; durch die voranstellung war die beziehung der beiden begriffe vater und sohn auf einander genügend bezeichnet, während 'sohn vater' in umgekehrter stellung ganz verschiedenen sinn hatte, nämlich 'vater des sohnes'. der herr eines stammes war einfach ein vik pati, d. i. stamm herr; die mutter des vaters muszte durch patar mâtar ausgedrückt werden. πατρο-μήτως in der bedeutung, wie es Luk. Alex. 58 gebraucht ist (vater der mutter), ist von diesem ältesten standpunkte aus gradezu unverständlich und auch im sinne der späteren graecität ein ziemlich kühner ausdruck, da man grade dieses wort auch in seiner ursprünglich einzig möglichen bedeutung verwendete. diese so wie die übrigen bildungen, in denen der genetivisch bestimmende teil nach steht, sind einzig aus dem charakter der späteren sprachentwickelung zu erklären, welche eine freie stellung des genetivs gestattete, so dasz man sich hie und da auch derartige zusammenrückungen erlaubte, während für gewöhnlich die auf uralter tradition beruhende analogie in allen zusammensetzungen dem den sinn eines genetivs habenden gliede die erste stelle anwies.

Nicht anders lag die sache bei den übrigen easuell gedachten bestimmungen eines nomens, wie die feste stellung derselben in den uns vorliegenden zusammensetzungen beweist, die von derselben abweichenden beispiele sind ebenfalls aus dem späteren syntaktischen spracheharakter zu erklären, so dasz auch das homerische iσό-9εος als eine verhältnismässig junge bildung erscheint, denn wir müssen

annehmen, dasz die Griechen, als sie sich von der groszen stammfamilie abgelöst hatten und ihre selbständigen bahnen zu wandeln begannen, bereits die casusbildung als erbeut mit sich nahmen, allerdings können nominalstämme und die easusbildenden pronominalstämme oder suffixe noch nicht zu so unauflöslicher einheit verschmolzen gewesen sein, wie sie uns in den ältesten denkmälern der sprache entgegentreten, denn einmal ist nur so die verschiedene entwickelung zu erklären, welche einzelne dieser suffixe in den verschiedenen sprachen des stammes genommen haben, dann aber fällt nur so licht auf das erscheinen des stammes in den beiden compositionsgliedern, es bestand bei den Grieehen anfangs neben der syntaktischen verwendung der easus auch noch die ältere art der wortverbindung fort, wonach die blosze stellung genügte die beziehungen zweier wörter zu markieren; dabei traten in alter weise die nominalthemen neben einander, denen dann, sie als eine einheit hervorhebend, die easusbezeichnungen nachgesetzt und bald mit ihnen verknüpft wurden, ein ältester des volkes konnte ausgedrückt werden durch  $\delta \eta uo *sjo \gamma \epsilon \varrho or \tau *sa = \delta \eta uo \iota o$ γέρων, bald auch mit freierer stellung durch γέρων δίμοιο: daneben genügte aber auch drug yegorr, dem bald zur individualisierung das nominativbezeichnende sa nachgesetzt wurde:  $\delta \eta \mu \sigma \gamma \epsilon \rho \sigma \tau *s u = \delta \eta \mu \sigma \gamma \epsilon \rho \sigma \tau$ . sollte die ganze verbindung δημογεροντ zu einem andern begriffe ins genetivverhältnis kommen, so sagte man διμο γεοοντ \*usa (letzteres natürlich in der form, bis zu welcher die abschwächung dieses wahrscheinlich als ursprünglich anzusetzenden pronominalstammes gediehen war, vgl. Curtius Zur ehronol. s. 253) d. i. später διμο γέροντος. nicht ein stamm wurde einem nomen vorgesetzt, so wäre das erscheinen des stammes überhaupt im kreise von lauter ausgebildeten und mit casussuffixen eng verknüpften wörtern ganz unbegreiflich, sondern die worthemen wurden überhaupt damals noch als solche gefühlt und als solche mit einander verbunden, nur die easussuffixe, die hinter, später an die zusammengerückten

themen traten, deuteten die einheit auch äuszerlich an, nicht aber wortbildende suffixe; wo solche am ende von nominal-zusammensetzungen erscheinen, sind sie regelmässig späteren ursprungs. das o, das am ende consonantischer stämme, die den zweiten teil eines compositums ausmachen, häufig auch in den ältesten uns vorliegenden zusammensetzungen erscheint, hat man mit unrecht für ein solches gehalten; es ist der hier grade so wie am ende des ersten teiles, wo man es ebenso mit unrecht als compositionsvocal ansah, sehr oft in altertümlicher form erhaltene ursprüngliche vocalische auslaut des stammes.

Etwas weniger einfach liegt die frage bei der stellung des accusativs, es gibt in allen sprachen eine grosze anzahl von zusammensetzungen, in denen der eine teil ein vom verbalstamme abgeleitetes und mit verbaler kraft ausgerüstetes nomen ist, von welchem der andre teil in accusativischer weise abhängig gedacht werden musz. in diesem falle ist in der gewöhnlichen sprache die regelmässige stellung wiederum die, dasz das regierte wort den ersten platz einnimmt. so in den vedischen beispielen abhög-ghan die nicht speisenden schlagend m-shak männer vererend dhruva-k jut das feste einstürzend u. s. w. vgl. Aufrecht de accentu compos. sanscrit, p. 32 ff. beispiele aus dem altbaktrischen s. bei Justi Handbuch der zendsprache s. 380 §. 440-443. Homer gehören hierher άθλο-φόρο σαχέσ-παλο θυμο-βόρο θυμο-δαχές und viele andere bei Berch s. 16 f. aufgezählte (im ganzen 110). aber in eben diesen drei genannten sprachen und zwar in den ältesten denkmälern derselben finden sich eine anzahl derartiger zusammensetzungen, in welchen die compositionsglieder die entgegengesetzte stellung einnehmen. vor allen sind hier zu nennen die vedischen composita, deren erster teil ein schwachformiges participialthema ist, welches den zweiten teil in accusativischem sinne regiert. bildungen sind âbharad-vasu bharad-rûga âjad-vasu rdhadrûra krtad-vasu kshajad-vira gamad-agni gajad-ratha gajat-séna gagrad-dushshrapnja tarad-dvesha djutad-jaman dravat-pani dravad-acca nakshad-dhabha bhandad-ishti bhramat-kuti bhrágag-ganman bhrágad-rshti mandad-cira rucat-pacu rucadgava rucad-armi rucad-vatsa rucad-vapus vrekad-vana vrshadañ ji vidad-rasu çukad-ratha svanad-ratha sádad-jôni çatad-vasu (vgl. Benfey Vollst, gr. §. 653 I 2 a; Rosen Rgveda p. XXII). die gewöhnliche sprache hat diese art der zusammensetzungen nur in eigennamen wie gamud-ugui bhurud-viiga (Benfey a. a. o.), also in bildungen, die aus dem älteren sprachzustande in eine jüngere zeit hinein ragen, ebenso gehören der vedensprache die wenigen beispiele an, deren erster teil mit -ti gebildet ist und die uns unten noch beschäftigen müssen. die beispiele aus dem altbaktrischen (41) hat zusammen gestellt Justi Hdb. d. zendspr. s. 381. aus dem griechischen folgen demselben principe die bei Homer so zahlreichen und seitdem in der dichtersprache überhaupt mit vorliebe verwendeten zusammensetzungen, bei denen die forscher über ursprung und bedeutung des ersten teiles so abweichende ansiehten aufgestellt haben, während doch fast alle darüber einig sind, dasz der zweite teil vom ersten in accusativischem sinne abhängig zu denken ist. denn die ansicht Bopps (Vgl. Gr. III 2 439) Potts (KZ. V 268, EF, I 1 90, I 2 239 f.) und Benarys (Roem, lauth, s. 138), wonach ein teil dieser bildungen im ersten gliede nomina abstracta auf -oe enthalten soll, wird ausser durch das von Curtius de nom. gr. form. p. 18 f. und von Clemm s. 46 ff. gegen form und bedeutung bemerkte auch durch das widerlegt, was wir oben über die feste stellung des genetivs für die zeit der entstehung der composition ausgeführt haben. die hieher gehörenden homerischen wörter hat Berch s. 17 zusammengestellt; es sind im ganzen 65 (wobei diejenigen nicht mitgezählt sind, deren erster teil denselben bildungsgesetzen folgt, wo aber der zweite teil durch einen andern casus umschrieben werden musz, bildungen, die auf dem nämlichen principe beruhen, uns aber hier zunächst nicht beschäftigen können).

Wir stehen also der tatsache gegenüber, dasz compositionsglieder, die von dem andern in accusativischem sinne 2S Meyer

regiert zu denken sind, bald vor bald hinter diesem ihre stelle finden, es frägt sich nun, welche art der stellung die ältere und ursprünglichere ist; denn so viel ist klar, dasz von anfang an nicht beide neben einander her gegangen sein können, weil in diesem falle nach dem oben aus einander gesetzten sprechende und hörende in jener urperiode gar kein mittel gehabt hätten, um in diesem falle die bedeutung und beziehung des betreffenden wortes auszudrücken und zu verstehen, ich glaube, die antwort auf diese frage kann nicht schwer fallen. die composita, in denen das regierte glied (so wollen wir es kurz bezeichnen) die zweite stelle einnimmt, sind ohne ausnahme die älteren; sie erscheinen in den veden, im altbaktrischen, im Homer, und werden dann immer seltener oder verschwinden ganz; wo sie später noch in der gewöhnlichen sprache erscheinen, da sind es eigennamen, die ihre in alter zeit entstandene form in eine jüngere periode der sprachentwicklung hinüber gerettet haben; der gebrauch derartiger composita in den späteren und spätesten griechischen dichtern erklärt sich einfach aus der tradition der griechischen dichtersprache überhaupt, welche die wortbildungen und wortverbindungen der homerischen gesänge als unveräusserlichen grundstock aller poetischen darstellungsweise von geschlecht zu geschlecht vermittelt hat (Herzog Unters. s. 161 ff.). zu dieser sprachgeschichtlichen tatsache kommt die erwägung, dasz die stellung des objectsaccusativs hinter dem regierenden worte ebenso sehr die naturgemäsze und ursprüngliche ist, wie die des determinierenden adjectivs oder genetivs vor dem betreffenden nomen, und dasz diese stellung in den sprachen, die in der flexion kein mittel haben das object zu bezeichnen, die notwendige ist, wir brauchen nicht einmal das chinesische, wie oben, herbei zu ziehen, sondern blos einen blick auf die romanischen sprachen und das englische zu werfen, um einen beweis dieser behauptung zu bekommen, danach, meine ich, kann es nicht zweifelhaft sein, dasz auch in der indogermanischen ursprache dem objectsaccusativ sein platz hinter dem regierenden verbalstamme gebührte und dasz ans zusammenrückung solcher verbindungen die in frage stehenden zusammensetzungen entstanden sind, freilich musz relativ früh auch die andere stellung in gebrauch gekommen sein, für die composition wahrscheinlich erst, als die syntaktische fügung mit der voranstellung des flexionell ausgeprägten accusativs voran gegangen war. die composition folgte nach, weil ihr damit ein mittel gegeben war den hauptbegriff, wie sie das von den übrigen zusammensetzungen her gewohnt war, an zweite stelle zu setzen und die flexion der gesamten bildung zunächst an ihm zu vollziehen. es ist nicht zufällig, dasz im sanskrit eine bedeutende anzahl von in diesem sinne zusammengesetzten tatpurushas vorkommt, in welchen der erste teil wirklich accusativische form hat oder wenigstens durch das accusativzeichen in gebildet ist, so stehen ugudun-kava agnim-inda abhran-liha arin-dama astun-kara átman-bhari irum-mada urah-yama udaram-bhari ganah-sahi puran-dara puran-dhri bhajan-kura jugan-dhara vatviñ-kuru lôkam-prya vasun-dhara satjan-kara sahasram-bhava sanin-dhama (vgl. Bopp Ausf. lehrgeb. s. 645 r. 290; Benfey Vollst. gr. §. 276 g \$, 374, \$, 377, \$, 380,7, \$, 392, \$, 653). dazu kommen die vedischen composita riyram-inra dhijañ-ginra rathan-tara hrdansani rakam-inkhaja samudram-inkhaja ubajan-kara khagankara rágam-bhara dhijan-dhá puran-dhi veshan-dhi tváñ-kàma ucvam-ishti. endlich sogar ein fall mit accusat, plur, ripuçkit rgy. I 18,7 gesänge schichtend und mit ace, dual, rodusipra himmel und erde (dvandva êkaçêsha, mit kürzung des î) füllend, auch das altbaktrische hat analoge beispiele aufzuweisen, Justi zusammenstz. s. 104.

Während wir sonst, wo anstatt der thematischen form des ersten gliedes eine ausgeprägte easusform erscheint, diese zusammensetzungen einer jüngern sprachperiode werden zuweisen müssen, haben wir diese tatpurushas, deren ersten teil ein accusativ bildet, für reste eines relativ alten sprachzustandes zu halten, dessen entwickelung wir uns etwa so

zu denken haben. die ursprüngliche form dieser tatpurushas war die mit voran gestelltem regens, hervorgegangen aus der ursprünglichen stellung des leidenden objects. als mit der bezeichnung der casusbeziehungen eine freiere stellung desselben möglich wurde, trat es - nicht mehr als thema, sondern in accusativischer form - vor das regens und aus der zusammenrückung solcher verbindungen entstanden die in frage stehenden zusammensetzungen. erst später stellte man in diesen fällen das regierte auch in thematischer form voran, der analogie der übrigen zusammensetzungen folgend, in denen man die themaform durchaus zu hören gewohnt war; aber als nachwirkung des älteren zustandes sind die fälle anzusehen, wo sich das accusativzeichen ganz unorganisch eingeschlichen hat, z. b. vasun-dharâ vom neutrum vasu, offenbar der grösseren deutlichkeit halber mit unverstandener analogie gebildet. mit recht bemerkt daher Bopp a. a. o. s. 290, man dürfe aus einigen unregelmässigkeiten nicht schliessen, dasz der nasal dieser composita etwas anderes als der accusativcharakter sei.

Nach dem vorhergehenden werden wir auch keinen grund mehr haben uns dagegen zu sträuben in dem homerischen beiwort διzασ-πόλος Δ 238, λ 185 mit Benfey Griech. wurzell. II 293 Roediger s. 96 Berch s. 3 anm. einen accusativ pluralis zu sehen, ebenso wie das vedische viρας-kit ein vereinzeltes trümmerstück einer früheren sprachperiode. zudem scheint der an der ersten der beiden stellen folgende epexegetische relativsatz (rêr αὐτέ μιν νἶες Δχαιῶν Ἐν παλάμης φοφέονσι διχασπόλοι, οῖ τε θέμιστας Πρὸς Διὸς εἰρναται) ebenfalls recht deutlich für die accusativische auffassung zu sprechen, und auf jeden fall hat die von Pott EF. I¹ XXXVIII und neuerdings wieder Wzwtb. I 2, 922 anm. vorgebrachte ansieht, wonach das wort im ersten teile ein abstractum δίχασις von διχάζειν enthalten soll, nicht das mindeste für sich.

Ist dieser versuch die sprachgeschichtliche stellung der composita mit accusativisch regiertem zweiten gliede zu bestimmen nicht ganz verfehlt, so reihen sich nun mit leichtigkeit die wenigen beispiele an, wo wir zur umschreibung des zweiten gliedes ein andres objectsverhältnis als das accusativische verwenden müssen, mitunter mag diese andre auffassung keine ursprüngliche, sondern blos aus der späteren gewolinheit das betreffende verbum grade so zu construieren hervor gegangen sein. es sind die homerischen wörter η αεσί-μβροτος τερπι-χέραντος μιαι-η όνος (wahrscheinlich hicher zu ziehen) άμαστο-επής άφ-αμαστο-επής; die übrigen s. bei Clemm s. 157.

Nachdem wir auf diese weise die stellung der beiden compositionsglieder in griechischen nominalzusammensetzungen überhaupt untersucht haben und dabei zu dem resultate gelangt sind, dasz die in frage stehenden bildungen keine abweichung von einem sprachgesetze aufweisen, sondern im gegenteil einen ursprünglicheren und altertümlicheren sprachzustand repraesentieren als die mit vorangestelltem regierten teile, können wir der frage nach ursprung und bedeutung des ersten, regierenden gliedes näher treten. wie sehr abweichend die meinungen der groszen und kleinen forscher darüber sind, die sich entweder speciell mit diesen bildungen beschäftigt haben oder gelegentlich darauf zu sprechen kommen, ist bekannt und bereits im eingange hervorgehoben worden, einer eingehenden darstellung und widerlegung derselben, die allein ein mäsziges buch füllen könnte, sind wir einmal dadurch überhoben, dasz die verschiedenen herren dies geschäft gegenseitig übernommen haben, andrerseits durch die verdienstliche zusammenstellung und besprechung bei Clemm s. 45-103, was an einzelnen ansichten etwa noch nachzutragen ist, wird unten bei der besprechung der einzelnen gruppen seinen platz finden; hier mag gleich bemerkt werden, dasz die von Rosen Rgveda p. XXII, Justi s. 45 (Sanneg s. 26) vertretene participialtheorie einen anhänger auch in Miklosich hat, der in seinem aufsatze über 'die nominale zusammensetzung im serbischen' in den denkschriften der kais, academie der wiss, phil. hist.

el. 13. bd. 1864 s. 14 diese formationen erwähnt, während mit Grimm Gr. II 976 imperative im ersten teil auch Schroeder Ueber den ursprung des latein, gerundiums KZ. XIV 355 annimmt. das buch von Wilhelm Clemm de compositis graecis quae a verbis incipiunt, habilitationsschrift aus Giessen 1867, 173 ss. macht unter den die griechische nominalzusammensetzung betreffenden monographieen für diese frage auf eine hervorragende bedeutung anspruch, weil es eine nach allen seiten hin erschöpfende behandlung derselben angestrebt hat.

Ein eardinalpunkt bei dieser frage ist jedenfalls die beschaffenheit derjenigen vocale, welche Clemm in seiner schrift als compositionsvocale behandelt, während er KZ. XVIII 239 schon wesentlich andre gesichtspunkte eröffnet. Wir wollen also zunächst die natur dieses so genannten

compositionsvocales etwas näher betrachten.

Die ansiehten der forscher über den compositionsvocal scheiden sieh in zwei gruppen. die einen legen ihm einen selbständigen, für die bedeutung des compositums entscheidenden wert bei, die andern erklären ihn aus rein lautlichen voraussetzungen. die hauptvertreter der ersten ansicht sind Grimm und Justi. Grimm hat sie ausführlich vorgetragen D. Gr. II <sup>1</sup> 410—426; auf dem compositionsvocal beruht nach ihm der unterschied zwischen den beiden von ihm geschaffenen elassen der eigentlichen und uneigentlichen zusammensetzung, so heisst es s. 40S: 'als formelles kennzeichen dieser eigentlichen zusammensetzung betrachte ich nun, dasz ursprünglich das erste wort an das zweite durch einen compositionsvocal geheftet wurde, der für etwas eigentümliches und für keinen flexionsvoeal zu nehmen ist. er erscheint aber nur noch im gotischen und althochdeutschen und verschwindet nachher, die späteren und übrigen älteren dialekte kennen ihn kaum mehr, sondern fügen das erste wort, wie es uns vorkommt, gradezu an das andre, bei der untersuchung musz aber jener vocal im geiste hinzu gedacht werden'. es kann hier nicht unsre aufgabe sein das ver-

hältnis von eigentlicher und uneigentlicher composition zu untersuchen, über das im allgemeinen Tobler s. 44 ff. verglichen werden mag: wie schwache oder vielmehr gar keine voraussetzungen die Grimmsche ansicht grade in den zu grunde gelegten germanischen dialekten hat, von wo aus Grimm den compositionsvocal durch alle verwanten sprachen hin verfolgt, werden wir bald schen.

Hatte Grimm blos die bedeutung des compositionsvocals für das wesen der zusammensetzung zu fixieren gesucht, so gieng Justi noch einen schritt weiter, der aus den verschiedenen formen, in denen derselbe nach seiner ansicht in verschiedenen sprachen auftritt, als ursprüngliche form å erschliesst und dies mit der bekannten praeposition à hinzu' identificiert, so dasz der sinn ist 'nimm hinzu' (zus. der nom. s. 67). diese ansicht, welche übrigens kaum den beifall eines zweiten gefunden haben dürfte, ist zu abentenerlich um auf eine ernstliche widerlegung anspruch machen zu können, sie widerspricht dem grundprincipe der gesammten indocuropacischen composition und zeigt sich vollends als unhaltbar, wenn wir sie auf concrete fälle der einzelnen sprachen anwenden; denn der sinn iener praeposition paszt allenfalls auf die dvandva-zusammensetzungen des sanskrit und altbaktrischen, aber nimmermehr auf eine der übrigen classen, mir scheint es, als ob nicht einmal Justi selbst an diese herleitung fest geglaubt hätte, denn s. 57 spricht er von der ursprünglichen bestimmung des compositionsvocals 'schwierige lautgruppen für die aussprache zu erleichtern'; und so ungefähr wird der compositionsvocal definiert von denen, die ihm einen rein lautlichten ursprung zuweisen.

Diese zweite ansicht wird vertreten von Bopp Vgl. Gr. III<sup>2</sup> 442 Pott EF, II<sup>4</sup> 380 Curtius Erläut, s. 139 f. (modificiert in der 2. ausg.), denen sich die mehrzahl der übrigen gelehrten anschlieszt, besonders Roediger und Clemm. danach wurde zwischen compositionsglieder, von denen das erste consonantisch aus-, das zweite anlautete, ein die aus-

sprache erleichternder hilfsvocal eingeschoben, 'als intermediares bindeglied, wie Pott sagt, von dem er nicht zu entscheiden wagt, ob er beiden compositionsgliedern angehöre oder blos dem ersten. bei dem das glaubliche fast übersteigenden misbrauch, der von der früheren grammatik mit dergleichen eingeschobenen hilfsvocalen allenthalben getrieben worden ist, wird man allen grund haben von vorn herein mistrauisch zu sein gegen solche fremde eindringlinge, wenn auch selbst die neuere grammatik noch nicht überall mit der gebührenden schärfe gegen die annahme solcher unorganischen einsehiebsel aufgetreten ist. man wird allerdings in einzelnen fällen der annahme parasitischer laute nicht entgehen können und es gehört ja zu den besten eigenschaften grade eines grammatikers und etymologen nicht alles erklären zu wollen. hieher gehören z. b. die von Corssen Ausspr. II 2 608 ff. unter der bezeichnung 'irrationale vocale' zusammen gefaszten spracherscheinungen, wie u in drachuma vinculum, i in techina u. s. w., wo eine andre erklärung nicht möglich ist als die eines vocalischen nachklanges hinter dem consonanten, der später auch durch die schrift fixiert wurde. aber wol hat man die pflicht einen unterschied zu machen zwischen solchen vereinzelten und relativ späten, der zunehmenden altersschwäche der sprache zuzuschreibenden erscheinungen und einer gewisser maszen epidemischen krankheit, die man in solehem umfange einer anzahl der ältesten bildungen der sprache imputieren möchte; denn der compositionsvocal führt schon bei Homer eine fröhliche existenz, ein treffendes analogon zu unserm compositionsvocal ist der bindevocal, wie ihn die grammatik gewöhnlich (Curtius schulgr. §. 230) für die so genannte erste haupteonjugation annimmt, es ist nicht abzusehen, warum die sprache nicht z. b. statt άδ-ο-μεν άδ-μεν sagen konnte, ebenso gut wie sie ἴδαεν ertrug; und was Kühner Ausf. gr. §. 230 über die unmöglichkeit von formen wie βλέψ τοίψ γοάψ sagt, ist vollends nicht zutreffend, denn ohne 'bindevoal' wäre eben diese verstümmelung des personalsuffixes nicht eingetreten, es kann keinem zweifel unterliegen, dasz die bereits von einer anzahl der bedeutendsten forscher geteilte ansicht die allein richtige ist, wonach der so genannte bindevocal integrierender bestandteil des verbalstammes ist, der in diesem fall eigentlich ein nominalstamm ist, vgl. Steinthal Charakt, der haupts, typen des menschl, sprachbaues s. 291. Schleicher Comp. 3 s. 750. Curtins Zur chronel, s. 221 ff.

Der grund, der die erscheinung dieses bindevocals erklären sollte, ist auch der einzige, der unserm compositionsvocal zur stütze dient, nämlich die leichtere sprechbarkeit. wie hinfällig dieses argument dort ist, hat Curtius a. a. o. betont; auch für unsern compositionsvocal ist es rein illusorisch. denn die consonantenverbindungen, die derselbe verhindern sollte, werden in andern zusammensetzungen keineswegs gemieden. neben έγχεσίμωρος δρεσίτροφος τειχεσιπλήτης stehen έγχέσπαλος επεσβόλος Όρεσβιος σακέσπαλος, neben μελανόζυξ μελανόχοως μελανοχάοδιος haben wir μελάνδετος μελάνδουον μελαντειχίς μελαγχέρως μελαγχίτων μελαμβαθής μελαμπαγής; πυοχαϊά πυρφόρος γέονιβον εναρφόρος neben πυροβόλος πυρορραγής γερομυσής χειροδάιχτος έναροχτώντας. auszerdem besasz das griechische in der assimilation der consonanten, wie sie in der flexion und derivation so umfassend verwertet wurde (Schleicher Comp. 3 §, 148, 149), mittel genug um auch beim zusammentreffen der beiden compositionsglieder sprechbare lautgruppen herzustellen, nicht anders, wenn auch nicht in so minutiöser weise ausgebildet, wie das sanskrit, dem Clemm s. 125 mit unrecht diese mittel allein zusehreibt. es wird genügen in dieser beziehung auf Ατλαγγενίς φωσφόρος αλπόλος άρματρογιή δνομάχλυτος άχμόθετον στημοροαγείν ποεισσότεπνος zn verweisen.

Die einschiebung eines compositionsvocales gienge somit auf reine willkür zurück, indem es der sprache beliebt hätte in ganz zufälliger weise einen solchen hilfsvocal bald einzuschieben, bald nicht. es leuchtet von vorn herein, glaube

ich, ein, dasz eine derartige annahme einer gesunden forschung unwürdig ist und dasz jedes bestreben den so genannten compositionsvocal aus dem inneren organismus der sprache heraus zu erklären billigen anspruch auf beachtung hat, sehen wir indes, bevor wir diesen versuch unternehmen, zu, ob man in den verwanten gliedern des indoeuropaeischen sprachstammes ebenfalls genötigt gewesen ist an der stelle des zusammentreffens zweier compositionsglieder einen solchen zusammen leimenden hilfsvocal anzunehmen.

Für das sanskrit wird selbst von den wärmsten verteidigern des compositionsvocales (z. b. Bopp Vgl. gr. §. 967. Justi s. 57. Clemm s. 125) zugegeben, dasz es eines solchen hilfsmittels niemals bedurft und es niemals angewendet hat, dasz vielmehr thema mit thema, natürlich unter berücksichtigung der betreffenden lautgesetze, ohne weiteres verbunden wird. die beiden wörter, bei denen Justi a. a. o. sich genötigt sieht einen dem compositionsvocal ähnlichen vocalanstosz oder schwa anzunehmen, das vedische dâti-vâra und der eigenname ranti-dera, sind weitaus anders zu erklären; der erste teil enthält keine participien, wie Justi will, sondern bildungen mit suffix ti, die unten besprochen werden sollen, auch im altpersischen hat man nicht nötig gehabt bei der erklärung der composita zu einem solchen auskunftsmittel seine zuflucht zu nehmen (Justi s. 57). eine um so ausgedehntere verwendung des compositionsvocales dagegen hat Justi a. a. o. s. 57 ff. dem altbaktrischen und armenischen zugeschrieben, ja diese beiden sprachen sind es hauptsächlich, auf denen seine ganze theorie von der ursprünglichen gestalt und bestimmung dieses elementes basiert. leider ist der fall hier mehr als controvers, es handelt sich um das  $\delta$ , das als stellvertreter des themaauslautes abei der mehrzahl der themen auf a und auszerdem gewöhnlich statt des themaschlusses an erscheint. dieses  $\hat{o}$  ist von Bopp Vgl. Gr. S. 254, 291, 971; Ueber altpers, schrift- und lautsystem monatsber. der Berlin. acad. 1848 s. 735 anm.

für die nominativendung o gehalten worden, so dasz also in diesem punkte das altbaktrische völlig seine eigenen wege gewandelt wäre und untreu den traditionen der indoeuropaeischen und arischen vorzeit den nominativ statt des themas in der composition verwendet hätte. das ist von vorn herein unmöglich und von Justi a. a. o. auch aus andern, dem speciellen formsystem des altbaktrischen entnommenen gründen bestritten worden. Justi selbst hält nun dieses  $\delta$  für den compositionsvocal und knüpft daran seine oben besprochene ansicht über dessen ursprüngliche gestalt und verwendung; Spiegel dagegen (Kurzer abrisz der geschichte der érânischen sprachen, in Kuhn und Schleichers Beiträgen z. vgl. sprachf. H 24 f.) erklärt es für eine trübung des themaauslautes u, wie sie sich auch sonst vielfach im altbaktrischen nachweisen läszt, und stellt composita wie riviovanthwa dueno-dico gradezu griechischem &920-9\(\delta\tau\_2\) Movo\(\delta\)quios gegenüber (auch im comparativ und superlativ huskoturu zuruthustrotemu λοχυρότερος λοχυρότατος). es kann nicht zweifelhaft sein, welche ansicht die richtige ist, und auch Justi scheint später seine erklärung der besseren einsicht zum opfer gebracht zu haben, denn sein Handbuch der zendsprache Lpz. 1864, wo s. 377 ff. die wortbildung durch zusammensetzung behandelt wird, weisz nichts von einem compositions vocal, sondern es wird dort §. 400 ff. gelehrt: 'der auslaut der wörter auf u wird im vorderen glied in ô verwandelt — der auslaut u wird gedehnt — der auslaut ya wird  $\dot{v}$  — der auslaut an wird  $\dot{v}$  oder a'. es bleiben allerdings noch einige wenige fälle übrig, in denen a,  $\dot{a}$ oder \(\delta\) rein eingeschoben erscheint (§. 405); da es aber \(\text{uber-}\) handt im altbaktrischen nichts ungewöhnliches ist, dasz ein nomen in der composition in einem etwas andern thema erscheint als sonst (§. 406), da ferner überhaupt daselbst auch die casusformen verschiedener stämme nicht selten durch einander laufen und sieh namentlich die analogie der astämme geltend macht (Schleicher Comp. 3 s. 504), so liegt es nahe auch hier anzunehmen, dasz sieh für die eomposi3S Meyer

tion die betreffenden themen mit einem vocal bekleidet oder eine ältere voealische form bewahrt hätten, so gewinnen wir also aus dem altbaktrischen gar nichts für unsern griechischen compositionsvocal; denn selbst wenn die Justische ansieht so richtig wäre, wie sie falsch ist, liesse sich doch dieser altbaktrische compositionsvocal mit dem griechischen gar nicht vergleichen. denn während er im griechischen zunächst nur an consonantische stämme tritt um, wie man sagt, den consonantischen auslaut dem folgenden anlaut bequemer anzuschliessen, erstreckt sich im baktrischen seine verwendung zunächst nur auf vocalische themen, deren vocalischen auslaut er verdrängt; und er ist weit davon entfernt leichtere sprechbarkeit herbeizuführen, sondern begünstigt mitunter sogar den hiatus, dem das altbaktrische überhaupt nicht abgeneigt ist, vgl. daregha-arstaya yukhta-acpa hadha-aiwyûonhana hadha-aêcma cithrû-avanh zactu-istu vîcô-iric u. a.

Was die germanischen sprachen anbetrifft, so ist die ansicht Grimms über die ausgedehnte verwendung des compositionsvocals im gotischen und althochdeutschen, die wir schon oben kurz berührt haben, in ihrer unhaltbarkeit bereits erkannt von Bopp in seiner recension der Grimmschen grammatik in den Jahrbüchern für wissenschaftliche kritik 1827 s. 758 (vgl. seinen Vocalismus s. 132 und Vergl. gr. III<sup>2</sup> 446) und von Grimm selbst zurück genommen in der zweiten ausgabe seiner grammatik I S4, so dasz wir es uns füglich ersparen können auf diese frage überhaupt näher einzugehen. vgl. auch Pott EF. II 1 383. Justi Zus. d. nom. s. 65 f. auch darauf braucht nicht hingewiesen zu werden, dasz das von Grimm a. o. s. 409, Justi s. 67, Clemm s. 126 anm, als analogon des compositions vocales bezeichnete s in neuhochdeutschen zusammensetzungen wie liebes- gabe, regierungs- rat mit dem compositionsvocal nicht das mindeste zu tun hat, sondern aus dem flexions-s des genetivs zu erklären ist, das z. b. im schwedischen und dänischen an alle feminina grade wie an die masculina gehängt wird und auch im deutschen früher einer groszen anzahl feminina zukam (Grimm a. o. 939); im englischen und holländischen erhalten auch auszer der zusammensetzung die feminina im genetiv, wenn sie dem regierenden worte voran stehen, dies s, z. b. beautys rose, suns heat, the earths fertility, a midsummernights dream. the worlds creator, the churchs reformation, de zons ondergang, gerechtigheids handhaving, so wenig also diese erscheinung zur vergleichung mit dem compositionsvocal herbeigezogen werden darf, so unberechtigt war das bekannte eifern Jean Pauls dagegen (Hesperus 2, aufl. vorr. s. VIII und Ueber die deutschen doppelwörter Stuttg. u. Tübingen 1820; die zweite ausgabe des Siebenkäs ist durchweg ohne dieses s gedruckt), das die nöthige abweisung erhalten hat von J. Grimm im Hermes 1819 II s. 27-33 (wieder abgedruckt in Kleine Schriften I 403-410).

Vom germanischen ausgehend hat Grimm nicht nur für die beiden classischen sprachen, sondern auch für die slawischen ein ausgedehntes vorkommen des compositionsvocals angenommen a. a. o. s. 971 ff., ist dabei aber in denselben irrtum verfallen wie im deutschen, indem er das themaauslautende o (für a) z. b. in altslaw. bogo-slovă (9εολόγος) für denselben gehalten hat, consonantische stämme bilden übrigens sehr selten den ersten teil eines compositums; s. Miklosich Nominale zusammens, im serbischen s. 4. Im litauischen (Schleicher Handbuch der lit. sprache I 132 ff.) verliert das erste glied der composita in der regel die stammauslaute a i ia z. b. szón-kaulis rippe (szónas seite) blaúzdkaulis schienbein (blauzdà) riszt-vanagis hülmerhabieht (visztà henne). erhalten ist a z. b. in kuklu-ryszis halsband (kuklus) orú-rykszté regenbogen (óvus), wo es Schleicher gewisz mit unrecht als compositionsvocal auffaszt, denn man müszte dann den sonderbaren gang der lautentwickelung annehmen, dasz u zuerst als themaauslaut abgefallen und dann als compositionsvocal wieder eingetreten wäre. die analogie der astämme hat das erscheinen dieses a auch in brolu-raikei bruderkinder (brólis) uguá-větě feuerstelle (uguis) bei ursprüng-

lichen i-stämmen bewirkt, auch das o von sziksznó-sparnis fledermaus (sziksnà) vasaró-laukis sommerfeld (vasarà) dürfen wir als aus diesem a hervor gegangen betrachten.

Es bleibt also aus der reihe der indoeuropaeischen sprachen nur das lateinische übrig, dem wir für unsern zweck eine eingehende betrachtung widmen müssen. denn einmal ist der compositionsvocal hier in der nämlichen ausdehnung angenommen worden wie im griechischen und würde, wenn er sich als stichhaltig erweisen könnte, hier auf denselben principien ruhen und dieselben dienste leisten wie im griechischen, während der baktrische und germanische compositionsvocal immerhin etwas ganz andres wären; dann aber wird eine richtige erklärung der in frage stehenden lateinischen bildungen uns mehrere sehr fruchtbare gesichtspunkte für das griechische an die hand geben. leider fehlt es für die lateinischen composita noch mehr an einer umfassenden bearbeitung als für die griechischen. veraltet und in seinen grundsätzen verfehlt ist das buch H. Düntzers Die lehre von der lateinischen wortbildung und composition auch von dem programm von Lissner Ueber Köln 1836. die lateinischen composita Eger 1855 kann man wol sagen, dass es dem standpunkte der heutigen forschung nicht mehr entspricht. zwei monographieen aus diesem gebiete, von G. van Muyden de vocabulorum in latina lingua compositione Hal. Sax. 1858 und von Lehmann de adiectivis compositis apud Catullum Tibullum Propertium Vergilium Ovidium Horatium occurrentibus Königsb. 1867 57 pp. sind mir nicht bekannt geworden. recht lobenswert ist die dissertation von Paul Uhdolph de linguae latinae vocabulis compositis Bresl, 1868 92 ss. und man darf wol mit Schweizer-Sidler KZ. XVIIII 235 es beklagen, dasz es dem verfasser nicht vergönnt war seine ganze arbeit drucken zu lassen; denn der veröffentlichte teil enthält fast nur allgemeinere fragen, deren behandlung wahrscheinlich in folge der fessel der lateinischen darstellung nicht immer von weitschweifigkeit und unklarheit frei zu sprechen ist.

Düntzer a. a. o. s. 152 erklärt nach dem vorgange Grimms D. Gr. II 966 ff., den sein oben berührter irrtum durch alle sprachen hindurch verfolgte, das i, das fast immer an der stelle des zusammentreffens der beiden zusammengesetzten nomina im lateinischen erscheint, für den compositionsvocal, ohne die natur der stämme, welche den ersten teil bilden, irgend zu beachten, es unterliegt keinem zweifel, dasz da, wo das erste glied von einem vocalisch auslautenden nominalstamme gebildet wird, jenes i demselben zugehört, entweder als sein ursprünglicher auslaut oder als durch abschwächung eines andern vocals entstanden. das ist längst anerkanut von Bopp Vgl. gr. §. 965 Pott. II 1 382. Justi zus. d. nom. s. 65 Leo Meyer Vgl. gr. I 119. Corssen Aussur. H<sup>2</sup> 316 ff. so sind mit i-stämmen zusammengesetzt aedi-fex angui-comus auri-scalpium brevi-loquus clavi-ger crini-ger eusifer fidi-cen funi-repus igni-fer igni-romus omni-rorus panificium pesti-fer tristi-ficus turri-fer rupi-cola resti-plicus. ohne siehtliche veranlassung ist das i eines i-stammes zu e geschwächt in dem alten su-ore-tuurilia (Corssen II 2 317. Beitr. 318). auslautendes a ist zu i geworden in ali-ger agui-legus aquili-fer areni-vagus baci-fer vausi-dicus ceri-fico cisti-fer flammi-gena gemmi-fer herbi-gradus laui-fer laui-ficium uugi-gerulus palmi-fer sagitti-fer saeti-ger silvi-cola stelli-aer terri-gena tubi-cen. o-stämme verwandeln den auslaut ebenfalls in i z, b, in aequi-pes aequi-noctium agri-cola albi-color alieni-genus alti-cinctus alti-tonus ampli-ficus argenti-fex armiger armi-potens astri-fer auri-color auri-fe.v caeli-fev vaeli-cola capri-cornis conti-fer damni-ficus docti-sonus fati-dicus faunigena faeni-seca fumi-fer galli-cinium magni-ficus signi-fer veridicus Vivi-placa, endlich erscheinen auch die u-stämme in dieser gestalt wie algi-ficus arci-tenens corni-cen corni-ger corni-pes domi-duca flucti-cola flucti-gena flucti-sonus fluctiragus fructi-fer geli-cidium lucti-ficus mani-pulus versi-fico.

Wir haben eine anzahl von tatsachen verzeichnet ohne eine sprachgeschichtliche gruppierung derselben zu beabsichtigen, blos um der irrtümlichen meinung zu be-

gegnen, als könnte das i hier compositionsvocal sein. denn zu der auffassung, der bindevocal sei in diesen fällen regelmässiger stellvertreter eines a oder o, dazu wird wol niemand mehr im ernste geneigt sein, die betreffende schwächung des a o u zu i steht übrigens in genauem zusammenhange mit einer groszen anzahl analoger erscheinungen auf dem gebiete der italischen sprachen, die von Corssen im zweiten bande seiner 'Aussprache' u. s. w. abschliessend erörtert worden sind. indessen begegnen wir im bereiche der nominalzusammensetzungen einer anzahl von bildungen, welche beweisen, dasz jene lautschwächung in compositen im lateinischen nicht von je her überwiegend üblich gewesen ist. beispiele wie sacro-sanctus Sacro-vir Alieno-barbus primo-genitus mulo-medicus albo-galerus alboqilrus mero-biba socio-fraudus vico-magister (Corssen II 2 318) berechtigen uns zu der annahme, dasz ursprünglich die ostämme unverändert in die composition eintraten. sind zu erklären Crassu-pes locu-ples (Corssen Nachtr. 253 f.) quintu-plex quotu-plex auru-fex magnu-ficus sacru-ficure Apru-fenio Oinu-mama (Corssen II 2 133 ff. 317); das ursprüngliche o ist durch den einflusz des folgenden labialen in das diesen wahlverwante u (Corssen II 2 127) umgelautet worden, ferner dürfen wir aus dem von Varro L. L. V 7 überlieferten vio-curus wie aus Troiu-gena und Maiu-gena schliessen, dasz die abschwächung von a in i nicht unmittelbar war, sondern durch die mittelstufe o hindurch gieng, so dasz eine zeitlang die femininen a-stämme als erste compositionsglieder grade so erschienen wie im griechischen; in den eben genannten wörtern ist die erhaltung des o (oder des daraus umgelauteten u) wahrscheinlich der abneigung des lateinischen vor der lautfolge ii am ende des ersten compositionsgliedes zuzuschreiben. endlich ist auslautendes u des nominalstammes erhalten in arcu-ballista Cornu-ficia manu-plos manu-pularis (Corssen II<sup>2</sup> 133) manu-festus manumissus manu-pretium manu-tigium. ob aus diesem u das i direct hervor gegangen ist oder auch erst durch eine mittel-

stufe o, so dasz ein übergang in die zweite declination angenommen werden müszte, wie bei den genetiven adcenti fructi gemiti ornuti quaesti senati sumpti tumulti victi bei Terenz. Plautus und Cato RR., dem von Quintilian I 6, 27 angeführten dativ senato (Neue Lat. forml. I 362. Bücheler Lat. decl. 31 f. Schleicher Comp. 3 541) und in den u- und ostämmen bei den baumnamen cornus cupressus faqus ficus laurus myrtus pinus platanus quercus spinus und bei colus domus anginortus arcus lacus vultus rictas cornu genu veru specu testu fretum humus lectus sonus sucus susurrus vadum vannus volgus, wage ich nicht zu entscheiden.

Es ist eine interessante erscheinung, dasz ganz dieselbe schwächung des stammauslautenden o u u zu i eingetreten ist am ende des zweiten teiles zusammengesetzter adjectiva, so dasz die form, in welcher die nomina daselbst erscheinen, genau ihrer gestalt als erste glieder entspricht. Pott hat EF. I<sup>2</sup> 244 ff. diese erscheinung besprochen, sie aber irrtümlich aufgefaszt, wenn er sie mit den griechischen abgeleiteten adjectiven auf -105 vergleicht und geneigt scheint (denn klar tritt seine ansicht, wie so häufig, nicht zu tage) jenes i für ein ableitungssuffix zu halten, in dem allein richtigen zusammenhange ist die erscheinung dargestellt von Corssen so finden wir zunächt wirkliche i-stämme im H<sup>2</sup> 326. zweiten gliede, z. b. uni-cauli-s in-nubi-s intesti-s in-resti-s. die o-stämme erscheinen zunächst in ihrer ursprünglichen gestalt (u-s), bei weitem häufiger aber in der abschwächung zu i, und auch von den adjectiven, wo sie den auslaut o gewahrt haben, lassen sich entweder durchweg oder in einzelnen easusformen i-stämme nachweisen. vgl. Neue Lat. forml. II 65 ff. Corssen II 2 327, so erscheint anno in Perennu-s (J. N. 6981, 7034) per-enni-s bi-enni-s tri-enni-s decenni-s quot-enni-s; armo in in-ermu-s in-ermi-s semi-ermu-s semi-ermi-s; bacillo in im-becillu-s im-becilli-s; bello in imbelli-s re-belli-s per-duelli-s; clivo in ac-clivu-s ac-clivi-s declivu-s de-clivi-s pro-clivu-s pro-clivi-s re-clivi-s; damno in in-demni-s; filo in tri-fili-s; freno in ef-frenu-s ef-freni-s in-

frenu-s in-freni-s; iugo in bi-iugu-s bi-iugi-s tri-iugu-s tri-iugi-s quadri-iugu-s quadri-iugi-s multi-iugu-s multi-iugi-s in-iugi-s se-iugi-s; limo in sub-limu-s sub-limi-s; loro in tri-lori-s; lumbo in de-lumbi-s e-lumbi-s; lustro in bi-lustri-s in-lustri-s (in glanz Pott EF. I² 245); membro in bi-membri-s; nerro in e-nerru-s e-nervi-s; nodo in bi-nodi-s tri-nodi-s multi-nodu-s multi-nodi-s; pilo in de-pili-s; remo in bi-remi-s tri-remi-s; signo in in-signi-s; somno in in-somni-s semi-somnu-s semi-somni-s.

Die femininen a-stämme nehmen die gestalt von o-stämmen an, wie im griechischen, und werden durch diese mittelstufe hindurch zu i-stämmen geschwächt. auch hier sind bisweilen beide bildungen neben einander erhalten. anima in ex-animu-s ex-animi-s in-animu-s in-animi-s unanimu-s un-animi-s semi-animu-s semi-animi-s: barba in imberbu-s im-berbi-s; coma in bi-comi-s; chorda in tri-chordi-s; fama in in-famu-s in-fami-s; forma in bi-formi-s tri-formi-s uni-formi-s multi-formi-s de-formi-s in-formi-s; gemma in trigemmi-s; libra in bi-libri-s tri-libris; lingua in bi-lingui-s tri-lingui-s; luna in inter-luni-s; mora in re-mori-s; norma in e-normi-s; palma in bi-palmu-s bi-palmi-s; penna in bi-penni-s; perna in com-perni-s; poena in im-puni-s; terra in ex-torri-s; tela in sub-tili-s, die mehrzahl dieser composita sind übrigens, nebenbei bemerkt, bahuvrîhis mit praepositionen oder zahlwörtern.

Sehr selten bilden u-stämme das zweite glied einer zusammensetzung; dasz auch sie in diesem falle zu i geschwächt wurden, zeigen bi-corni-s ex-corni-s uni-corni-s neben capri-cornu-s; quadri-manis neben quadri-manu-s. die endungen us a um lassen hier wol zunächst auf einen übergang in die o-declination schlieszen, wie er oben berührt wurde, ehe diese schwächung zu i eintrat.

Die zuletzt aufgeführten bildungen vermitteln uns den übergang zu einer für die frage über den compositionsvocal sehr wichtigen tatsache. es ist nämlich überhaupt im lateinischen nichts häufiger, als dasz der stammauslaut o, auch

auszerhalb der composition, zu i verdünnt wird. aber die entstellung des wortauslantes geht noch weiter; es ist eine häufige, von Corssen II2 S31 mit recht auf die betonungsgesetze zurück geführte erscheinung, dasz der schluszvocal eines ursprünglich vocalischen stammes ganz verschwindet; der hochton übertönt benachbarte tieftonige silben so sehr, dasz die kurzen tieftonigen vocale desselben verschwindend kurz werden oder ganz verklingen, auf diese weise entstehen sowol aus ursprünglichen i-stämmen als auch aus ursprünglichen o-stämmen durch die mittelstufe von i-stämmen hindurch eonsonantische stämme, sehr häufig sind die unverkürzten themen entweder durchweg oder in einzelnen casusformen erhalten; ebenso häufig sind sie in die nominalzusammensetzung eingetreten, sowol als erstes wie als zweites glied, und hier hat man sie mit unrecht im ersten falle für einen compositions- oder hilfsvoeal, im zweiten für ein suffix gehalten, so erklärt sich das i, das so häufig am ende von (scheinbar) consonantischen stämmen, die das erste glied eines compositums bilden, erscheint, im zusammenhange mit einer anzahl andrer erscheinungen aus dem organismus der sprache heraus sehr einfach, ohne dasz man nötig hat seine zuflucht zu einem so unorganischen einschiebsel, wie der compositionsvocal eines ist, zu nehmen.

Dazu kommt eine zweite nicht minder wichtige tatsache. die eonsonantischen stämme im lateinischen haben nicht vermocht eine selbständige flexion aus sieh heraus zu erzeugen, sondern fast die gesamte declination derselben folgt der der i-stämme, oder mit andern worten, die eensonantischen stämme sind in der declination zu i-stämmen geworden. diese beiden erscheinungen mögen eine gewisse wechselwirkung auf einander ausgeübt haben; das überwiegende vorhandensein von, sei es ursprünglichen sei es aus o-stämmen hervor gegangenen i-stämmen im lateinischen hat diesen anschlusz der consonantischen stämme in der flexion nach sich gezogen, während umgekehrt grade dieser ansehlusz wieder die folge hatte, dasz sieh stämme, die - wenigstens

für das lateinische - ursprünglich consonantisch waren, auch im nominativ zu i-stämmen erweiterten und so auch in der composition erscheinen. nicht immer wird es möglich sein, auch nicht mit hilfe der verwanten sprachen, die priorität des einen vor dem andern thema nachzuweisen: wir müssen uns in solchem falle begnügen einfach die tatsachen zu registrieren, haben aber in jedem falle einen zweiten wichtigen gesichtspunkt für die erklärung des sogenannten compositionsvocals gewonnen.

Es liegt uns nun ob die einzelnen hieher gehörigen, leider von der lateinischen specialgrammatik noch nicht hinreichend gesichteten erscheinungen etwas näher zu prüfen, soweit das für unsern zweck notwendig ist. allgemein zugestanden ist bei der consonantischen flexion der übertritt in die i-declination für den dativ ablativ plural (Bücheler Lat. decl. 64. Corssen II<sup>2</sup> 329. Schleicher Comp. s. 569); denn mit Bopp Vgl. Gr. I<sup>2</sup> 485 das i der endung ibus als bindevocal anzusehen, dazu wird wol niemand mehr geneigt sein. auch hier hat sich vor der endung bus das u der ustämme und das o der o-stämme (pannibus generibus amicibus n. s. w. Corssen II 2 328) gewöhnlich zu i verdünnt. von einer eigentümlichen flexion der consonantischen stämme ist in diesem easus keine spur vorhanden; denn auf das ganz einzeln stehende senatorbus Sc. de baec. z. 6 möchte ich nicht so viel gewicht legen wie Bücheler und Corssen a. a. o. tun, sondern darin lieber ein versehen des steinschneiders als einen überrest echt consonantischer flexion sehen, zumal in demselben documente zweimal senatoribus und einmal mulieribus folgt. ebenso unzweifelhaft ist der übergang in die i-declination beim ablutiv singulur (Bücheler 50. Corssen I<sup>2</sup> 734. II<sup>2</sup> 462. Schleicher 535), wo wieder nur Bopp I<sup>2</sup> 349 die endung ed, id ohne weiteres mit dem altbaktrischen ad bei consonantischen stämmen vergleicht, ohne den langen vocal der lateinischen endung zu erklären, denn an ersatzdehnung nach abfall des d ist nicht zu denken (Corssen I<sup>2</sup> 654, 816, II<sup>2</sup> 503), die vollständige suffixform

des ablativ von i- und consonantischen stämmen ist id, daneben wahrscheinlich ed: die inschriften seit den Gracchen weisen für i-stämme e als die hänfigste, i als die seltenere form auf, die handschriften der älteren schriftsteller lassen hingegen noch ein vorwiegen der i-form bei i-stämmen erkennen, die consonantischen stämme zeigen seit den Gracehen weitaus überwiegend, im augusteischen zeitalter ausschlieszlich e. wir können hieraus den schlusz ziehen, dasz handschriftlich überlieferte i-formen, wie sie uns die reichhaltigen und sorgfältigen samlungen von Neue bieten, an sich nur einen relativen wert haben und dasz wir daraus auf ursprüngliche i-stämme nur dann schlieszen dürfen. wenn andres diese vermutung unterstützt.

Sehr ersichtlich ist die i-form im genetir plural auf inm und im nominativ plural der neutra auf ia. die wörter, die diese bildungen anwenden, sind fast durchweg i-stämme, die es entweder immer geblieben sind oder erst auf dem boden des lateinischen ihr i verloren haben. die participia auf nt-, die die betreffenden easus vorwiegend auf ium und ia bilden, während daneben die zunächst allein berechtigten formen auf um (und a in silenta loca Naev. bei Gell. 19, 7, 7) bei den älteren dichtern und nach deren vorbilde besonders bei Vergilius und Ovidius häufig in gebrauch waren (Bücheler 41. Neue II 57 f. 270 ff. Corssen II2 691) haben einen übergang in die i-declination erfahren, wie im altslawischen und litauischen (Schleicher Comp. 506. Handbuch der lit. spr. I 210. Formenlehre der kirchensl. spr. 217) und wie im pâli die participia einen teil ihrer casus aus a-stämmen bilden (Bopp Vgl. gr. 1319). ferenti-um ferenti-a gehören also genau zum dat. abl. plur. ferenti-bus abl. sing. ferenti acc. pl. ferentis und wahrscheinlich nom. pl. ferentes acc. sg. ferente-m für ferenti-m dat. sg. ferenti, so dasz es nahe liegt auch ihren gen. sg. ferenti-s hieher zu ziehen; ihre ganze declination wäre dann, wie im altpreussischen, zur i-declination geworden. die annahme Corssens II<sup>2</sup> 692, wonach die genetivformen wie parenti-um innocenti-um sa4S Meyer

pienti-um amanti-um ursprünglich femininen auf nti- auslautenden stämmen angehörten, die auf um wie parent-um innocent-um sapient-um amant-um den männlichen auf nt, welche später, als durch abfall des i die femininen stämme den masculinen gleichlautend geworden wären, promiscue gebraucht wurden, ist im vergleich zu jener erklärung überaus künstlich und ohne halt weder auf dem boden des lateinischen noch der verwanten sprachen.

Die endung des accusativ singular bei i-stämmen ist im, das sich aber schon früh zu em abgeschwächt hat (Corssen II 2 223). unberechtigt ist aber die von Bücheler s. 22 aus dem frühen erscheinen des em von i-stämmen gezogene folgerung, em sei dafür die ursprüngliche endung; der nominativ aidiles, den er dafür anführt, darf nicht als sicher beglaubigte originalform gelten (Corssen II 2 226). die endung der consonantischen stämme ist durchweg em; die endung im bei scheinbar consonantischem stammauslaut weist stets auf einen ursprünglichen i-stamm, dieses em entspricht nach Bopp I<sup>2</sup> 314 Corssen II<sup>2</sup> 48 altind. am, altbaktr. em, gr.  $\alpha(r)$ ; dagegen scheint das om (um) des oskischen und umbrischen accusativ consonantischer stämme neben dem im em von i-stämmen so wie die analogie der mehrzahl der übrigen casus für die auffassung Büchelers s. 22 Schleichers s. 525 zu sprechen, wonach auch dies em ein übertritt in die i-declination wäre. der accusativ pluralis ist durch anfügung des pluralzeichens s an das suffix des acc. sing. entstanden und die frage nach der selbständigkeit seiner bildung bei consonantischen stämmen entscheidet sich je nach beantwortung der vorher gehenden. Corssen I2 746 vertritt die eigentümliche bildung, Bücheler 27 Schleicher s. 530 ja auch Bopp I 469 den übergang zur i-flexion. die älteste form des accus. plur. für i-stämme war is (aus ins), doch schon auf den ältesten denkmälern finden sich daneben formen auf és. eis bezeichnet den übergangslaut. der accus. plur. consonantischer stämme erscheint seit der ältesten zeit unwandelbar auf és gebildet; seit der augusteischen zeit werden auch von i-stämmen die formen auf is immer seltener (Corssen I 735 ff.).

Für die urform des suffixes des nominativ plural as hat man im lateinischen es zu erwarten; dies verschmolz mit dem i der i-stämme zu es (in wenigen beispielen is eis Bücheler 15. Corssen I 2 746. Neue I 257). die consonantischen stämme haben ebenfalls es, jedenfalls nach analogie der i-stämme (Bopp I 453. Schleicher 517. Bücheler 45) und nicht dem accus, plur, auf es gleich gebildet.

Auch den datir sing, bilden consonantische und i-stämme gleich; es fragt sich, ob es ein echter dativ ist mit endung é wie im sanskrit, oder ein locativ, in welch letzterem falle sich die consonantischen stämme wiederum der i-declination angeschlossen hätten (Bücheler s. 55), für letzteres entscheidet sich Schleicher 537, für ersteres Bopp I² 342 und Corssen I 730, 732, für unsern gegenstand ist die frage von keiner bedeutung, auch für den genetir sing, is für älteres us nehmen Bücheler s. 30 und Schleicher s. 540 einwirkung der i-stämme an.

Das ergebnis dieser kurzen betrachtung der casus ist für uns dies, dasz wir aus formen des accus. sing. auf im und des accus, plur, auf is mit sicherheit auf einen ursprünglichen i-stamm schliessen dürfen, weniger zuverlässig aus einem ablat, sing, auf è und einem genet, plur, auf ium, die uns aber immerhin willkommene bestätigungen einer anderweitig entdeckten spur sein können. wir wenden uns nun zu den einzelnen fällen, wo sieh schwund eines auslautenden vocals nachweisen lässt, am häufigsten sind dadurch dentalstämme entstanden, weil das suffix ti fast durchgängig die verstümmelung zu / erfahren hat. man hat im lateinischen ein feminines und ein masculines suffix ti zu unterscheiden, ersteres ist z. b. in res-ti-s pes-ti-s mes-si-s erhalten, meist aber ist i geschwunden. so in art für arti. davon ace, plur, artis (Neue I 258) gen, plur, arti-um; vgl. inerti abl. und inerti-a von in-ert, sollerti und sollerti-a von sollert (Neue II 28, 50), daher ist zu beurteilen das com-

positum arti-fex. vgl. auch artîre (Corssen beitr. 76). dôt für dôti wie gr.  $\delta \tilde{\omega} \tau$  in  $\delta \tilde{\omega}_{S}$  d $\gamma a \vartheta \eta$  Hesiod. Opp. 356 statt δώτι (Ahrens dor. 63) Corssen Nachtr. 270, acc. pl. dotis gen, pl. doti-um (dotum nur zweimal sehr spät überliefert Nene I 276). cohort für cohorti (Corssen II<sup>2</sup> 598) acc. pl. cohortis gen. pl. cohorti-um (Neue I 277), vgl. Leo Meyer KZ. V 370. front für fronti gen. pl. fronti-um. gent für genti (Corssen II<sup>2</sup> 598) acc. pl. gentis g. pl. genti-um. vgl. gentîlis wie hostîlis von hosti, civîlis von civi, iuvenîlis von iureni, lent für lenti, die nominativform lentis ist überliefert von Priscian VII 12, 64 (Neue I 147), dazu der acc. sg. lentim Cato RR. 35, 1 und öfter (Neue I 204) abl. sg. lenti Titin. bei Nonius (Neue I 242) unsicher nom. pl. lentis (Neue I 257). lit für liti (Corssen I2 385. Beitr. 461) acc. pl. litis g. pl. liti-um. die grundform stleiti stliti entspricht ahd. strît, das, wie die composita ein-strî-ti obstinatio gi-strî-ti schisma seditio lehren, ebenfalls aus stri-ti abgestumpft ist (Graff Ahd. sprachsch. VI 747). vgl. auch Leo Meyer KZ. V 380. ment für menti. nom. sg. mentis bei Ennius zweimal (Neue I 147); menti scheint ablativ Colum. 10, 211 (Neue I 242) ace. pl. mentîs g. pl. menti-um: vgl. nom. sg. a-menti-s bei Priscian (Neue II 10) abl. amenti nom. pl. amentia dementia, mentiri mentio Corssen Beitr. 76, mort für morti (Corssen II<sup>2</sup> 598) vgl. skr. mr-ti fem. tod (Pott Wzw. II 1, 529) acc. pl. mortis g. pl. morti-um vgl. morti-ferus. noct für nocti g. pl. nocti-um vgl. nocti-luca nocti-ragus skr. nak-ti rgv. II 2, 2, got. nah-ti (nom. naht-s, nahti-gal) gr. νυχ-τι in compp. Leo Meyer II 381. Curtius Gr. 2 149. den nom. sg. noctis sieht Linker Jahns jahrb. 89, 714 in Ennius Ann. 92 Vahl. part für parti ace, partim als wirklicher accusativ Lucr. VI \$7, 383, 661. die fixierung dieser form für adverbialen gebrauch ist Ter. Ad. 23, wo partem adverbiell steht (Bücheler 22), noch nicht durchgedrungen und in vielen ciceronischen stellen (bei Neue I 205) fühlt man den accusativischen wert noch durch. nom. pl. parteis unsicher (Neue I 257) acc. parteis partis g. pl. parti-um (einzelne

zogen partum vor Neue I 278), vgl. n. pl. ex-perti-a, partiri portio (Corssen Beitr. 76). parti-ceps ist daher zu erklären. pult für pulti das 'durchgeschüttelte' (Corssen H2 156, Beitr. 308 f.) g. pl. pulti-um. vgl. pulti-culu. quiét für quiéti requiét für requiéti (Corssen Nachtr. 270) vgl. abl. inquieti Neue II 29. seget für segeti wz. sag die 'nährende' (Corssen II 2 212. Nachtr. 270 f.) abl. segeti als variante bei Cato RR. 37, 2 (Neue I 242) acc. pl. segetis sehr verdächtig (Neue I 262), sort für sorti, nom. sg. sortis bei Plant. Cas. II 6, 28 und Ter. Andr. v. 4 des 2. ausgangs (Neue I 147) abl. sorti Plaut. Cas. II 7, 5 u. ö. (Neue I 241) acc. pl. sortis (immer bei Lucrez, Lachmann zu I 774. Neue I 261) g. pl. sortium vgl. consorti consortia exsortia, sortiri, sorti-legus.

Auch das zusammen gesetzte suffix tû-ti ist zu tút geworden wie schon im altindischen altbaktrischen griechischen (Aufrecht Das affix rer tât KZ, I 159-163. Benfey Samavêda Gl. s. v. derntúti. Schleicher Comp. 3 425. Corssen H<sup>2</sup> 598. Beitr. 519 f. Nachtr. 275 f.). die ursprüngliche i-form hat sich bei einer anzahl im gen. pl. erhalten, der in voraugusteischer und augusteischer zeit mitunter - bei einzelnen wörtern vorwiegend - auf ium gebildet erscheint (Neue I 274). so civitatium (ace, civitatis) aetatium (abl. aetati Cie. Phil. 5, 16, 35 nach dem vatic. Neue I 242 acc. aeritatis) affinitatium calamitatium capiditatium difficultatium extremitatium facultatium hereditatium (abl. hereditati C.I. 200, 23 Neue I 242 acc. hereditatis) immunitatium iniquitatium nevessitatium potestatium siveitatium simultatium sublimitatium tempestutium utilitatium (acc. utilitatis) roluptatium. zusammensetzung scheint ein solches nomen nur vorzukommen in dem petronischen pietati-cultrix. die vielleicht aus tù-ti hervorgegaugene suffixform tù-ti (Corssen II2 598. anders Schleicher 444 aus tu vo und ti. vgl. Walter KZ. X 159) ist in derselben weise zu tút abgeschwächt z. b. in rirtùt vgl. abl. rirtutei C. I. 34 acc. rirtutis g. pl. rirtutium (Neue I 276); servitut gen. pl. servitutium Plant. Pers. 3, 3, 13; iurentiit. auch suluti-fer gehört wol hieher, da nach Benfey

Or. u. Occ. II 521 ff. salût aus salvot = salvotût ist wie altbaktr. haurrat = haurratút.

Das männliche suffix ti ist erhalten in vec-ti-s hos-ti-s tes-ti-s fus-ti-s pos-ti-s fore-ti-s (for-ti-s) tris-ti-s di-ti-s (Corssen II<sup>2</sup> 597; über *Ditis* Neue I 182); mit letzterem identisch ist dite solum Val. Flace. 2, 296 (Neue II 10), wozu abl. diti und nom, pl. ditia gehört, weit häufiger ist es aber zu t abgestumpft; so sind entstanden tudi-t veli-t mili-t vopli-t ali-t palmi-t gurgi-t arie-t abie-t parie-t equi-t cacli-t circi-t divi-t stipi-t cocli-t satelli-t limi-t termi-t tarmi-t fomi-t ami-t axi-t arqui-t pedi-t (Corssen II 2 209 ff. 597. Nachtr. 258-270. Walter Lat. nomina auf es itis KZ. X 194-205); ferner anti-sti-t prae-sti-t inter-sti-t super-sti-t hos-pi-t (skr. pati) sos-pi-t com-i-t tra-mi-t (Corssen II 2 211). hicher gehören auch dent für denti skr. danta mse. lit. danti Curtius Gr.<sup>2</sup> 219. Leo Meyer KZ. V 371. g. pl. denti-um vgl. abl. bidenti Lucr. V 208 acc. pl. bidentis abl. tridenti Verg. Georg, I 13. Aen, I 145 (Neue I 241). denti-culus dentifrangibulus denti-legus. font für fonti. abl. sg. fonti Varro L. 1. 9, 64, 112. fontei C. I. 199, 6 (Neue I 242) acc. pl. fontis g. pl. fontium. fonti-culus. fonti-genu. fonti-cola. Mart für Marti vgl. marti-alis und Ma-mert für Mamerti der glanz bringende gott (Corssen I<sup>2</sup> 406). marti-cola marti-gena. mont für monti abl. sg. monti erwähnt Varr. L. l. 9, 64, 112 und so Ennius Ann. 420 Vahl. nach O. Müllers vermutung. acc. pl. montis 2, pl. montium. monti-cola monti-vagus. mont-i wol 'der hervorragende' zu e-min-ere u. s. w. Corssen Nachtr. 79. pont für ponti aec. pl. ponteis g. pl. ponti-um. ponti-fex (Corssen I<sup>2</sup> 606, Kuhn KZ, IV 73, Lange Roem, alt. I 319). sout für sonti (Corssen II 2 598); ableitung unsicher, Corssen Beitr. 33 f. (Vgl. Clemm Stud. III, 328 f. Bugge IV 205).

Dies männliche ti selbst scheint aus einer ursprünglicheren form to abgeschwächt zu sein. darauf weist hin locu-plet für locupleti (n. pl. locupletia) locupleto mit acker gefüllt (Plin. N. H. XVIII 3, 3). mansuet neben mansueto mit der hand gewöhnt indiget davon indigitare [?], caespit aus

caespito, vgl. secespita. damuat für damuato Quint. VII 9, 12. sanat für sauato Fest. p. 348 (Corssen II 2 591. Nachtr. 253—257).

Auch das männliche suffix ti, welches die ortsangehörigkeit bezeichnete, ist gewöhnlich zu t abgestumpft worden, doch hatte die ältere sprache nach Priscian noch die ursprünglichen formen wie Cupenātis Arpinātis Tiburtis Ardeātis Samnitis Laurentis Ferentinātis, und so wird bei Plautus gelesen cuiātis Sarsinātis, bei Cicero ager Stellātis, bei Livius ager Belbinātis, bei Gellius Tiburte rus (vgl. Neue H 9. Corssen H<sup>2</sup> 598), die verstümmelung des wortschlusses war noch in Priscians zeitalter kenntlich an dem gebrochenen hochton auf der letzten silbe; man sprach Arpenās nostrās und ebenso locuptēs mansuēs dumnās sanās (Corssen H<sup>2</sup> 507).

Von den participien ist oben die rede gewesen; zu infunti-um gehört z. b. infunti-cidu, zu serpenti-um serpentigena serpenti-pes. über lact siehe unten.

Die dentale media erscheint nach abfall des schliessenden vocals in frond für froudi; frondis als nom. sg. sagten die antiquiores nach Serv. zu Verg. Georg. II 372 und so steht er bei Sammon, 189, 572 (Neue I 146), g. pl. frandi-um, frondi-fer, fraud für fraudi (= fraudo von frau = 9pav Corssen Beitr. 109) g. pl. fraudi-um. fraudi-ger. gland für glandi; aber glandis Verg. Georg. IV S1, das Neue I 146 als nom. sg. fasst, ist wol genetiv; g. pl. glandiam iuglandium. hered für heredi abl. heredi C. I. 200, 23 (Neue I 242) vgl. heredi-peta Petron. 124, wenn dies nicht langes i hat und mit heredium (für heredii-peta) zusammen gesetzt ist, wofür der sinn spricht. laud für laudi (= lau-do Corssen Beitr. 109) ace. pl. laudeis laudis g. pl. laudium Sidon. Carm. 23, 31 (Neue I 279). das seltsame laudi-cenus in Plinius briefen ist wol nach art der griechischen composita mit abhängigem zweiten gliede gebildet. palud für paludi ace. pl. paludis g. pl. paludium, paludi-rolu paludi-fer paludiragus. abgefallenes o nimmt Corssen an H2 591 für praesed

obsed desed resed euped praed incud subsend. aus einem i-stamme ist ferner entstanden cord vgl. nom. sg. con-cordi-s N.-e (Neue II 10) abl. concordi discordi misericordi socordi recordi (Nene II 28) nom. pl. concordia discordia. vgl. lit. szirdi-s herz. auch für ped fusz bin ich geneigt einen stamm pedi wahrscheinlich geschwächt aus ursprünglicherem pedo anzunehmen, (dazu ein neutraler stamm pedo in pedum hirtenstab Verg. Ecl. 5, SS, von Curtius Gr. 2221 zweifelnd dazu gestellt, aber ohne zweifel wie pes auf die gemeinsame grundbedeutung des gehens zurück zu führen). darauf weist nicht sowol abl. sg. alipedi quadrupedi n. pl. quadrupedia g. pl. compedium Plant. Pers. 3, 3, 15 acc. pl. compedis als das compositum pedi-sequus (mit i gegen Wagener Lat. orthogr. s. 31, vgl. z. b. Plant. Asin. 1, 183 Phaedr. 4, 5, 36) lit. pëdsekis diener (Pott EF. I2 472) vom gekürzten stamme und pedi-t (pedes) fussgänger, nach Corssen II<sup>2</sup> 211 ped-i-t zu teilen und so das einzige von einem consonantisch auslautenden stamme mit suffix t für ti abgeleitete nomen (vgl. die beispiele oben), wo man der annahme eines sonst nicht nachweisbaren hilfsvocals durch voraussetzung eines vocalischen stammes sehr gut entgeht. pedo ist gleich ursprünglichem pad-a der fusz als gehender, wie es im skr. pada (Benfey Chrest, Wtb. 181. Leo Meyer KZ, V 373) tripada dreifüssig (Fick Wtb. 2 84) und im griechischen ποδη ποδα ποδο in zusammensetzungen (worüber unten) erscheint.

Labialstämme sind aus ursprünglich vocalischen — um von den seltenen formen nubs seps orbs scobs scrobs für nubes sepes orbis scobis scrobis (Neue I 180 ff.) nicht zu reden — hervor gegangen in adip für adipi; adipes als nom. sg. angeführt Prisc. VII 8, 41. V 8, 42 (Neue I 135). op für opi. Opis kommt als name der göttin vor (Neue I 135. Preller Roem. myth. 417). vgl. abl. inopi und opi-fex, das natürlich nicht, wie Bopp III 381. 444 will, für operi-fex steht. pléb für plébi, vgl. den nom. plébés, der in die declination der weiblichen e-stämme übergeschlagen ist (Bücheler 8. Corssen I² 165). plebi-cola. trab für trabi. nom. sg. trabes (Neue

I 135) gen. pl. trabium. vgl. trabi-cas. stip für stipi. nom. sg. stipis Prud. c. Symm. H 9, 10 (Neue I 135) g. pl. stipium. stirp für stirpi, nom. sg. stirpis Liv. I 1, 11 (Neue I 135) ace. pl. stirpis g. pl. stirpium. vgl. adv. stirpitus wie funditus peni-tus caeli-tus medulli-tus u. a. bei Neue II 511. Draeger Hist, synt, der lat, spr. I 106. urb für urbi n. pl. urbris (Neue I 257) ace, pl. urbis g. pl. urbi-um, urbi-vapus. urbi-cremus. wol identisch mit orbi-s Curtius Gr. 278 mit verdunkelung des o zu u vor rb, wovon beispiele bei Corssen H<sup>2</sup> 161 ff., der freilich urbs zu altpers. rardana stadt wz. vardh wachsen stellt und urbi = vardhi setzt  $I^2$  171. auch der zweite teil von an-cep-s for-cep-s man-cep-s municep-s parti-cep-s prin-cep-s weist cip durch die mittelstufe cipi als geschwächt aus cipo capo auf, wie durch vergleichung der stufenfolge hosti-capa-s (Bücheler 69. Corssen I2 285) formu-cap-es (Corssen I<sup>2</sup> 757. Curtius Gr.<sup>2</sup> 434) muni-cipe-s nom. sg. (Corssen I<sup>2</sup> 739) nebst muni-cipi-um g. pl. muni-cep-s klar erwiesen wird. daher sind auszer muni-cipi-um die selteneren genetivformen principium und mancipium (Neue I 283) zu erklären.

Durch abstumpfung des suffixes ursprünglich ka, italisch ko co sind eine grosze anzahl gutturalstämme entstanden (Corssen II<sup>2</sup> 204 ff. 589 f.) wie mordex imbrex senex ilex rertex podex pulex (skr. pulaka) apex silex vitex (skr. ritika) cortex frutex ramex cimex pumex. ferner am ende des zweiten compositionsgliedes von arti-fic auri-fic opi-fic neben magni-fico muni-fico (ygl. g. pl. arti-fici-um Neue I 282) in-dic iu-dic neben futi-dico veri-dico (g. pl. iudici-um Neue a. a. o.). con-ing neben bi-ingo bi-ingi. zu prae-coc (praecox) sind sowol praecoquo als die fibergangsform prae-coqui erhalten (Corssen 12 757). ferner aqui-leg au-spic haru-spic exti-spic (vgl. acc. pl. exti-spicis g. pl. extispicium) sim-plic du-plie u. s. w. (vgl. simplici simplicia simplicium u. s. w.). supellea ist entstanden aus supellecti supellecto, das dann weiter gebildet ist in supellecti-li-s (nom. sg. Fest. s. v. Neue I 188). felix (felici felicia felicium) und so die feminina

cicatric (acc. pl. cicatricis) cervic (acc. pl. cervicis g. pl. cerricium) meretric (nom. acc. pl. meretricis g. pl. meretricium) rudic (g. pl. radicium) u. a. bei Corssen II<sup>2</sup> 590, aus aco sind abgestumpft edux loquax fugax audux velox ferox u.a. (vg), educi educia educium), so entstanden endlich die einsilbigen wortformen are für arei g. pl. areium, cale für calei. calcis n. sg. bei Prob. Cath. I 41 (Neue I 141). zu calc ferse vgl. alexandrin. λάχ-τι-ς für χλιιχ-τι-ς keule (von kul cello) Curtius Gr.<sup>2</sup> 325; zu culc kalk (für culce Corssen II <sup>2</sup> 539) skr. kuru-ku-s eocosnuss varku-rû kiesel, scherbe Curtius Gr. 2 134. cruc für cruci. cruci-fixus. vgl. cruci-ure Corssen Nachtr. 244. fac für faci nom. sg. faces Neue I 141; trotzdem g. pl. fucum (Neue I 280). falc für falci. vgl. φάλκη-ς schiffsrippe Curtius Gr. 2 155. g. pl. falcium. vgl. falci-culu fulci-fer falci-ger. fauc für fanci g. pl. fauci-um vgl. abl. tri-fauci. skr. bhûka loch, öffnung (Fick Vgl. wtb. 141). frûg für frûgi. n. sg. fruges in der e-declination (Neue I 512) aec. pl. frugis. frugi-fer. lèg für lêgi legi-fer legirupu legi-rupio. lûc für lûci abl. luci (Nene I 243) acc. pl. lucis luci-fer luci-fugus. vgl. λυχο in λυχό-φως λυχη-γενής λυκά-βας Δυκα-βηττός άμφι-λύκη, mere für merci. nom. sg. merces Sall. bei Charis, I 14 s. 27 (Neue I 141) g. pl. mercium. nêc für nêci. vgl. skr. nâcu verschwinden, untergang. pâc für pâci, abl. paci (Neue I 243) acc. pl. pacis paci-fer paci-ficus. vgl. paci-scor paci-o(n), striy für strigi g. pl. strigium, vgl. striga (Leo Meyer KZ, V 376), auch rêg scheint für rêgi (rêgi-cida) rego zu stehen, worauf das oskisehe rega-tur herscher (von einem vorauszusetzenden rega-um hersehen) hinweist, vgl. Corssen I<sup>2</sup> 450 f. auch im skr. findet sieh in zusammensetzungen råg für rågan (Leo Mever KZ, V 374).

Nach der liquida 1 ist der voeal abgefallen in sul, wofür der nom. sule erhalten ist (Neue I 152) wie lucte für luc(t) (Neue I 151. Corssen II 2 596). ebenso dürfen wir für melli-fer melli-fe.v melli-fluus einen i-stamm melli erschliessen für melti, wozu der nom. mel = melt, wahrscheinlich mit ausgefallenem i aus ursprünglichem meliti melit, vgl. gr. uelito uelit got, milith und meltom für mellitum mellosum Fest. p. 122 (Corssen H<sup>2</sup> 941). vgl. auch Curtius Gr.<sup>2</sup> 296. anders Leo Meyer KZ. V 379 = mel-vi. muail ist für mugilis gebraucht Juy. 10, 317. Isid. Orr. 12, 6, 26, natürlich mit unrecht wegen des gen. pl. mugilum verworfen von Charis, I 17 n. 110 (Neue I 152). wie famul (osk, famel) für famulo steht, so ist schwund des vocals nachgewiesen für consol consul praesul exsul subsul von Corssen H2 593. Nachtr. 280 ff. vgl. Hainebach Ueber consul und consulere nebst einem anhang über famulus und familia, progr. Giessen 1870, aus i-stämmen hervor gegangen sind ferner die zahlreichen neutra auf al und ar, wo die vollständigen formen auf üle und üre bei einer anzahl von wörtern teils ausschliesslich im gebrauch blieben, teils neben den abgekürzten, z. b. aquâle cortinăle focâle penetrale rirginale tribunâle animile capitale puteale vectigale alreare exemplare cochleare torculure pulcimire (Nene I 184, Corssen II 2 596), als istämme sind sie kenntlich am abl. sing. auf i. nom. pl. auf iu. g. pl. auf ium. eben hicher gehören fucul perfucul difficul simul für facile perfueile difficile simile (Corssen II 2 596). für ursprünglich vocalischen ausgang von sol sonne spricht nicht blos soli-fer soli-gena, sondern auch skr. sura-s suri-s sonne (zu seur glänzen Corssen II<sup>2</sup> 64). fel vergleicht mit skr. hari-s Corssen Beitr. 355.

Für turtur und rultur sind die volleren formen turturis und rulturis erhalten, ersteres bei Auson, praef. id. 13, letzteres Enn. Ann. 141, wo Vahlen nach andern codd. volturus schreibt (Neue I 174), für Arur setzt Priscian. VII 10, 50 V 3, 13 mit recht wegen des accus. Ararim einen nom. Aruris an (Neue I 183). und auch das lehnwort buccaris hat sich die verstümmelung zu baccar gefallen lassen müssen (Neue I 164), bekannt ist der abfall des auslautenden o (samt dem nominativzeichen) nach r, wie in puer für puero (voc. puere bei Plautus) socer neben socerus (Plaut. Men. 957) Ezcoos und mit eingeschobenem e z. b.

5S Meyer

in uger = ugr ugro  $\alpha \gamma \rho \delta - \varsigma$  (Bücheler 12. Corssen II<sup>2</sup> 592. Neue I 74. II 1). der stamm ist indes hier immer vocalisch geblieben, auf dieselbe weise ist das selbst aus o geschwächte i abgefallen in den adjectiven auf er ris re wie uver ulucer vampester celeber celer equester puluster pedester puter suluber silvester terrester volucer für acris (ucrus) ulucris cumpestris celebris celeris (celero dat. sg.) equestris pulustris pedestris putris sulubris silvestris terrestris volucris; letztere formen, die der gewöhnliche sprachgebrauch dem femininum vorbehalten hat, sind alle auch noch in masculiner function nachzuweisen (Neue II 5 ff.), wie umgekehrt auch einzelne formen auf er als weiblich gebräuchlich waren (Nene II 7), mehreren adjectiven sind die bildungen auf er fremd wie mediocris muliebris inlustris lugubris semestris u. a. (Neue II 7), vgl. Corssen II<sup>2</sup> 325, 600, als i-stämme legitimieren sieh jene adjectiva auch durch ihren abl. auf i, nom. pl. auf iu, g. pl. auf ium (Neue II 18). ganz auf die nämliche weise steht imber für imbris uter für utris venter für rentris. imbris scheint als nom, vorhanden gewesen zu sein, wenigstens warnt Charisius davor I 17 p. 109 (Neue I 184) abl. imbri (Neue I 239) acc. pl. imbris (Neue I 258) g. pl. imbrium (Neue I 270), imbri-citor imbri-fer. gr. buβgo-g skr. ubhru-m gewitterwolke (Curtius Gr. 2 304. Corssen I 2 163). zu utri gehört acc. pl. utris g. pl. utrium (Neue a. o.), zu rentri acc. pl. rentris g. pl. rentrium. lintris als nom. sg. Sidon, Carm. V 283 (Neue I 166) wird mit recht von Corssen II<sup>2</sup> 599 für eine spätere nachbildung gehalten, erweitert aus linter, lunter, das gr. πλυντήο entspricht (Corssen I<sup>2</sup> 114. II<sup>2</sup> 271. Curtius Gr. nro 369) g. pl. lintrium (Neue I 270). das adjectiv pur steht für puris, das als nolintri-culus. minativ erhalten ist Prise. VII 64 (Neue II 10. Corssen H<sup>2</sup> 599) vgl. abl. pari compari dispari impari separi n. pl. paria disparia imparia. dazu gehört wol pari-cida (so Fest. p. 22) und so schreibt Corssen II<sup>2</sup> 424, dagegen parri-cidu I<sup>2</sup> 285. 588. pari-cidium Mommsen R. gesch. I<sup>4</sup> 65). memor für memoris; immemoris n. sg. Caecilius (Neue II 10) abl.

memori immemori, ob das i in cirium vgl. acc. ciris eine erweiterung des stammes oder sein ursprünglicher auslaut ist, wird sich bei der zweifelhaften etymologie des wortes schwer entscheiden lassen. Pott EF. I 1 204. Curtius Gr. 2 349. Leo Meyer KZ, V 370 vermutet ein abstractum vivi zu vivo vir-tút wie skr. virja neben rira: ähnlich Corssen KZ, X, 152 risi zu skr. rish durchdringen, für späten ursprungs hält Corssen H2 600 wol mit recht die nominativformen lienis und nectinis für lien und necten, ersteres Cels, H 7, 8 (Neue I 153), auch g. pl. lienium ist spät (Neue I 284) neben gewöhnlichem lienum. über die etymologie (= skr. plihau) Curtius Gr. 2 260. Leo Meyer KZ, V 369. letzteres steht Prob. App. p. 197 K. eine solche stammerweiterung haben auch can-i-s und iuren-i-s erfahren, vgl. skr. cran juran, g. pl. canum incenum. dagegen ist v abgefallen nach u in oscen cornicen fulicen liticen tibicen tubicen, vgl. Corssen H<sup>2</sup> 593. carni-fex varni-rorus erklären sich aus dem n. sz. varnis z. b. Liv. 37, 3, 4 (Neue I 164), wozu abl. carni Plant. Capt. 4, 4, 6 (910) g. pl. varnium Tertull, ieiun. 5 u. a. (Neuc I 284), curau few Plaut. Bacch. 688, 876, Capt. 597, Rud. 322 carnu-ficina Capt. 132 beruht auf der schon oben berührten assimilierenden kraft des folgenden f, wie in acrufalius pontu-few opu-few (Corssen H = 137). homi-cida steht für homin-cida mit abgefallenem nasal wie skr. açma-bhala st. arman gr. azuó-9etov st. azuov und nicht, wie Corssen II<sup>2</sup> 582 will, für homini-cidu. ebenso wenig ist ausfall des ni anzunehmen in sangui-suga, das auf stamm sangui nom. sanguis zurück geht wie gen. sanguin-is auf st. sanguen (so schon Pott EF, H 380, vgl. Neue I 153), sanguis ist wol gebildet wie anguis ninguis pinguis, d. h. mit nasalierung der wurzel. anguis = agi gr. Ezi-2 skr. ahi-s lit. angi-s schlange (Bopp III<sup>2</sup> 382. Curtius Gr. <sup>2</sup> 176.); w ist labialer nachklang des y (Corssen Beitr. 67). ninguis (als gen. sing. Neue I 179; ninguis ace. Lucr. VI 736) aus nigi, erweitert aus nig, nom. nie, während gen. pl. nivi-um auf das unnasalierte nivi für nigvi zurück geht, got, snaivs für snaihvas

guniert. vgl. Corssen Beitr. 55. *piuguis* geht zurück auf wz. *pag* und entspricht gr.  $\pi a \chi \dot{v} - g$ , steht also für *pagu-i-s*. vgl. Curtius Gr.  $^2$  455. Corssen Beitr. 66.

Suffix on zeigt auf dem boden des lateinischen nirgends spuren von vocalischem auslaut, denn die ablative corentionid sanctioni deditioni portioni rationi mucroni umboni Heliconi Platoni (Neue I 243) sind reste der alten endung id und zusammensetzungen wie das späte aquiloni-gena (Auson. Mosell, 407) dürfen mit recht als aus analogie hervor gegangene erweiterungen zu i-stämmen angesehen werden. Schleicher freilich Comp. 3 377. 438 glaubt iô-ni und tiôni als die ursprünglichen formen ansetzen zu dürfen. auch in matri-cida fratri-cida ist dieselbe erweiterung eingetreten wie in matri-bus fratri-bus u. s. w. vgl. oben. über die asstämme und ihr vorkommen in lateinischen setzungen soll unten in verbindung mit dem griechischen ausführlicher gehandelt werden; hier sei nur bemerkt, dass foederi-fragus dem dat. pl. foederi-bus entspricht, foedifragus vului-ficus einem verkürzten stamme foedo vulno zugehört, zu dem sich foedes foeder verhält wie ueres zu nevo in uero-eizic. zu muni-ceps munificus val. nom. pl. munia und im-muni-s com-muni-s. muri-cidus gehört zu gen. pl. mûri-um dat. mûri-bus vgl. skr. mûsha-s ksl. myši maus, während mus-cerda mit mus-culus avo-zélerdoor (Leo Meyer I 64. Walter KZ. XII 383. Corssen Beitr. 100) auf st. mûs gr.  $uv\sigma$  ( $uv\dot{o}\varsigma = uv\sigma - \dot{o}\varsigma$ ) zurück geht. vgl. Leo Meyer II 172. iûs iûris brühe = skr. jûsha m. n. brühe Leo Meyer KZ. V 377; derselbe setzt ebda. 378 *ôs ôris* = skr. *âsja* n. gesicht, das vedisch zu ûs gekürzt erscheint. vas ist verkürzt aus raso, wozu nom, ace, rasum gen, rasi dat, raso und der allgemein gebräuchliche plural vasa vasorum u. s. w. s. Lachmann zu Lucr. VI 223. Neue I 296.

Endlich haben wir noch die beiden stämme ass für assi und oss für ossi zu erwähnen. assis als nom. sg. wird bei Plinius gelesen, ebenso kommt bessis für bes, semissis für semis u. a. vor (Neue I 178), dazu der g. pl. assium. vermutung über den ursprung (skr. akshi auge) von Leo Mever KZ, V 379. osse Charis. I 15 p. 40 ist zweifelhaft (Nene I 178), aber den i-stamm erweisen auszer g. nl. ossi-um exossi-s (Neue II 10) ossi-fragus die verwanten sprachen: skr. asthi zend, acti (Curtius Gr. 2 190, Corssen H2 597); ossi steht also für osti. ossu (ossuu ossuum) und ossum (Neue I 358. Corssen a. o.) sind dem zend. acta gleich zu setzen und zeigen einen wol ursprünglicheren o-stamm.

Die eben geführte untersuchung hat ergeben, dasz die annahme eines compositionsvocals im lateinischen gar keine berechtigung hat, sondern dasz das für einen solchen gehaltene i am ende von consonantischen stämmen in den allermeisten fällen nichts ist als der gewöhnlich auch sonst noch nachweisbare auslaut des ursprünglich vocalischen, gewöhnlich i-, seltener o-stammes, die wenigen beispiele, wo diese herleitung nicht zulässig ist, erklären sich ebenso einfach durch einen auch sonst in der lateinischen wortbildung und flexion nachgewiesenen übergang des consonantischen stammes in einen i-stamm.

Der bindevocal in der griechischen nominalzusammensetzung hat also keinen tatsächlichen halt in irgend einer der verwanten sprachen, auch nicht im lateinischen, wo die dafür gehaltenen erscheinungen die gröszte analogie mit den betreffenden griechischen zur sehau tragen. was im lateinischen / ist, das ist im griechischen der ganzen entwickelung dieser sprache gemäsz o. freilich ist nicht blos o zu dieser vermittlerrolle zwischen den beiden compositionsgliedern genötigt worden, sondern noch einige der andern vocale haben dazu herhalten müssen, um von den masslosen annahmen der älteren grammatik in dieser beziehung zu schweigen — erbauliches bietet z. b. noch Krüger in dem die zusammensetzung behandelnden §. 42, 2 —, so nimmt noch Curtius, wenigstens in der darstellung der sehulgrammatik, als bindevocale auszer o an  $\alpha \in \iota$  and so auch Clemm in der erwähnten schrift, zuerst ist dieser ausgedehnten annahme von hilfsvocalen Roediger entgegen ge-

treten, der in seiner untersuchung de priorum membrorum in nominibus graecis compositis conformatione finali eine anzahl erscheinungen, in denen man früher einen compositionsvocal zu sehen glaubte, auf die richtige weise erklärt hat. nach ihm haben die griechen in der wortzusammensetzung nur zwei bindevocale verwendet, o bei der mehrzahl der consonantischen stämme und später auch bei den themen auf  $\iota$  v av ov,  $\iota$  nur bei sigmatischen stämmen und zwar wegen einer zwischen  $\sigma$  und  $\iota$  bestehenden wahlverwantschaft.

Auch mit diesem resultate können wir noch nicht zufrieden sein, denn ein solcher bindevocal hat, wie wir gesehen haben, keine begründung in den lautlichen verhältnissen der griechischen sprache, noch ist eine ähnliche erscheinung in den andern indoeuropaeischen sprachen nachzuweisen, eine richtigere auffassung der sache ist auch bereits angebahnt. Georg Curtius Bildung der tempp. und modi s. 48 weist darauf hin, dasz ans ende der composita oft zur beguemeren motion und flexion ein a-laut tritt, wie in ξχατογ-γειο-ο-ς εὐ-οιν-ο-ς, und vergleicht damit den Grimmschen compositionsvocal, der nichts sei als ein der bequemeren anfügung wegen angetretener laut, später ist Curtius der hier ausgesprochenen ansicht untreu geworden, vgl. Erläut. 1 s. 139 f., hat sie aber wieder aufgenommen Erläut.<sup>2</sup> s. 143. wir können mit dieser bequemlichkeit der sprache uns nicht einverstanden erklären, müssen aber an dieser übereinstimmung zwischen den ersten und letzten gliedern der composita, die auch Schoenberg s. 11 betont, als an einem wichtigen momente fest halten. näher tritt dem wesen der betreffenden erscheinungen die äuszerung Leo Meyers KZ. V 164: 'fast alle consonantisch auslautenden themen des griechischen und lateinischen (mit ausnahme einiger durch consonantisch auslautende suffixe gebildeten z. b. lat. homon suffix skr. an, gr. yévog lat. genus suff. skr. as ff.) lauteten ursprünglich vocalisch aus und büszten im laufe der zeit den themaauslautenden vocal, gewöhnlich a.

ein, der sich in zusammensetzungen vor folgendem consonanten in der regel erhalten hat, wo man ihn meist mit unrecht als eingeschobenen bindevocal anzusehen pflegt'. diese behauptung Meyers hält in der allgemeinheit, mit der sie ausgesprochen ist, einer prüfung an der hand der tatsachen nicht stand, beruht aber in ihrem wesentlichen kerne auf einem richtigen principe, eine erschöpfendere darstellung der hieher gehörigen erscheinungen ist weder von Leo Meyer noch sonst irgendwo versucht worden und wir müssen daher, um unsere eigene ansicht über den compositionsvocal zu stützen, selbst eine solche unternehmen.

Der so genannte compositionsvocal im griechischen ist entweder der an dieser stelle erhaltene auslaut des ursprünglich vocalischen stammes oder beruht auf dem übertritt eines consonantischen stammes in die o-declination, der nicht blos willkürlich für diesen fall angesetzt ist, sondern sich auch an einer anzahl andrer erscheinungen innerhalb der griechischen wortbildungs- und flexionslehre nachweisen läszt.

Die wechselnde und mannichfache gestalt, in der viele nominalthemen im griechischen erscheinen, ist eine bekannte tatsache, dieselbe beruht zum teil auf ursprünglich verschiedener suffixbildung, zum teil auf der lautlichen differenzierung eines suffixes, wie sie im laufe der zeit eingetreten ist, in das bereich der letzteren erscheinungen gehören auch die fälle, für die Ebel in seinem aufsatze im 1. bde der zeitschrift f. vgl. sprachf. 289-300 starke und schwache nominalformen in griechischer flexion und wortbildung nachgewiesen hat, eine grosze anzahl der hieher gehörigen fälle fällt in den bereich der von der alten grammatik unter dem namen der abundantia und heteroclita zusammengefaszten nomina, die zuletzt Kühner Ausf. gr. I 383 ff. sehr sorgfältig behandelt hat, freilich nach ganz äuszerlichen gesichtspunkten anordnend und daher oft zusammengehörendes aus einander reissend, auch für die lehre von der nominalzusammensetzung sind diese erscheinungen nicht auszer acht zu lassen. bekannt ist z. b. die verwantschaft der suffixe ma (gr. um

man (gr. uar uor) mat (gr. uar) vgl. Bopp Vgl. gr. III 2 166 ff. Schleicher Comp. 3 393 ff. Leo Meyer Vgl. Gr. II 263 ff., mag immerhin das verhältnis derselben zu einander noch nicht hinreichend aufzeklärt sein, das wahrscheinlichste ist wol, dasz der pronominalstamm mu schon in sehr früher zeit mit den pronominalstämmen na und ta zusammengesetzt wurde, woraus sich die grundformen ma-na man ma-ta mat mu-na-tu mantu (z. b. skr. hémanta m. n. winter γείματ. acmunta n. ofen neben ucman, lat. -mento) ergeben. jedenfalls stehen neben einander βαδισμο βαδισματ. γνωμι γνωμαι. δείμο δείματ, δεσμο δεσματ, μνήμη μνήματ, όδυσμο όδυρματ, προσωπο προσωπατ, όυμο όυματ, τριμμο τριμματ, φλογιο φλεγιατ φλεγιαν-μο φλεγιονή, γυμο γυματ μ. a. vgl. Leo Meyer II 295. Ludwig Entstehung der a-decl. s. dasselbe nebeneinanderlaufen verschiedener suffixe dieser sippe können wir und zwar in noch ausgedehnterem masse in der composition beobachten: wir finden daselbst sowol im ersten wie im zweiten gliede die formen uo uato ματ μον (= μαν), so zu αίματ blut αίμα-χουρίαι blutspenden auf dem grabe Pind. Ol. 1, 90 für aiuar-zovoiai vgl. άρμα-τρογιή δνομά-ελυτος γεμιά-οροος; von αίματο αίματο-λοιγό Aesch. Ag. 1457 αίματο-πώτη Ar. Equ. 189 αίματο-ορόφο Aesch. Eum, 184, αίματο-σταγές Trace, und im zweiten gliede in αν-αίματο Aesch. Eum. 299, in αίματηgóoo Aesch. Spt. 49 liegt die bekannte dehnung des themaauslautenden o vor. zu st. aluar gehören år-auor E 342 ai 9-auor Soph. Tr. 1030 Su-auor Tragg. aiuo endlich erscheint sowol in αίμο-βαφές Soph. Ai. 219 αίμο-φόρυχτο ν 348 αίμο-οραγές Soph. Phil. S14 αίμό-οραντο Eur. Alk. 131 αίμη-πότη Apoll. Dvsk. adv. 602, sondern auch in άν-αιμο Plat. Tim. 70 C αἴθ-αιμο A. P. VI 14 δί-αιμο Eur. Hec. 656 8u-auto Tragg. aquar wagen erscheint in aquaτρογιί Ψ 505 (wenn dies nicht für άρματο-τρογιή steht, vgl. Pott EF. II 110 Leo Mever I 281 Lobeck Path. I 360 ff.) έρυσ-άρματ-ες ίπποι Π 307 und έρυσ-άρματ-ας ίππους O 364 (von der alten grammatik als metaplasmus gefaszt,

s. Lobeck Parall, I 179, Külmer I 126). das ältere aonaro zeigen άσματο-πιγό 1485 άσματό-επυπο Aesch. Spt. 486 άφματ-ιλάτι Pind. P. 5, 115 Βοισ-άφματο Hes. Sc. 411 H. h. 7, 4. ev-aonaro Soph. Ant. 837. vgl. auch aonaró-evr. άρμο endlich in άρμ-άμαξα Her. 7, 41. neben γραμματ γραμματο in ά-γράμματο γραμματο - διδάσχαλο scheint young verwendet in youngo-didaozahidiz, wie wol mit Lobeck Phryn, 669 für das bei Athen, XIII 588 B überlieferte γοαπια-διδασχαλίδης zu lesen ist und wie auch Meineke schreibt, είματ kleid erscheint als είματο in δεπλο-είματο Kerkidas bei Diog. Laert. VI 76, als einer in ier-einer y 345 χαχό-ειμον σ 41 εἴ-ειμον Aesch. Pers. 177 δοοσό-ειμον Orph. II. zvuat woge zeigt zvuato in zvuató-akir Soph. O. C. 1213 der-woi-zinato A. P. VI 90 sowie in zvuató-est Opp. H. I 1; zemar in a-zenor Aesch. Ag. 522 herzó-zenor Eur. Or. 993; zvuo in a-zvuo Eur. Herc. fur. 686 zvuóδεγαον Eur. Hipp. 1173. das homerische α-μυμον gehört zu der glosse des Hesychios μεμαρ· αίσχος, φόβος, ψόγος; übér ao für ar vel. Kühner I 328, s. auch Curtius Gr. 2 302. orquar name wol in orqua-zheto für orquat-zheto (worin Pott EF, I XXXVIII einen accusativ sah); Roediger s. 14 will orouar darin erkennen, wie es dem verbum orouairo = ôrouar-jo zu grunde liegt und in vollständigerer form in γώγυμγο == rωνύμαγο erhalten ist (Benfey Gr. wzll. II 144. Bopp Vgl. gr. III2 173). Propo erscheint als Propo in drώνυμο 9552. zu πηματ gehört ά-πιμον Α 415, zu πραγματ ά-ποαγμον πολύ-ποαγμον, neben σιματο in σιματουργό Aesch. Spt. 473 σιματό-εντ A. P. VII 628 steht σιμο in αοί-συμο H. h. Merc. 12 α-συμο Aesch. Prom. 665 διάσυμο Soph. Phil. 209 ἐπί-συμο Herodt. u. a. σπερματ samen zeigt σπέρματο in γυμνο-σπέρματο σπερματο-φώγο; σπερμο in ά-σπεομο Υ 303 γυμνό-σπεομο Theophr, σπερμο-λόγο Ar. Avv. 232. στοματ erscheint blos in στοματουργό Ar. Ran. \$25, die mehrzahl der composita geht auf στομο zurück wie στόμ-αργο Aesch. Spt. 429 άθυρό-στομο Soph. Phil. 188 αλολό-στομο Aesch. Prom. 664 αχοατό-στομο Curtius, Studien V. 5

schol. Eur. Or. S91 ἀμφί-στομο Herdt. III 60 ἄ-στομο Soph. El. 714 δί-στομο Soph. Phil. 16 βαθύ-στομο Q. Smyrn. I 337 εὔ-στομο Herodt. zu σχηματ stellt sich ἄ-σχημον Eur. Hel. 306 wie ἄ-τερμον Aesch. Eum. 604 und βαθύ-τερμον Opp. Kyn. II S7 zu τέρματ. auch neben σωματο in δισώματο σωματο-ειδές σωματο-φύλαχ steht das kürzere σωμο in σωμ-ασχέω. alle formen sind wieder vertreten bei χειματ: χειμά-ρροο Hom. für χειματ-ρροο, ἀ-χείματο Aesch. Suppl. 129 ἄ-χειμον Nonn. D. I 142 (vgl. χειμάν-jω; in  $\mathring{a}$ -χείματο ist vielleicht die volle form manta = skr. hèmanta — Fick Vgl. wtb.  $^2$  71 — zu suchen); χειμο-θνῆτ Luk. Lexiph. 14. neben χρηματο endlich in  $\mathring{a}$ -χρήματο Αesch. Spt. 165 ἀδιχο-χρήματο ξρασι-χρήματο πολυ-χρήματο χρηματο-δαίτη χρηματο-ποιό zeigt sich χρημον in  $\mathring{a}$ -χρημον Eur. Med. 460 und πολύ-χρημον bei späteren.

Ich habe, dem gange der untersuchung im einzelnen vorgreifend, diese stämme mit einiger ausführlichkeit behandelt, weil sich daran sehr schlagend zeigt, wie oft mehrfache nominalthemen, die durch anhängung verschiedener verwanter oder einst identischer suffixe entstanden sind, grade in zusammensetzungen sich zeigen, während sie in isoliertem gebrauche nicht mehr vorhanden sind; dann aber, weil die analogie des ersten und zweiten compositionsgliedes nirgends evidenter hervortritt als grade bei ihnen. alle die verschiedenen formen der in rede stehenden nomina erscheinen wie im ersten so im zweiten teile, und wie wir nicht umhin können in dem o von βοισ-άοματο einen integrierenden bestandteil des zweiten wortstammes zu erkennen, ebenso wenig dürfen wir es in άρματο-πηγό von άοματ losreissen und als phonetisch eingeschobenen hilfsvocal betrachten, da es doch der sprache frei stand sich hier desselben mittels zu bedienen wie in άρμα-τροχιή.

Einen weiteren gesichtspunkt für die richtige auffassung des bindevocals geben uns die stämme auf ursprünglich *as*, gr.  $\epsilon_S$  an die hand. es ist bekannt und wird unten noch zur sprache kommen, dasz die *as*-form dieser stämme nur

in einer geringen anzahl von zusammensetzungen im ersten gliede, häufiger im zweiten erscheint, und dasz die bei weitem gröszere mehrzahl, vom homerischen uevo-euzég und 3νο-σχόο an, eine a-form darbieten, wir haben zur erklärung dieser tatsache nicht nötig den schlüpfrigen boden der indoeuropaeischen sprachengeschichte vor der völkertrennung zu betreten und auf die theorie Leo Meyers II 145 ff. und A. Ludwigs Die entstehung der a-declination (Sitzgber, der kk. acad. d. wiss. phil. hist. cl. Wien 1867, 55. bd. s. 131-194), vgl. auch Schoenberg s. 55 ff. einzugehen, wonach alle u-stämme auf us- und weiter auf ant-stämme zurückzuführen wären; schon das griechische allein bietet uns hinreichende anhaltspunkte für das verständnis dieser erscheinung, es giebt im griechischen eine nicht unbeträchtliche anzahl nomina, die neben dem eg-stamme einen männlichen oder weiblichen o-stamm aufweisen, meist in voller declination, hie und da blos in einzelnen casus (ich füge den sorgfältigen sammlungen Kühners I 388 ff. 396 einige übergangene hinzu): αἶθες αἶθο, ἀνδράποδες (ἀνδραπόδεσσι Hom.) ἀνδράποδο, ἄνθες ἄνθη, ἄφενες ἄφενο. Βλάβες βλάβι, βράγχες βράγχο, γληνες γλήνη, δένδρες δένδρο, δίψες δίψα, έλεες έλεο, θάμβες θάμβο, χίναδες χίναδο, κάρφος κάρφη, κρίνες κρίνο, λαίψες λαίψη, λήθες λήθη. νάχος νάχη, νάπες νάπη, νίχες (Lob. Phryn. 647) νίχη, όγες όγο, πάθες πάθο, πλάδες πλάδι, πόνες (δυσ-πονές ε 493) πόνο, πύλες (εὐου-πυλές) πύλη, σχάφες σχάφο, σχότες σχότο, σχεύες σχευή, σχήνες σχηνή, σχύψες σχύψο, στέγες στέγι, τάριχες τάριχο, τέγες τέγι, dasz diese doppelformen noch gröszeren umfang gehabt, darauf deutet die o-flexion von pelugus erebus chaus melus cetus im lateinischen, s. Neue I 335. trotzdem haben wir nicht nötig für jede einzelne der zahlreichen solche bildungen aufweisenden zusammensetzungen die existenz eines derartigen o-stammes anzunehmen; es konnte sich im laufe der zeit eine analogie herausbilden. die endlich die ursprüngliche form der as-stämme wenigstens aus dem ersten teil von compositen gänzlich verdrängte.

6S Meyer

Andere in das bereich der abundanz fallende erscheinungen sind minder ausgibig für unsern zweck; es mag genügen auf die von Kühner I 387 f. behandelten hinzuweisen, in deuen eine differenzierung des o-stammes nach dem männlichen und weiblichen geschlechte nachzuweisen hinzuzufügen sind θάλαμος und θαλάμη ε 432 λόφος und λόσι, Diod. Sie. 17, 90 πέτρος Η 270 und πέτρα Β SS στέσανος N 736 und στεφάνη K 30. sehr wahrscheinlich ist dies mit der tatsache in verbindung zu bringen, dasz sehr viele männliche o-stämme entweder ausschliesslich oder neben dem männlichen weibliches geschlecht haben (Kühner I 319). wenn wir nämlich in erwägung ziehen, dasz sehr viele adjectiva, für die der gebrauch der späteren prosa blos zwei endungen og ov fixiert hat, in der älteren dichtersprache, besonders bei Homer, noch eine eigne form fürs weibliche geschlecht zeigen, ja dasz bei einer anzahl derselben dieser gebrauch immer geschwankt hat (Kühner I 412 ff.), so wird der schlusz nicht unberechtigt sein, dasz auch jene weiblichen o-stämme einst feminine endung hatten und dieselbe erst im laufe der zeit durch verschmelzung mit daneben bestehenden masculinen formen eingebüszt haben. auch auf einige composita ist dieser umstand geeignet licht zu werfen und man kann sieh die annahme mancher willkürlichen epischen oder metrischen dehnung ersparen, wenn man z. b. das homerische θαλαιν-πόλο zu jenem θαλάιν, stellt, λοφη-φόρο Babr. SS, 3 und γοργο-λόφα Ar. Ach. 567 zu λόφη, ferner βαλανη-φάγο und βαλανη-φόρο zu ή βάλανος, έλαση-βόλο zu ή έλασος (cervas feriens Pott EF. II 1 377) neben έλαφο-ατόνο zu δ έλαφος, λιθη-λογές zu ή λίθος, κοτινή-φόρο zu ή κότινος, ψηφη-φόρο zu ή ψήφος. vgl. auch Roediger s. 25. allerdings musz man sich wol hüten hiebei in dem bestreben alles auf sprachgeschichtlichem wege erklären zu wollen zu weit zu gehen; so wenig das metrum zu willkürlichkeiten veranlassung geben durfte, so war es doch immerhin ein factor wichtig genug, um häufig entweder die entscheidung unter mehreren sprachlich gegebenen formen zu bestimmen oder selbst eine sprachliche neubildung im sinne der analogie zu veranlassen. vgl. I. Bekker Hom, blätter 135 f. Herzog Unters, 106 ff. 147. Ellendt Ueber den einflusz des metrums auf wortbildung and wortverbindung bei Homer. Kgsb. 1861.

Am nächsten berühren uns aber hier die erscheinungen des sogenannten metaplasmus Kühner I 398 ff. wenn neben dem thema qu'haz ein andres qu'hazo erscheint (beide bei Homer), so erklärt das die alte grammatik (Külmer a. o. Lobeck Parall, I 141) in der weise, dass aus dem genetive αύλαχος von αύλαξ ein neues substantivum αύλαχος nach der zweiten declination gebildet worden sei. diese erklärung kann wol auf nichts anderes anspruch machen als möglichst wunderlich zu sein und verkennt die einfache tatsache des neben einander bestehens eines vocalischen und consonantischen stammes vollkommen. es wird sich, wie sehon gesagt, nicht immer mit vollständiger sicherheit entscheiden lassen, ob das consonantische thema durch abschwächung des auslauts aus einem vocalischen hervorgegangen ist (so z. b. Bopp Vgl. accentuationssyst. s. 172 f., wogegen mit unrecht polemisiert Hugo Weber Et. unters. I 69) oder ob das vocalische eine spätere erweiterung des consonantischen ist; und gewisz geht z. b. Leo Meyer zu weit, wenn er in seinem aufsatze in KZ. V 366-388 für alle einsilbigen nominalstämme des sanskrit, griechischen und lateinischen ursprüngliche zweisilbigkeit ansetzt: es wird sich nicht lengnen lassen, dasz einst eine grosze anzahl von wurzeln ohne weiteres als nomina gebraucht worden sind, wie sie z. b. Ad. Regnier in seinem Étude sur l'idiome des Védas et les origines de la langue sanscrite, Paris 1855 I 98 ff., zusammen gestellt hat; und mit recht bemerkt Kuhn KZ. V 384 (vgl. H. Weber Et. unt. I 10 ff.), dasz die indogermanischen sprachen ebenso gut einen zustand der einsilbigkeit hinter sich haben, als sie ihn, wie am besten das englische zeigt, vor sieh haben, vgl. auch Schleicher Comp. 3 361 ff. mit groszer wahrscheinlichkeit haben von alters her bei manchen

nominen beide bildungen neben einander bestanden, die als nomen verwendete wurzel und ein durch suffix gebildetes nomen, so im skr. pad fusz neben pada (und mit vocalsteigerung påd påda). was die spätere sprachperiode betrifft, so geht freilich ihr charakter durchaus auf abschwächung des ursprünglich volleren laut-, flexions- und suffix bestandes aus, und für diese zeit läszt sich eine priorität der vocalisch auslautenden form vor der consonantischen mit groszer sicherheit annehmen, über das oben genannte gelazo gelaz, dessen endung auf suffix urspr. ka hinzuweisen scheint, lässt sich leider bei der völlig dunkeln etymologie des wortes nichts sicheres bestimmen; denn es zu wz. på skr. pålaka schützer zu stellen — es entspräche ein palaka mit kurzem a wie in pa-ti pi-tar für pa-tar; die kürze der wurzeln ist wol ursprünglich, Schleicher Beitr. II 92 Curtius Zur chronol. 206) — ist wol zu gewagt, obwol die aspirierung der ursprünglichen tenuis zumal bei folgender liquida mehrfache analogieen hat (Curtius Gr. 2 440 ff. Leo Meyer I 51) und der übergang des α in v (Curtius Gr. 2 644 ff. Leo Meyer I 124) nicht unerhört ist.

Trotzdem wird man immerhin in derartigen fällen mit der annahme der priorität des vocalischen themas vorsichtig sein müssen, denn nicht minder sicher als die neigung der sprachen vollere formen zu verkürzen - eine neigung, wie sie oben bei besprechung des lateinischen compositionsvocales mehrfach zur sprache gekommen ist - steht der hang der sprachen, der mit dem abwärtsgehen ihrer entwickelung immer mehr hervor tritt, consonantisch auslautende stämme mit einem vocal zu erweitern und so ihren übergang in die vocalische declination herbeizuführen. sind auch dieser erscheinung in groszer ausdehnung bereits oben auf dem boden des lateinischen begegnet; auch für das griechische lässt sie sich mit bestimmtheit nachweisen. was dort die i-declination war, ist hier die o-declination. der grund dieser erscheinung liegt in einer im sprachbewusztsein sich allmählich heraus bildenden analogie, die

herbeigeführt war durch die überwiegende menge der vocalisch auslautenden nomina, deren zahl dialektisch vielleicht noch gröszer war, als wir jetzt übersehen können, und die unterstützt wurde durch die bequemlichkeit der aussprache und wortbeugung, wie sie den lässiger werdenden organen durch einen vocalischen ausgang geboten wurde. diese erscheinung, welche im vorübergehen von Pott in seiner recension der Boppschen grammatik, Hallesche jahrb. 1838 s. 454, und von Curtius de nom. grace. form. p. 13 berührt wurde, ist ganz besonders geeignet auf das eigentliche wesen des sog, compositionsvocales licht zu werfen.

Ohne zweifel gehören hieher die fälle, in welchen griechische wörter bei ihrem übergange ins lateinische, also in verhältnismässig später zeit, sich hinten mit einem vocal bekleidet haben und aus consonantischen stämmen zu männlichen o- oder noch häufiger zu weiblichen a-stämmen geworden sind, dieser übergang, den schon Priscian VI 5, 25 ff. in seinem verhältnis zu dem oben berührten griechischen metaplasmus richtig erkannt hat, ist am ausführlichsten besprochen von Lobeck Parall, 143 und Neue Forml, der lat. spr. I 329 ff. vgl. Pott und Curtius a. a. o. Fleckeisen Funfzig artikel s. 31. so ist aus \(\alpha\beta\alpha\z\) ubuco geworden, aus άψιδ absīda, aus γουπ grypho, aus δελαιν delphino, aus έβδομαδ hebdomada, aus έλεφαντ elephanto, aus είλωτ helota (vgl. είλώτη-ς), aus θωμιγχ tomica, aus χοχλαχ coclaca (Paul. Fest. p. 39), aus zoarro cratera, aus zorard crepida. aus nazid magida, aus martro panthera, aus miazovrt placenta, aus σειρην sirena, aus στατηρ statera, aus συριγγ sgringa, aus σφιγγ sphinga, aus φαλαγγ palanga, aus χλαμυδ chlamyda, aus yourez choenica. ferner stehen neben einander Έρνα Ενήςο Θρας Thraco Καππαδοκ Cappadoco Τιταν Titano. auf dieselbe weise sind die femininen eigennamen Amazona Ancona Briseida Chalcedona Chryseida Crotona Eleusina Iliada Gorgona Narbona Opoenta Pallada Salamina Tritonida Troezena und die neutralen städtenamen Agrigentum Hydruntum Pessinuntum Sipontum Soluntum Tarentum

entstanden. wir sind zu der annahme berechtigt, dasz diese neubildungen nicht erst auf dem boden des lateinischen vor sich gegangen sind, sondern bereits in der griechischen volkssprache, aus der sie zunächst entlehnt wurden, sich vorfanden, denn auf keinem andern principe beruhen die yon Sturz dial, maced, et alex, p. 127 f. Lobeck Parall, 141 Kühner I 399 Mullach Gr. der gr. vulgarspr. 22 aus der alexandrinischen übersetzung des A. T. angeführten spät griechischen accusative αίγαν ακρίδαν άνθρακαν ασεβήν ασθενίν βασιλέαν γραμματέαν γυναίκαν διπλοϊδαν έλπίδαν θώοαχαν ξερέαν χοιλάδαν χοιτώναν μερίδαν μονογενήν νύπταν δαγάδαν σπνίφαν συγγενήν φάραγγαν φρέναν πείραν. auf späten inschriften lesen wir τον ζοωαν τον άνδραν την αιτέραν την θυγατέραν ευσχήμοναν u. a. (Mullach 162) und vollständig hat diese erscheinung im neugriechischen um sich gegriffen, wo die grosze mehrzahl der substantive auf diese weise in die a-declination übergetreten ist wie η μητέρα ή θυγατέρα ή λαμπάδα ή γυναίκα ή έλπίδα ή σταφίδα ή φλόγα und ebenso δ πατέρας δ μήνας δ άνδρας δ έρωτας. die alten grammatiker, denen Lobeck, Kühner und Mullach s. 160 ff. folgen, sehen in allen diesen bildungen mit a metaplasmen aus dem accusativ, der an stelle des nominativs gebraucht worden sei (bei ὁ πατέρας u. s. w. accus. plur.); wie aber der accusativ zu der ehre gelangt sein könnte als nominativ verwendet und schöpfer einer ganzen reihe neuer flexionsformen zu werden, ist ebenso wenig klar wie die entstehung von q'élazos elephantus delphinus aus den genetiven φέλαχος έλέφαντος δελφίνος. aber während dieser übertritt in die o-declination eine rechtfertigung gar nicht nötig hat, bleibt das erscheinen des  $\alpha$  in jenen wörtern in einer sprachperiode, die consequent auf schwächung und trübung dieses vollsten der vocale ausgieng, immerhin sehr auffallend. vielleicht können uns aber jene eben erwähnten accusative alvar u. s. w. einen anhalt zu einer rationelleren erklärung desselben an die hand geben, wenn es auch zu kühn sein dürfte in ienen formen der volkssprache, die ja

so oft neben den vielfachsten depravationen echtes und ursprüngliches erhalten hat (auch die acc. pl. raig rinaig u. s. w. gehen nach Mullach 152 auf das aeolische auc = avc zurück [?] Ahrens I 71), die ursprünglich den consonantischen stämmen zukommende accusativendung ar, skr. am zu sehen, wie sie sich freilich sonst nirgends mehr im griechischen zeigt, so können wir doch, da alle jene formen grade blos im accusativ überliefert sind, annehmen, dasz zunächst der accusativ consonantischer stämme durch einwirkung der vocalischen ein v annahm und dasz man danu zu diesem accusativ einen neuen nominativ bildete nach der gleichung uovoav: μοῦσα = αἶγαν: αἶγα. das weitere umsichgreifen solcher bildungen bis zu dem bestande im neugriechischen ist dann natürlich einwirkung der analogie.

Die unterstützung, welche man früher für die annahme der entstehung jener nomina aus dem accusativ in den romanischen sprachen zu haben glaubte, wo man sich auch padre aus patrem, fonte aus fontem entsprungen dachte (Diez Gramm, der roman, spr. H 2 5 ff.), hält leider näherer prüfung keinen stand, die ansicht Potts freilich EF, II 1 343 I<sup>2</sup> 40 anm., die von A. Fuchs Die romanischen sprachen in ihrem verhältnisse zum lateinischen. Halle 1849, s. 325 f. weiter ausgeführt worden ist, dasz nämlich der form der nomina in den romanischen sprachen die übertragung des reinen nominalthemas zu grunde liege, das später häufig um einen vocal vermehrt worden sei, ist schon darum sehr unwahrscheinlich, weil man nicht absieht, auf welchem wege die sprache auf einer so späten stufe ihrer entwickelung zu dieser abstraction des themas gelangt wäre, und darf durch die untersuchungen Schuchardts und Corssens als widerlegt betrachtet werden, diese haben dargetan, dasz in der spätlateinischen volkssprache durch abstumpfung der casusendungen die meisten casus gleichbedeutend geworden sind und dasz solche auf diesem were entstandene gesamtformen für die mehrzahl der easus der form der romanischen nomina zu grunde liegen (vgl. Corssen Ausspr. H2 244).

Wir haben indessen nicht nötig bis in diese snäte periode der griechischen sprache hinab zu steigen um unsere ansicht zu unterstützen; wir finden auch in älterer zeit, wo die auellen sprachlicher überlieferung noch lauterer fliessen. eine anzahl hieher gehöriger erscheinungen. wie im lateinischen die mehrzahl der casus in die i-declination übergetreten ist, so zeigen die consonantischen stämme des griechischen einen durchgängigen übergang in die o-declination im gen. dat. dual, der bei ihnen wie bei den ostämmen auf ow auslautet, entstanden aus oww ( $\alpha w = \text{skr.}$ bhjâm), so dass sich γώρα-ιν ἵππο-ιν ποιμένο-ιν entsprechen (Schleicher Comp. 3 573), zurück gehend auf die stämme χωρα ίππο ποιμενο. Bopp Vgl. gr. I<sup>2</sup> 238 sieht auch hier einen bindevocal, gibt aber ebenda s. 513 einen wink zur richtigeren erklärung dieser formen, wenn er sagt, man könne αερόντοιν auch aus einem erweiterten stamme αέροντο ableiten wie im pâli instr. pl. Karantê-bhi auf st. Karanta erweitert aus karant gehend zurück geht, das pâli hat überhaupt in der flexion seiner consonantischen stämme nur für einzelne casus die echt consonantische flexion zu wahren gewuszt; die meisten easus des plurals müssen und die des singulars können aus einem durch a erweiterten, also in die vocalische declination übergetretenen thema gebildet werden, wie Bopp Vgl. gr. 1. ausg. s. 319 f. näher ausgeführt hat, auch im griechischen ist dieser übergang nicht blos auf den eben erwähnten casus beschränkt; er zeigt sich in dem einzeln stehenden homerischen dativ plural zorv- $\lambda_{L}\delta o \nu \delta - q \iota \nu \in 433$  (vgl.  $\nu \alpha \tilde{\iota} - q \iota \nu \cdot \vartheta \epsilon \delta - q \iota \nu$ ), besonders aber in den delphischen dativen auf oug von consonantischen stämmen. die erscheinung ist besprochen von Ahrens I 236. II 230. O. Müller Gött. gel. anz. 1836, st. 116 s. 1155. Pott Hall, jahrb. 1838 s. 454. E. Curtius Anecd, delph. s. 91. Sauppe Die mysterienschrift von Andania s. 12 und besonders — mit rücksicht auf die von Wescher und Foucart Paris 1863 herausgegebenen inschriften -- von Georg Curtius Die sprachliche ausbeute der neu entdeckten delphischen inschriften

in Ber, der sächs, ges, d. wiss, phil. hist, cl. XVI 223 f. danach zeigen die delphischen inschriften von der gewöhnlichen endung des dat. plur. bei consonantischen stämmen nur sehr dürftige spuren, wie ίερομνίμοσι, πάσι Αμφικτύοσι, έμ πάσι τοῖς ἀχιῶσι, während der dativ auf oig dutzendweise belegt ist und zwar von jeder art von stämmen, es ist aber nur dieser casus, der in die o-declination übergeht, denn nro. 435, 11 jener französischen sammlung, wo Conze und Michaelis früher örrer lasen, steht örres, auf diese weise gebildet sind die dative er ardoois rotois, er ertois δεχατρίοις, τοῖς ἐτέρις, ἐν τοῖς ἀχτώ ἐτέρις, ἐν Φωχέρις. έν Φυσκέοις, εν τοῖς ἱερέοις, όντοις, ἐόντοις, ἐντυγγανόντοις, τεθναχότοις, άγώνοις; ferner Δαμιέοις auf der delphischen inschrift bei E. Curtius N. rhein, mus. II 114, auf einer tauromenischen inschrift mehrmals (ερουναμόνοις und σιτοφυλάχοις (Ahrens II 231), bei Eustathios 279, 38 als aetolisch γερόντοις und παθημάτοις, das boeotische "γυς = alyous Ahrens I 236.\* zu booois Sapph. frg. 28 boooisi Hes. Sc. 426 kommt der erweiterte stamm dogo auch in őσσων Hes. Th. S26 Aesch. Prom. 398 vor (Kühner I 397). auch die übrigen hiefür vorauszusetzenden themen lassen sich zum teil sonst nachweisen; zu azworote vel. azwror. αγώνα, Aloλείς Hesveh., zu ίερέρις ίέρεως auf inschriften (Kühner I 399), zu σιτοφυλάχοις das oben schon erwähnte qυλαχο, zu γερόντοις den gen. γερόντου vulgär-griechisch hei Vincent. Cornar. Erotoer. p. 7, zu ardoois & ardoos Dukas p. 190, 5 (Mullach 162).

Auch der ablat. sing. oder vielmehr die überreste desselben im griechischen, wie sie in der adverbialbildung auf  $\omega \varsigma = \omega \tau = \text{urspr. } \hat{a}t \text{ hervor treten, zeigen durchgängig einen}$ übergang der consonantischen stämme in die vocalische declination, wie bereits Bopp I2 351 und Schleicher Comp.3 535 richtig bemerkt haben. lange sehluszsilbe kommt zu-

<sup>\*</sup> Anm. des Herausgebers. Dazu lokrisch neiovois Naleiens. Allen Stud. III 261.

nächst nur den o-stämmen zu, wie  $q i \lambda \omega_S$  von  $q i \lambda o$ , za $\lambda \tilde{\omega}_S$  von za $\lambda o$ , es zeigen dieselben aber auch alle consonantischen, wie  $\pi \acute{a} r \tau \omega_S$ , wofür st.  $\pi a r \tau o$  anzusetzen ist,  $\sigma \omega q \varrho \acute{o} r \omega_S$  von  $\sigma \omega q \varrho o r o$ , za $\varrho \iota \acute{e} r \tau \omega_S$  von za $\varrho \iota \acute{e} r \tau o$ . wichtig für die beurteilung dieser erscheinung ist die bemerkung Schleichers, dasz sich diese formen auf  $\omega_S$  bei Homer mit wenigen ausnahmen auf o-stämme beschränken, was für das um sich greifen der analogie in diesem falle einen sehr deutlichen wink gibt.

Dieser gesichtspunkt ist auszer für die lehre von der nominalzusammensetzung auch für die wortbildungslehre sehr fruchtbar, indem vocale, die man sonst als unorganisch zwischen stamm und suffix eingeschoben anzusehen pflegt, auf diesem wege eine sachgemässe erklärung finden. da für die lehre von der griechischen suffixbildung umfassende untersuchungen noch gänzlich mangeln, so können wir alles hieher gehörige noch nicht übersehen und müssen uns innerhalb der grenzen dieser arbeit darauf beschränken eine einzelne besonders in die augen fallende erscheinung heraus zu greifen. das suffix  $\epsilon \nu \tau = -\epsilon \nu \tau = \text{skr. cant}$  schliesst sich an vocalische stämme an in αίθαλό-εντ ἀμπελό-εντ δαχουόεντ ηνεμό-εντ λωτό-εντ αλγλή-εντ αδδή-εντ έρσή-εντ ανισσήεντ ἐλή-εντ u. a. vgl. A. Goebel De epithetis homericis in eis desinentibus, Wien u. Münster 1858. Leo Meyer II 602 ff. σειό-εντ zeigt dieselbe schwächung der weiblichen a-stämme zu o, wie sie in der überwiegenden mehrzahl der composita eintritt, und auch darin zeigt sich übereinstimmung mit der composition, dasz das männliche o mitunter zu n gedehnt erscheint, wenn wir es nicht vorziehen für diese fälle sonst verloren gegangene â-stämme anzusetzen: δενδοή-εντ κοτήεντ zυπαρισσή-εντ. die as-stämme erscheinen als a-stämme in θυό-εντ κουό-εντ γλαγό-εντ θερό-εντ, mit dehnung in αλπή-εντ θυή-εντ. die consonantischen endlich sind alle in die o-declination übergegangen, soweit sie nicht etwa ursprünglichere vocalische themen hatten, und so stehen bei Homer αξματό-εντ αστερό-εντ ζερό-εντ κλωμακό-εντ νιφόert oraró-ert gorrizó-ert und ebenso von den den consonantischen auch in dieser hinsicht stets folgenden i- und ustämmen αξιώ-ενι δχοιώ-ενι λλθιώ-ειι δαρνώ-ενι. Pott freilich EF, I 220 hält in allen diesen fällen o für ersatz des e von suffix rant, eine ansicht, in der ihm niemand beinflichten dürfte.

Da es uns hier, wie schon oben bemerkt, darauf nicht ankommt für ieden einzelnen fall die priorität des vocalischen oder consonantischen themas zu bestimmen, sondern fiberhaupt das neben einander bestehen beider zu constatieren. so scheint die schon oben beim lateinischen getroffene anordnung nach dem stammauslaut die einfachste, für stämme mit gutturalem auslaut sind von Kühner a. a. o. (dessen sammlung ich zum teil aus Leo Meyer KZ, V 376 einige zu füge) vocalische nebenformen nachgewiesen bei dez deze. άλχ άλχι, γλασχ γλιωχο, έλιχ έλιχι, ίως ίωχι, χους χουχί, olz olzo, nigez nigezo, nruz nuzro (Leo Mever II 173), φρικ φρική, φιλακ φυλακο; mit γ άρπαγ άρπαγή, φυγ δωγι, πυγ πυγη, φυγ φυγη; mit χ πτυχ πιυχι, στιχ στιχο. day days, einzelnes hievon wird von den alten grammatikern auf aeolismen zurück geführt (Ahrens I 121), eine auffassung, die auch Herzog Unters. 119 teilt: auch wir haben für einzelne fälle keinen grund solche bestimmte angaben in zweifel zu ziehen, für die mehrzahl wird die sache durch die nachweisbare allgemeine verbreitung erledigt. einzeln angeführt werden rolfazo für rolfaz. Et. M. 765, 48. ίεοαχο für ίεοαχ ΕΜ, 765, 54, χηριχο für χηριχ ΕΜ, 775, 26,  $\dot{\alpha}$ razoi oi  $\exists \dot{\alpha}$ ozovooi  $\pi$ aoù  $\dot{\beta}$ rrizoi: EM. 96, 33 =  $\dot{\alpha}$ raze: und ebenda άναχῶς, ἐπιμελῶς καὶ πεφροντισμένος καὶ πεηνλαγμένως από της άναχος γενικής είς είθείαν άναχ-Geiorg, was die oben berührte auffassung der alten grammatiker über derartige bildungen wiedergibt, so geht auf das bei Hesychios (Elizor yag to συτεστραμμένον und έλιχον, δοθόν, και μέλαν, περιμερές) und Apoll. Lex. (οί έλιχοι κατά την πρόσοψην) auch selbständig erhaltene έληχο zurück Elizo-Blégago H. h. 5, 19. Hes. Th. 16 und wahr7S Meyer

scheinlich auch die homerischen beiwörter έλιχ-ώπ und έλιχώσιδ, mag auch die herleitung jenes έλιχ έλιχο noch nicht hinlänglich sicher sein (vgl. Ameis in Jahns jahrb. 1843 s. 260. anhang zu Ilias I 98. H. Weber Etym. unters. I 42). neben γαμψ-ώνυχ Hom. steht γαμψ-ώνυχο, zu dem vielleicht ursprünglicheren ovvyo gehörend, vgl. skr. nakha lat. ungui lit, núga-s (Curtius Gr. 288. Leo Meyer II 171).  $\delta \delta \tau_{L}$  hat ein  $\ddot{\alpha}$ - $\pi \rho o \iota z \rho$  und  $\dot{\epsilon} \pi \dot{\iota}$ - $\pi \rho o \iota z \rho$  neben sich, wie πτεουγο-φόρο ein εθ-πτέρυγο, für κλιμακο-φόρο und δονακοτρόφο δοναχο-γλύφο kann auf die analogieen von κλιμαχόεντ und δοναχό-εντ verwiesen werden. die βαθύ-τοιγα μελα H. h. Apoll. 412 können ein βαθύ-τοιγο oder βαθύvoraussetzen, letzteres wirklich vorhanden Opp. Kyn. 1 314, vgl. die ἐύ-τοιγ-ες ζαποι Homers; τοιγο ist verwendet in δεσμό-τοιγο τοιγο-βοώτ τοιγο-ρονέω; auf einen o-stamm deutet auch τριγόω. allein üblich in der zusammensetzung ist σαοχο: ἀναιμό-σαοχο ἁπαλό-σαοχο ά-σαοχο εὐσαρχο σαρχο-ειδές σαρχο-ποιό σαρχο-τρόφο σαρχο-φάγο μ. α. (das merkwürdige σαρξι-φαγής oder σαρξί-φαγος beiwort einer den stein zerbröckelnden und das harnen befördernden pflanze bei späten ärzten ist weder mit dem dat. plur. (Lobeck Path. 555) noch mit dem nom. sing. (Roediger s. 94) zusammen gesetzt, sondern eine durch die einige male vorhandene variante σαξίφραγος evident gemachte volksetymologie aus dem lateinischen saxi-fragus).

Für die homerischen  $\alpha l \gamma l - \beta o \tau o \alpha l \gamma l - \lambda \iota \pi$  so wie für  $\alpha l \gamma l - \beta \alpha \tau \eta$   $\alpha l \gamma l - \pi o \delta \eta$   $A l \gamma l - \pi o \varrho \varepsilon l \zeta$  ist ein thema  $\alpha l \gamma l$  (durch epenthese Curtius Gr. <sup>2</sup> 610 für  $\alpha \gamma l$  = femininum  $\alpha j l$  zu skr.  $\alpha j \alpha l$  nicht zweifelhaft, vgl. Benfey KZ. VIII 75, Pott KZ. VIII 175, Curtius Gr. <sup>2</sup> 157, Fick Wtb. s. 3, Roediger s. 55.  $\alpha l \gamma o$  in den späten compositen  $\alpha l \gamma o - \vartheta l \gamma \varrho \alpha$   $\alpha l \gamma o - \nu o \varrho \varepsilon l \zeta$   $\sigma o \lambda l \iota \sigma l \gamma o$  ist analogiebildung. in gleicher weise sehe ich einen  $l l \iota s$  in  $A l \iota \iota l$  in  $A l \iota l \iota l \iota l \iota l \iota l \iota l$  in  $A l \iota l \iota l \iota l \iota l \iota l$  in  $A l \iota l \iota l \iota l \iota l$  in  $A l \iota l \iota l \iota l$  in  $A l \iota l \iota l \iota l$  in  $A l \iota l \iota l$  i

unrecht in diesen zusammensetzungen ein adjectiv ähzig üλzι, das er durch gezwungene interpretation auch in jene beiden homerischen stellen hinein zu tragen versucht. mittelform zwischen abz und abzy möchte ich aber mit Leo Meyer II 172 ålze nicht betrachten, sondern für die beiden letzten ursprüngliche verschiedenheit der suffixe ansetzen.

Von labialstämmen sind γρύτι greif und γρυτιό gekrümmt wol identisch. für om gesicht ist Apoll. Rh. 3, 521 und Nik. Al. 376 ώπι gebraucht. άγλα-ωτι άμβλ-ωτι βλοσυρ-ώπε γλαυχ-ώπε γοργ-ώπε δειν-ώπε έλιχ-ώπε εὐ-ώπε ιι. α. sind vielleicht gar keine bahuvrîhis, indem der zweite teil verbaler natur sein kann wie ωπό in άχοι-ωπό άμβλυ-ωπό άμβλ-ωπό άντ-ωπό βλοσυρ-ωπό γλαυχ-ωπό γοργ-ωπό δεινωπό εὐ-ωπό sieher ist. dagegen ist ein o-stamm als nomen sicher in τὸ μέτ-ωπο-ν und ὁ ἄνθο-ωπο-ς mannsgesicht habend (Hartung Gr. part. I 52 Benfey Wzl. I 122 Curtius Gr. 2 276 Pott EF. II 2 924; früher Pott EF. I 1 158 blühenden antlitzes; Aufrecht KZ. III 240 V 365 Justi zusammsz. d. nom. 124 empor gerichtetes antlitz habend).

Der stamm vig in viga Hes. O. 537 hat neben sich νισο in νιφό-εντ Ν 754 νισο-βόλο νισο-στιβές νισο-βλίτ und aya-vviqo A 420, dessen doppeltes v noch eine spur des anlautenden o bewahrt hat, wurzel ist wol snigh (also orago = urspr. snigha), wovon skr. snih feucht sein snehas öl, vgl. Curtius Gr. 2 285. 423. Benfey II 54 Leo Meyer H 170 Corssen Beitr. 55 und oben s. 59. dem als grundform anzusetzenden σrizza entspricht got. snairs = \* snaihru-s mit guna.

Aus den t-stämmen haben wir oben die stämme auf ar aro mit ihren verwanten schon eingehender betrachtet. neben einander stehen im griechischen datt und datt, zhad und zhado, zrid und zridi, zgid (zgi) und zgidr, mehrfache themagestalt zeigt in flexion und zusammensetzung auch βδωρ wasser. Benfey Wzll. I 447—451. Curtius Gr. 271. 224. aus grundform \* $\delta \delta$ - $\alpha o$  (= ahd, waz-ar) entstand durch

neue suffix bildung έδ-αρ-το (etwas abweichend Curtius KZ. IV 214)  $\delta \delta - \alpha \rho - \tau$ ; daraus erklärt sich sowol  $\delta \delta \omega \rho$  als ύδατο (ύδατο-τρεφές ο 208 ύδατό-εντ) ύδατ. den hesiodischen (Opp. 61) dativ Edet möchte ich nicht mit Curtius Gr. 271 auf einen dem stamme έδατ nachgebildeten nominativ έδας zurück führen, sondern ursprünglich verschiedene suffixbildung darin sehen; "bog als nom. wird wirklich Kallim. frg. 466 gelesen. eine merkwürdige bildung ist, wenn hinreichend beglaubigt, das späte (A. P. VI 90) εδασι-στεγές das wasser abhaltend, wasserdicht (xilos), das sich zu σελασ-φόρος zu verhalten scheint wie έγγεσί-μωρος σαχέσ-παλος, die mehrzahl der zusammensetzungen enthält den stamm  $\delta \delta oo$ , der dem skr. ud-ra in zusammensetzungen entspricht (an-udra wasserlos sam-udra meer) und von derselben wurzel mit suffix ra gebildet ist: άν-υδρο έν-υδρο έφ-υδοο ξ 458 μελάν-υδοο π 116 χάθ-υδοο ύδοο-μέδουσα ύδο-αγωγό ύδο-αλέτη.

Mag man sich zu den mannichfachen über den ursprung von γάλα milch aufgestellten vermutungen verhalten wie man will (sie sind übersichtlich zusammen gestellt von Curtius Gr. 2 158: neu hinzu gekommen ist Brunnhofer Γάλα Γάλαzτος Lac Lactis der graecoitalische name der milch, Aarau 1871, der  $\gamma \alpha \lambda \alpha = \text{skr. } \dot{q} a l a - m$  trank setzt und in  $z\tau$  zwei deminutivsuffixe sieht, die dem ganzen die bedeutung 'der liebe liebe trank' geben sollen), man kann der annahme zweier hauptthemen γαλατ und γαλαχτ nicht entgehen. dies steht wol für γλαχτ, dessen ursprüngliche form γλαχ-το dem lateinischen lacte (s. oben s. 56) = \* glacte entspricht und in dem homerischen γλακτο-φάγοι N 6 vorliegt. daraus gieng γαλακτο hervor: α-γάλακτο γαλακτο-πότη, während α-γάλακτ-ες διιογάλαχτ-ες schon den verkürzten stamm zeigen. γαλατ scheint in γαλα-θηνό δ 336 enthalten zu sein, worin Roediger s. 12 einen accusativ sieht. μέλι honig mit seinem stamm μελιτ μελιτο ist schon oben beim lateinischen melli berührt worden; μελιτό-εντ und μελιτο-πώλη sind indes später als μελί-γηου  $\mu \epsilon \lambda i - i \delta \epsilon c \mu \epsilon \lambda i - z \rho \alpha \tau o$  bei Homer, wo  $\tau$  vor dem consonanten ausgefallen ist und man nicht nötig hat mit Roediger s. 12 ein andres thema ueli anzusetzen, das sonst keinen halt hat; denn zusammenhang mit skr. madhu ist unerwiesen. über ove ove ohr hat nach Pott I' 138 und Benfey II 42 besonders Ebel in KZ. XIII 457 f. gehandelt. ovs ist aus \*οἶσ-ος (suff. as) durch die mittelstufen οἶος ὅ=ος ὅος entstanden, or aus ovo-ar ovar osar oar, die dem nominativ zu grunde liegende, mit unrecht von Curtius Gr. 2 360 Erläut. 66 geleugnete form oog wird erwiesen durch das zισσύβιον αμφ-ώες Theokr. 1, 28, das diesen stamm mit bekannter dehnung zeigt. of at erscheint als ovaro in avούατο μον-ούατο οὐατό-ενι A. P. VII 207, das wol auch mit Curtius Erl. 4 74 und Leo Meyer II 604 F 264, 513 für das fiberlieferte concerna herzustellen ist, nicht unbedingt nötig erscheint dagegen die vermutung von Curtius a. a. o. μ 200 statt έπ' σσίν zu schreiben ἐπ' σἴατ', denn die zusammengezogene form zeigt auch aug-wto z 10.

Die masculina auf art zeigen meist arto wie ardotartoποιό γιγανιο-μαγία έλεφαντο-βόλο (vgl. lat. elephuntus). ebenso άχοντο-βόλο γεροννο-διδάσχαλο (dat. γερόντοις s. oben) δουχοντό-βοτο δραχοντό-μαλλο λεοντο-βάμον (θυμο-λέοντ) οδοντο-ανές οδοντο-αροο (s. oben). Διλαγ-γενές hat das τ abgeworfen (Hes. O. 385). für veztt, das dem lateinischen nocti u. s. w. (s. oben) entspricht, in rezzi-δρόμο rezziχόραχ γυχτι-λαμπές γυχτί-πλαγχτο γυχτι-πόλο steht in νυχιο-μαγία νυχτο-περι-πλάνητο νυχτο-τήρη νυχιο-φύλαχ αωρό-rezro (Aeseh. Cho. 34 bei nacht erhobenes αμβόαμα) rezto, das Leo Meyer KZ. V 375 als dem skr. nakta (adv. nuktum, vedisch auch sonst z. b. Rgv. I 96, 5 nuktöshåså nacht und morgen) got. dat. plur. nahtam Mark. 5, 5 entsprechend erwiesen hat, vgl, auch got, nahta-mats nachtessen, abendmal, daneben zeigen réz-a réztwo veztí Hes. Er-rez-o Δ 716 νυχ-αυγές νυχ-εγρεσία νύχ-ιο ein kürzeres thema vvy, dessen verhältniss zu vezti wol das ist, dasz vez mit unorganischer aspiration (Curtius Gr. <sup>2</sup> 443 Leo Meyer I 51) für vvz steht, das dem skr. nak nac nie entspricht (Fick

Wtb. 107) und woraus durch suffixbildung mit  $\tau o \tau \iota$  jene beiden stämme erweitert sind. anders Benfey II 57 Curtius Gr. 2 640; ähnlich Fedde s. 40 anm. 57.

Von stämmen auf δ genüge es anzuführen λαμπαδό-εντ λαμπαδο-δρομία λαμπαδη-φόρο φιλο-λάμπαδο άπριδο-θήπη αχριδο-φάγο ασπιδό-δουπο ασπιδο-φέρωον ασπιδη-στοόφο ασπιδη-φόρο εγχριδο-πώλη. ά-δαδο έν-δαδο δαδο-φόρο δαδοῦγο (die schon von Pott EF. I' 282 blos zweifelnd vorgebrachte, dann von O. Keller Z. f. oest. gymn. 1861 s. 91 Fleckeisen N. jahrb. f. phil. XC 11 Fünfzig art. s. 31 wiederholte zusammenstellung mit latein, taeda ist, so ansprechend sie erscheint, wegen der verschiedenen dentalen im anlaut unmöglich, s. Corssen Ausspr. 2 I 372. II 1012). γλαμυδη-φόρο Theokr. 15, 6 dagegen kann man recht gut mit lat, chlamyda vergleichen. dem oben nachgewiesenen lat. pedo pedi entspricht  $\pi o \delta \eta$  in den zum teil sehr alten zusammensetzungen Οἰδι-πόδη-ς (Οἰδι-πόδαο Ψ 679 λ 271 u. o. Kühner I<sup>2</sup> 397) ξατα-πόδη Ο 729 τοι-πόδη Hes. O. 425 ομτα-πόδη Hes. O. 427 αλγι-πόδη H. h. Pan 2 αελλο-πόδη άεοσι-πόδη ά-καμαντο-πόδη άργι-πόδη ώκυ-πόδη und ποδο in ποδο-κάκη ποδο-ροαγές ποδο-στράβη ποδό-ψηστρο μ. a. merkwürdig sind die ποδά-νιπτοα τ 343, 504 (wonach ποδανιπτήρ Herodot 2, 172) fusswaschungen, in dessen α ich weder die urform des bindevocals (Düntzer KZ, XII zu anf. Curtius Erl. <sup>2</sup> 143 Kühner I <sup>2</sup> 742 Weissenborn s. 17) noch die praeposition ἀπό (Pott EF. II 1 383) noch das accusativzeichen (Pott a. a. o. Roediger s. 85) sehen kann, sondern eine mittelstufe zwischen η und o wie in Άλκα-θόος Άλκα-μένης λυχά-βαντ Δυχα-βηττό πυλα-ωρό (vgl. Roediger s. 19 f.). daneben steht in ἀελλό-ποδ ἀερσί-ποδ ἀργί-ποδ ἀρτί-ποδ ωνύ-ποδ ποδ-ωνες ποδ-ηνεκές ποδ-ήνεμο, alle bei Homer. das gekürzte thema.

Auch bei stämmen auf  $\nu$  können wir ausserhalb der zusammensetzung ein neben einander laufen vocalischer und consonantischer stämme beobachten. so hat Hesychios  $\mathring{a}\gamma\omega\nu\sigma\nu$  für  $\mathring{a}\gamma\mathring{\omega}\nu\alpha$  aufbewahrt, was nach den bei Ahrens I 120 an-

geführten stellen andrer grammatiker nicht blos im accusativ gebränchlich war, vgl. auch den delphischen dativ agwroig und ανωνο-θέτις Her. VI 127. neben "επιν steht "επινο. nehen χίνδυν χίνδυνο, μόσσυν μόσσυνο, όρχυν όρχυνο, ύσμίν ύσμίνη, χοινών χοινωνό, μελεδών μελεδώνη, so zeigt απτίν stral άχτινο-βολία und άχτινι-βολία, αὐχέν nacken μαχοαύγενο neben μαχο-αίγεν γυλι-αίγεν δολιγ-αίγεν; λιμέν hafen α-λίμενο λιμενο-σχόστο λιμενή-οχο; πυθμέν α-πύθμενο neben βαθυ-πύθηεν. φοίν φοενός, das im zweiten teile von compositen gewöhnlich als qoov erscheint (α-qoov βαθύφρον ταλά-φρον σιδηρό-φρον χυνό-φρον βυσσό-φρον άλχίφρον αιδό-φρον), zeigt φρενο in μετά-φρενο-ν φρενο-βλαβές φοενο-θελχές u. s. w. die zusammenstellung mit skr. prûna (Benfey I 119) ist ebenso unsicher wie die mit skr. plihan milz (Leo Meyer KZ. V 375 f.). Ev-ouro Soph. Ai. S neben  $\varepsilon v'$ -ouv Aesch. Ag. 1064 erklärt sich aus bir biro = skr. ahrana Benfey II 142 Leo Meyer II 173 und KZ, V 375. Pictet freilich Orig, indoeur. I 136 stellt big zu w. sru fliessen. neben uir monat (= uirs) steht uir, mond wie skr. mâs (= muis Kuhn KZ, I 276) neben mûsu zend, mûonh neben mûoihu lat, mêns (g. pl. mensum Neue Forml, I 265) neben mensi: zend. maonh heisst mond und monat, wie auch wir mond in der letzteren bedeutung verwenden, so dass composita wie δεχά-μηνο διχό-μηνο δί-μηνο ξξά-μηνο ζλιτόunvo T 118 (unvo-ειδές halbmondförmig) auch hinsichtlich der bedeutung keine schwierigkeiten machen. vgl. auch Curtius Gr. 2 299. Leo Meyer KZ. V 373. Fick Wtb. 2 153. wie urv auf grundform mans mansa, so geht ziv auf skr. huisu m. gans zurück (Leo Meyer KZ, V 374. Fick Wtb. 2 68. Curtius Gr. 2 182), daher χενο-βοσχό u. a. über den zusammenhang von your your (in your-stiffs your-toeges und wol auch im eigennamen X96vog) mit lat. humo ksl. zemlja und zemo in zusammensetzungen vgl. Curtius Gr. 2 180 Grassmann KZ. XII 95 Leo Meyer KZ. V 163. 374 Fick Wtb.2 68. auch skr. kshamå kshmå erde hat ein vedisches ksham (= gr., χθομ) neben sich. auch für χιον schnee dürfen wir, scheint

es, ursprünglichen voealischen auslaut ansetzen, der in zwozóεντ γιονό-βλητο u. s. w. erhalten ist. freilich ist die stellung des wortes im verhältnis zu einer offenbar zusammen gehörigen wortsippe nicht ganz klar, wurzel ist vielleicht, wie Curtius Gr. 2 183 und Corssen Beitr. 249 f. annehmen, die sanskritwurzel hi, von der auch die bedeutungen iaeere proicere angegeben werden (altbaktr. zi treiben werfen), und die grundbedeutung aller jener wörter, die schnee, winter, jar bedeuten, ist schnee als das aus den wolken herabgeworfene, eine anschauung, welche auch die früher beliebte. aber entschieden verfehlte (Pott EF. I1 141) zusammenstellung mit w. χυ χέω leitete. der übergang vom schnee zum winter ist einfach, und bei der übertragung von winter auf jar liegt dieselbe synekdoche zu grunde, die wir anwenden, wenn wir von sommern oder lenzen statt jaren spreehen. von w. hi ward durch suffix ma gebildet skr. hi-ma schnee, winter, zd. zi-ma winter, jar, gr. χιμο in δύσγιμο (auch τὰ μελάγ-γιμα Poll. 5, 66 winterlager der hasen, έστι δε ταῦτα τὰ χοῖλα εν οἶς ή χιών διατέτηχεν, χέχληται δὲ ὅτι παρὰ τὴν ἄλλην τῆς γῆς ὄψιν λευκὴν οὖσαν ὑπὸ τῆ γιόνι ταῦτα μόνα μελαίνεται, also wol orte wo der schnee schwarz ist d. i. aussieht: der sprachgebrauch der tragiker kennt freilich μελάγ-χιμο-ς nur in der allgemeinen bedeutung 'schwarz' was mir nicht klar ist), lat. himo in bîmo = bihimo trimo (Aufrecht KZ. IV 415), altsl. zima winter, kälte. daraus gekürzt ist ved. him kälte, frost zd. zim winter. von der gesteigerten wurzel ist mit suff. man mat manta (vgl. oben). skr. hê-man n. winter hê-manta m. n. winter, gr. χειμαν in γειμάν-jω (γει-μών collectiv) γεῖματ η, winter, unwetter, mit suff. na zd. zaĉ-na m. winter, mit suff. ana zd. zaj-ana m. winter, skr. (mit vrddhi) hûj-ana n. jar abgeleitet. mit letzterem stellt Fick Wtb. 2 68 gr. ziovo zusammen; die kürze des i, das nur in zusammensetzungen aus metrischen gründen hie und da verlängert erscheint, läszt höchstens an eine ableitung von der ungunierten w. hi mit suffix wie in  $\eta \delta$ ονή αγχ-όνη denken (ob = ana? Schleicher Comp.<sup>3</sup> 410).

Curtius Gr. 2 480 läszt zww aus zwow hervorgehen und setzt es einem indogerm. \*ghjam gleich, woraus Aufrecht zu Uggvalad. 267 ved. him entstanden sein läszt, wie auch Benfey Chrest, Gl. 364 Leo Meyer KZ, V 377 skr. hima aus grdf. ghjama erklären, was sich der oben gegebenen herleitung gegenüber durch einfachheit nicht empfiehlt. dagegen geht auf eine erweiterte w. hja für hi wol zurück lat. hiem-s für hiemo, s. Corssen Beitr. 250 Ausspr. I2 101 Leo Meyer a. o. und zend. zjá-o für zja-m.

Ιη μελάν-δετο μελάν-υδοο μελαγ-γαίτη μελάγ-χερο μελαγ-γίτων μελάμ-πεπέλο erscheint der consonantische stamm, sonst werfen die v-stämme ihr v zuweilen ab wie άzμον in άzμό-θετο-ν Ξ 410 θ 274 entsprechend dem skr. açman (Benfey I 159. Curtius Gr. 2 123) in açma-bhâla steinmörser, und ταλαν in ταλα-εεργό ταλα-πείριο ταλα-πενθές ταλαύοινο = ταλά-εοινο schild tragend (Hoffmann Quaestt. hom, I 137 Savelsberg de digamm, Aquisgr, 1854 s. 16 Curtius Gr. 2 497 Pott EF. I 2 220) ταλά-μρον ταλα-κάοδιο. der einzige mit Ποσειδών zusammen gesetzte eigenname ist Hοσείδ-τειχο-ς, nach Pott Wzwtb, I 1022 anm, von der kürzeren form Ποσείδης (Gerhard Myth. I 205) = Poseidons rosse besitzend.

άλ für άλο ist schon von Benfey I 61 Leo Meyer KZ. V 375 mit skr. sala wasser zusammen gestellt worden; auch skr. sara-s sara-m salz gehört hierher als nur lautlich differenziert (wie im griech. b und b  $a\lambda c$ ). daraus erklären sich αμφί-αλο αγγί-αλο ώχύ-αλο άλό-θεν bei Homer, έν-αλο πάοαλο άν-αλο ungesalzen, έξ-αλο άλο-θήχη άλο-πιχό άλο-πώλη άλό-τοιβ άλουογές, ein daraus wahrscheinlich abgeschwächtes thema ist άλι (entspr. lat. sale s. oben s. 56 vgl. Fick Wtb.<sup>2</sup> 403 Roediger s. 56) in άλι-αές άλι-μυρή εντ άλι-πόρη υρο Άλι-ζώνες Άλι-θέρσης so wie in άλι-εύς fischer und άλι-άδ Plut. Sol. 9 (wie πολι-άδ). ein erweiterter stamm άλατ (got. salt) erscheint auszer im dat. pl. & aver Suid. p. 193 Bernh. (Curtius Gr. 482) auch in hacto-lockia tor had Arist. Oecon. 2, 2.

Ebenso ist  $\pi\tilde{v}\varrho$  feuer durch die mittelstufe  $\pi v\varrho\iota$  (Roediger s. 52) aus  $\pi v\varrho\varrho$  (Benfey I 31) entstanden.  $\pi v\varrho\varrho$  liegt uns vor im plural  $\tau u$   $\pi v\varrho u$  Kühner I² 390, in  $\pi v\varrho\varrho - \epsilon v\tau$  und in den zusammensetzungen  $u - \pi v\varrho\varrho$  I 122  $\delta \epsilon \xi i - \pi v\varrho\varrho$   $\delta \iota u - \pi v\varrho\varrho$  die mehrzahl der zusammensetzungen zeigt  $\pi v\varrho \iota$ , von denen die älteren Roediger s. 52 aufzählt; diejenigen, bei welchen eine erklärung aus dem dativ unmöglich ist, sind besonders  $\pi v\varrho\iota - \iota' z \epsilon s$   $\iota$  387  $\pi v\varrho\iota - \gamma \acute{o} v\varrho$   $\pi v\varrho\acute{\iota} - \pi u \iota u$   $\pi v\varrho\acute{\iota} - \pi u \iota u$  seheint durch epenthese  $\pi \acute{\iota} \iota u$  entstanden Simon. Amorg, bei Herod.  $\pi \iota u u v$ ,  $\iota \iota \iota u$ ,  $\iota u$ ,

Vielleicht dürfen wir denselben weg der entstehung ansetzen bei yeio hand, w. ist ghar skr. har zd. zar ergreifen (Curtius Gr. 2181), davon mit suff. a ghara im skr. hara adj. nehmend, greifend lat. hero als masc, herr als 'nehmer' (Lange in Jahns jahrb. 1853 s. 40) gr. yeoo hand als fassende, vgl. skr. har-ana-m hand (die zusammenstellung mit skr. kara hand Leo Meyer KZ. V 376 ist verfehlt). so im gen. dual. γερο-ίν und in γερό-πληματο γερό-νιπτορ γερο-πληθές. in  $\chi \epsilon \rho - \varsigma$  für  $\chi \epsilon \iota \rho$  (Timokr. frg. 6. Kühner I<sup>2</sup> 201) so wie im homerischen  $\chi \xi \rho - \nu \iota \beta$   $\chi \xi \rho - \nu \iota \beta \rho$  und im dat. pl.  $\chi \xi \rho - \sigma i \nu$  ist der vocal abgeworfen. χερι, wohin auszer χερι-άρες und γεοι-quoés wol auch die aeolischen formen γέρρες und χέρρας (Ahrens aeol. 60) für χέρ/ες und χέρ/ας zu ziehen sind, ist entweder abgeschwächt aus χερο oder mit andrem suffix i (Schleicher Comp. 3 371) gebildet. durch epenthese des i (Curtius Gr. 2 610) entstand daraus zeigi und zeig, ersteres im homerischen dativ χείρε-σιν Y 468 vgl. πόλε-σιν von πόλι, γειου in έχατόγ-γειου Α 402 από-γειου αραξίχειοο χειοο-δάιχτο χειοο-δίχη χειοο-δοάχοντ χειοο-ήθες u. s. w. ist weiterbildung aus yeio durch analogie.

zi o steht für zi oo, mögen wir es mit Pott EF. II oo Benfey II 172 Leo Meyer KZ. V 375 zu skr. kâla m. tod, todesgott oder mit Curtius Gr. 2 137 zu skr. kâra mord stellen, so in ἐπί-κηρο und κηρο-τρόφο. κηρι-τρεφές Hes. O: 420 enthält vielleicht einen dativ 'zum unglück auferzogen' (so auch Pott Wzwth, I 998), ebenso zuoi-garo Hesveh, mit recht hat aber Justi Zus. d. nom. s. 109 ein thema znoes angesetzt für den dativ είρεσσι in εκρεσσι-φύρκτο Θ 527, das auch in dem späten zwoegt-goog vorliegt; Pott Wzwtb. I 998 sieht auch hierin einen dat. pl. 'mittels der keren etwas (d. h. den tod [!]) bringend', hat aber selbst die offenherzigkeit diese erklärung 'unpassender' zu nennen.

Von den männlichen stämmen auf o sind die interessantesten und instructivsten die auch in der flexion zusammen gehenden πατήρ μήτης γαστής ἀστής ἀνής. statt τεο (urspr. tur) erscheint in der composition häufig τοο, wie auch sonst bei nomm. actoris z. b. βω-τος δω-τος Γίσ-τος u. a. (Leo Meyer II 340); und wie das ursprüngliche 100 im dativ plural πα-τρά-σι u. s. w. zu τρα umgestellt ist (Schleicher Comp. 3 557 Curtius Schulgr. §. 153), so erklären sich die in der zusammensetzung verwendeten formen ziatoo μιτρο γαστρο άστρο άr(δ)ρο am einfachsten durch metathese aus jenen πατορ μητορ γαστορ (άστορ) άνορ. πατερ z. b. zeigt καιος in μιτού-πατος Α 224 ά-πατος εί-πατος, παιου in πατου-κασίγνητο Φ 469 ν 342 πατου-κτόνο Αντίπατου-ς Σώ-πατου-ς (wo Curtius Gr. 2 543 'paragogische endung' sieht). das sehr sonderbare εὐ-πατέσεια Z 292 λ 235 γ 227 statt εὐ-πάτειοα (für εὐ-πατεο-ια vgl. άντιάνειρα βωτι-άνειρα διιήτειρα δρήστειρα ληι-βόνειρα πουλυβόιειοα) will Leo Meyer II 342 an allen stellen durch die änderung iv-ztátetoa beseitigen, ebenso von ar teo á-autoo δί-αιτορ αιτρό-πατορ 1224 αιτρο-δόχο αιτρο-χτόνο. von γάστεο έγ-γλωττό-γαστοο Αr. Ανν. 1695 έχ-τοαπελό-γαστοο γασιρο-λόγο γαστρο-νόμο u. a. γαστρί-μαργο Pind. Ol. 1, 52 und γαστοί-δουλο haben einen dativ Roediger s. 47). αστερ weist dorgo auch in dem gewöhnlichen plural rà dorga auf (vgl. das vielleicht entlehnte lat. astrum); da daneben αστερό-εντ Hom. αστερο-ειδές αστερό-μαντι αστερ-ωπό ανάστερο stehen, so ist άστρο vielleicht aus άστερο synkopiert

(vgl.· skr. tárá f. für stárá stern). ebenso tritt für ἀνερ (in ἀντι-άνειρα Γ 118 und βωτι-άνειρα Α 155) ἀνορ, mit der gewöhnlichen dehnung ἦνορ ein: ἄν-ηνορ z 301 εὔ-ηνορ δ 622 ἄντ-ηνορ ἀ-στέργ-ανορ δείσ-ηνορ; oder ἀν(δ)ρο in ἀνδρο-βρῶτ ἀνδρό-γυνο ἀνδρο-δάμαντ u. s. w. ἄν-ανδρο ἀν-αρπάξανδρο ἄντ-ανδρο γύν-ανδρο εὔ-ανδρο. Fick Wtb. 2 110 setzt ἀνδρο = skr. nara mann; das kürzere nar steckt vielleicht

auch in νέφωπα λαμπφόν Hesych.

alθοη-γενέτη Ο 171 ε 296 gehört nicht zu alθερ (Curtius Erl. 144), sondern zu alger P 645 C 44; gewisz gehören indes beide so wie algoo kälte \ 318 zusammen, daher αίθοο - βάτη αίθοο - βολέω αίθοο - δόνητο αίθοο - πλανές αίθοό-τοχο αίθο-ωπό. zu άερο in δυσ-άερο ζερο-φοίτιδ Ι 571 βερο-ειδές β 463 βερό-εντ Θ 13 βερό-θεν vgl. αθρα  $= \ddot{a}F$ -oa und neugr.  $\dot{a}\beta\dot{\epsilon}o\alpha\varsigma$  E. Curtius Gött. nachr. 1857 s. 301. Εν-θηρο θηρο-ατόνο θηρο-σκόπο θηρο-φόνο θηροτρόφο erklären sich aus lat. fero (Leo Mever II 173 KZ. V 376); θηριβόρο-ν Pseudophok. 147, womit sich Roediger s. 43 abmüht, ist jetzt von Bergk in 9κρο-βόρον geändert. δεκα-στάτηρο Arr. Anab. 7, 23 gehört zu lat. statera, übrigens haben wir nachzutragen, dasz záo und zάος, ψάο und ψᾶρο auch sonst neben einander erscheinen, und dasz suff. roo (rvo) eine vocalische weiterbildung erfahren hat in α-λάσ-τορο und μάρ-τυρο neben α-λάσ-τορ und μάρ-τυρ (Schleicher Comp. 3 430).

Ich glaube durch die eingehende durchmusterung der verschiedenartigsten consonantischen stämme die richtigkeit meiner obigen behauptung über die wahre natur des sogenannten compositionsvocals nachgewiesen zu haben: für eine grosze anzahl von stämmen liegt die vollere vocalische form entweder im griechischen selbst oder in den verwanten sprachen vor, das princip der vocalischen stammerweiterung ist für das griechische auszer zweifel gestellt und die durchweg nachgewiesene correspondenz des ersten und zweiten compositionsgliedes ist vollends geeignet die letzten bedenken über diese auffassung jenes o zu verscheuchen. wir

haben noch einen flüchtigen blick auf die i- und v-stämme zu werfen, bei diesen lag wahrhaftig aller und jeder grund fern, welcher der einschiebung eines euphonischen hilfsvocals hätte förderlich sein können; trotzdem hat man sich nicht gescheut auch hier eine solche anzunehmen, die hier gewisz überall unursprüngliche stammerweiterung liegt klar vor in δάχουο-ν neben δάχου und in δαοίτ neben δαού-ς: auch dizzvo-v ist so entstanden, wie dizzv-3620 und dizzvενε zeigen; und auf demselben wege sind die stämme γοῦνο und δούοο neben yorv und δόου aus yorvo und δόουο hervor gegangen (Curtius Erl. 2 69). in wortbildung und zusammensetzung nimmt sie gröszere dimensionen an; wichtig ist aber hiefür die tatsache, dasz sich für Homer auszer δαχουό-εντ πολυ-δάχουο P 192 ληθυό-εντ μετιό-εντ nichts derartiges nachweisen läszt; noch bei Sophokles findet sich nach Kotsmich Ueber die comp. bei Soph. s. 4 blos dovoσταγές, wo δουο die mittelstufe δου (in δου-τόμο δού-σγο Hom.) und δοίο-ν gebüsch zu sein scheint, vgl. Curtius Gr. 2 648. für zvoluá-ozo Pind. Ol. 5, 10 hat schon Roediger s. 57 ein thema πολία πολίτ nachgewiesen (πολια zu skr. puri wie πότνια zu patni). während πολισσούγο πολισσο-νόμο ein noch mehr erweitertes golugga voraussetzen (Buttmann A. Gr. II 461. Curtius Gr. <sup>2</sup> 253). das doppelte σ in zoriσσαλο erkläre ich nicht mit Roediger s. 16 und Schoenberg s. 20 aus stamm zorio, sondern aus dem ursprünglichen digamma von w. sal = sval (vgl. ahd. swellan, Curtius Gr. 2 334 Fick Wtb. 2417), für boge hode muss aus ar-boge rotόρχι έν-ορχο Ψ 147 άν-ορχο τρί-ορχο ein stamm όρχι erschlossen werden, daher hätte Lobeck Phryn, 679 nicht nötig gehabt δοχο-τομέω und dessen ableitungen überall in δοχι-τομέω ändern zu wollen, wie δαχου und δαχουο wechseln in ά-δαχου άναγχό-δαχου άοι-δαχου άοι-δάχουο βαρύ-δαχρυ βαρυ-δάχρυο πολύ-δαχρυ Γ 132 πολυ-δάχρυο Ρ 192 δαχου-οροέω δαχουο-γόνο δαχουο-πετές δαχουό-εντ (δάχου χέω ist nicht zusammengesetzt Classen Beobacht, üb. den hom, sprachgebr, s. 71, Ameis Auh, zu 3 24), so finden sich neben einander βοτονό-εντ βοτονό-δωρο βοτονό-παιδ πολύ-βοτου βοτου-φόρο; αρχύ-στατο αρχυ-στασία αρχυοστασία πολύ-αρχυ άρχυ-ωρό; σταχύ-μητορ σταχυό-τοιχ σταγυρ-στέφανο σταχυη-χόμο σταχυη-τόμο α-φιλο-στάχυς; νεχυ-σσόο νεχυό-μαντι νεχυο-στόλο νεχυη-πόλο; πιτυ-χάμπτη σιτυο-κάμπτη; λαθυ-βόλο λαθυ-βόρο λαθυό-εντ λαθυο-λύμη ληθυό-μαντι. die adjectivstämme auf v wie αμβλύ βαθύ βαού βραδύ βραχύ γλυκύ δασύ ευρύ ήδύ θήλυ παχύ πλατύ πολύ ποαύ ταγύ τραχύ ώχύ haben nie eine solche erweiterung erfahren (wie z. b. im lat. brevi levi suûvi tenui) mit ausnahme von  $\tau \alpha \nu \alpha \sigma$  aus dem gunierten  $\tau \alpha \nu \nu$  (= tanava von tunu) (in ταναύ-ποδ Benfey II 224, H. Weber Et. unt. 63. Curtius Gr. 497) in ταναό-δειρο, über μῦς maus vgl. oben s. 60; einen ähnlichen  $\sigma$ -stamm wollte Benfey I 413 in  $\bar{v}\sigma$ - $\pi\lambda\eta\xi$ und "σ-τοιξ mit unrecht sehen, was er selbst II 354 zurück genommen hat, wo er  $\psi_{\varsigma}$ - als verkürzung des gen.  $\psi_{\delta\varsigma}$  betrachtet wie in  $\mathcal{C}\sigma$ - $\pi o \rho o$ , vgl.  $\beta o \sigma$ - $\pi o \rho o$ ; ebenso Pott EF. H1 124 und Wzwtb. I 999. richtiger deutet Curtius Gr. 2 206 jenes  $\psi_{\varsigma}$  in  $\psi_{\sigma\pi\lambda\eta}\xi$  aufschlag, schlagbaum, stellholz aus der praeposition skr. ud, von der "σ- τερο-ς "σ-τατο-ς ableitungen sind (Bopp Vgl. gr. III<sup>2</sup> 498 Pott EF. I<sup>2</sup> 637): und auch "o-rois igel, stachelschwein deutet man wol angemessener als bahuvrîhi 'mit aufgerichteten, emporstehenden haren'. die zahlreichen composita mit δορι δουρι sind mit dem dativ zusammengesetzt (Roediger s. 49 f.); δοοίπαλτος Aesch. Ag. 116 hat Roediger nach guten handschriften in δορύ-παλτος geändert (speerschwingend); δορί-γαμβρο-ς Aesch. Ag. 672 (speerbraut) ist in seiner bildung nicht recht klar, der zweite teil scheint eine adjectivische bildung von γαμ mit suffix ρο = vermählt (vgl. γαμβρός als bräutigam bei Sappho und Theokrit, vgl. Fritzsche zu Theokr. 18, 9, dessen erklärung indes sehr gekünstelt ist; die gleichstellung von yaußoóg und gener ist keineswegs gesichert, vgl. Curtius Gr. 2 481).

Wie  $\ell \epsilon \varrho \epsilon \dot{\nu} \varsigma$  zu  $\ell \epsilon \varrho \epsilon \omega \varsigma$  erweitert sich findet (Kühner I<sup>2</sup> 399), wol auf dem wege  $\ell \epsilon \varrho \epsilon \epsilon \epsilon$   $\ell \epsilon \varrho \epsilon \epsilon \delta$ , so steht in der com-

position δρεω-zόμο Ar. Thesm. 493 von οὐρεύς maultier, das Lobeck Phryn. 697 mit unrecht in χώρεα-χόμων ändern der stamm skr. når (nom. nåu-s) gr. var vav schiff erscheint im lat. nivi mit einem vocal bekleidet. Leo Mever H 172 KZ, V 378 (vgl. Ebel KZ, IV 345) hält diese form für die ursprünglichere, vielleicht ist auch sie erst abgeschwächt aus älterem nâva gr. νασο ναο νηο (in νηο-σσόο νηο-φθόρο  $E_{v-vvo-c}^{\prime\prime}$ ) von w. nu snu (pr. snaumi) mit suff, u. Fick Wtb.<sup>2</sup> 112 glaubt drei indoeuropaeische grundformen navn navi nau ansetzen zu müssen, deren zurückführung auf die eine nava indes kaum zweifelhaft sein kann, von derselben gesteigerten wurzel ist mit suff. ti ot das abstracte rav-ot gebildet, das ich in den bisher teils aus dem dativ (Pott EF. I1 XXXVIII. II 260, 377) teils aus dem nominativ (Roediger s. 95) erklärten zusammensetzungen vavoi-zheitő 🖫 22 vavoizλυτο η 39 schifffahrtsberühmt ναυσι-βάτη ναυσί-βιο ναυσίδρομο ναυσι-πέδη ναυσί-πομπο ναυσι-πόρο ναυσί-στονο ravot-góρητο so wie in Navot-záa (der zweite teil ist dunkel Pott EF, Η 271 ναυσί κεκαδμένη Ναυσί-νου Ναυσί-σταθμο sehe. ähnliches hatte schon Bopp III<sup>2</sup> 449 vermutet, was Fedde s. 21 ohne weiteres verwirft. vgl. auch ravet beet. βλύζει und rαύουσι · φέουσι Hesych., woraus rά-ω rάω entstanden ist, vgl. Curtius Gr. 2 286 Pott Wzwtb, II 373, auch skr. quu-s gr. Bove zeigt die gewisz ursprünglichere form queu Boso in compositen wie queûgra queûksha queendra gavecvaru anu-gava-m, womit sich vergleichen lassen 306κλεπ βοο-σσόο βοη-γενές βοη-νόμο (so sehon Justi Zus. d. nom, s. 41). dies \(\beta\_{0.50}\) ist vielleicht auch mit dem z. b. in πιλείειν πυνου, nachweisbaren übergange von ε in ι (Christ Lautl. 193 ff. Curtius Gr. 2 505 ff.) in aligeof-four renougaβοιο ξεατόμ-βοιο Ευ-βοια Hom. αντί-βοιο zu erkennen (anders Fick Wtb.  $^2$  62 =  $\beta o = \omega$  skr. garja), während wir in ξχαιόμ-βι einen verkürzten stamm wie skr. acc. qå-m gå-s zd. acc. gå-m gr. βῶς βῶ-ν (Ahrens dor. 165) sehen dürfen. vgl. auch Pott EF. I1 S7, 183 Wzw. II 738 Curtius Gr. 2 419. βού-βοτο βού-βρωστι Hom. haben die gewöhnliche form.

Glauben wir so der auffassung des o als reinen bindevocals ihre berechtigung abgesprochen zu haben, so werden wir grund haben auch für das i, welches nach Roediger die vermittelung zwischen einem das erste compositionsglied bildenden auf  $\sigma$  auslautenden stamme und dem zweiten gliede bildet, uns nach einer besser motivierten erklärung umzusehen. die stämme auf skr. as gr. eg og erscheinen in der bei weitem gröszeren mehrzahl der zusammensetzungen in der schon oben besprochenen Gestalt als o-stämme. Homer indes erscheint diese bildung blos in μενο-εικές θυο-σχόο (w. skav schauen) είρο-χόμο είρο-πόχο (auch εΰερο Ar. Avv. 121) (σχοτο-μήνιο, das Fedde s. 23 anm. 25 hieher stellt, gehört zu dem bei Homer ausschlieszlich gebräuchlichen masculinum δ σχότος), während bei ihm die altertümlicheren bildungen mit erhaltenem σ-stamme vorherschend sind. klar liegt er vor in ἐγγέσ-παλο B 131 έπεσ-βόλο Β 275 έπεσ-βολίη δ 159 Θρέσ-βιο Ε 707 δρέστερο X 93 z 212 (w. tar) δοεσ-κώο Α 268 σακέσ-παλο Τ 32 ἀχεσ-φόρο Εμτ. Ion 1005 ἀνθεσ-φόρο Εμτ. Ι. Α. 1544 έγχεσ-φόρο Pind. N. 3, 58 δρέσ-200 Aesch. Ag. 483 τευχεσφόρο Aesch. Ch. 618 φαεσ-φόρο Aesch. Ag. 475. und ebenso im zweiten gliede z. b. in άμφ-ηχες άγχι-βαθές περι-γλαγές άγα-κλεές περί-μηκες περί-πληθες δολιχ-εγχές πολυ-ανθές ά-βαθές ά-βαρές ά-βλαβές ά-βριθές ά-θαρσές ά-μενές  $\vec{a}$ - $\lambda\eta\vartheta\dot{\epsilon}\varsigma$   $\vec{a}$ - $\pi\epsilon\nu\vartheta\dot{\epsilon}\varsigma$   $\vec{a}$ - $\sigma\vartheta\epsilon\nu\dot{\epsilon}\varsigma$  u. v. a. (auch für  $\dot{\epsilon}\mu$ - $\pi\epsilon\nu\varkappa\dot{\epsilon}\varsigma$ δξυ-πευχές πεοι-πευχές έγε-πευχές musz ein as-stamm erschlossen werden), daneben steht eine anzahl compositionen, die hinter dem σ noch ein ι zeigen: έγγεσί-μωρο B 692 (über den zweiten teil s. Benfey I 507 Benary KZ. IV 53 f. Curtius Gr. 2 296) ἐντεσί-εργο Ω 277 Μηδεσι-κάστη Ν 173 δοεσί-τοοφο Μ 299 τειγεσι-πλητα Ε 31 άλγεσί-δωρο Opp. H. II 668 schmerzen bringend ανθεσι-πότητο Antiph. bei Athen. XIV 643 E blumen umflatternd ανθεσί-χοωτ Matron. bei Ath. IV 145 E blumenfarbig ἐγγεσί-μαργο mit dem speere wütend Et. M. Hes. έγγεσί-παλο Hes. έγγεσί-χειο Orph. π. σεισμ. 18 die lanze als hand habend, d. i. vom erwerb der

lanze lebend koregi-zweeko Orph. II. 29, 5 junge zweige als gewand habend δοεσι-δρόμο Nonn. D. 10, 79 οὐρεσι-βότι, Soul, Phil. 1133 (ocotot-Bioras jedenfalls accusativ berge bewohnend') οὐοεσί-οιχο A. P. VI 181 οὐοεσί-φοιτο A. P. V 144. hieher gehören wol auch die eigennamen Bergeotχύμη und Πενθεσί-λεια (Pott KZ, VIII 43 Roediger 68 Schoenberg s. 29) Tryeni-nallo I 197 (Curtius Gr. 2 522, KZ. Η 155 Roediger s. 69) ποεσι-τοόμο ποεσί-γοοο (Curtius KZ. II 156). durch die gewöhnliche elision des sigma zwischen den beiden vocalen entstanden 2οεί-θεια Σ 48 αργει-φόντι  $\alpha$  84 (doyes auch in  $\epsilon v$ -agyes doyerr $\dot{\phi} = \dot{\alpha}_0 \gamma \epsilon \sigma$ - $\dot{\phi}$  doye $\dot{\phi}$ τη Benfey I 105 Roediger s. 70) und die späteren έγχειβρόμο έγγει- χέραυνο θερεί-βοτο θερει-γενές θερει-νόμο θερει-λεγές δρει-βάτη δρει-δρόμο δρει-νόμο δρεί-πλαγχτο δοεί-γαλχο, die erklärung der alten grammatik (z. b. Lobeck Phryn. 6S3 ff. Path. I 555 ff.), der auch Pott EF. I1 XXXVIII Curtius Erläut.2 152 Clemm s. 89 folgen und nach der in jenem et die endung des dat. (loc.) sing, zu erkennen ist, scheitert an der bedeutung einer anzahl grade der ältesten bildungen dieser art, wie Roediger s. 68 nachgewiesen hat. er selbst hält ienes i, das an der grenzscheide der beiden wortstämme erscheint, für einen bindevocal, worin ihm Bopp Vgl. gr. III<sup>2</sup> 444 und Curtius KZ. II 156 voran gegangen waren. der grund, den Roediger für die wahl des i statt des gewöhnlichen o anführt, wird trotz der stark rhetorischen färbung, die ihm sein urheber zu leihen weisz, wenig überzeugend wirken: es hätte nämlich in folge des umstandes, dasz ein  $\iota$  (j) einen vorhergehenden eonsonanten oft in  $\sigma$ verwandelte, notwendig geschehen müssen, ut in  $\sigma$  etiam saepissime i sequentis beneficio quasi vitam assecuto nascerentur studium quoddam et amores illius satis constantis amatoris i. den weg zu der richtigen erklärung hat hier nach A. Ludwigs vorgange Schoenberg gezeigt. er hat in den verwanten sprachen, besonders im slawischen und lateinischen, auch auszerhalb der zusammensetzung vocalische weiterbildungen der as-stämme besonders durch i nachge-

wiesen (a. a. o. s. 5 ff.), denen sich im griechischen die homerischen dative βελέεσσι ἐπέεσσι für \*βελεσε-σει \*ἐπεσεσει (von βελεσι έπεσι wie πόλεσι von πολι Schleicher Comp. 3 75) anreihen lassen. derartige weiterbildungen auf ursprünglich asi liegen jenen griechischen zusammensetzungen mit εσι ει so wie den genau entsprechenden lateinischen compositen wie foederi-fragus honori-ficus odori-fer (vgl. auch hier dat. pl. foederi-bus honori-bus odori-bus) zu grunde. ich habe mich des ausdrucks 'weiterbildungen' bedient, weil er genügt um die irrtümliche auffassung als bindevocal zu beseitigen und auf einer oben nachgewiesenen weit verzweigten neigung der griechischen sprache basiert, obgleich ich selbst ebenso wie Schoenberg (a. o. s. 44. 54 ff.) von dem höheren alter des suffixes asi vor as (erhalten in den vedischen sanasi dharnasi parnasi varnasi Benfey Vollst. gr. 150, ferner rôdasibhjám rôdasjôs zu rôdas Benfey V. gr. 304 u. a. vgl. Ludwig KZ. XV 443 ff.) überzeugt bin. eine genauere darlegung dieser ansicht würde uns zu weit abführen, der bindevocal fällt auch ohne das in nichts zusammen.

Uebrigens scheint es, dasz die as-stämme im griechischen nur in der gestalt es eot erscheinen, nicht in der schwereren form og. wenigstens sind die dafür angeführten beispiele alle unsicher. Schoenberg s. 28 glaubt ooi zu erkennen in δλοοί-τοογο N 137 (locativ nach Pott EF. II 1638. Ι 2 781 Benfey II 301 Roediger s. 76) δδοι-πόρος σολοι-τύπος χοροι-τύπος. gegen die gewöhnliche auffassung als locativzusammensetzungen (vgl. auch Lehmann Zur lehre vom locativ bei Homer Pr. Neustett. 1870) scheinen auch die derivaten δδοί-τη-ς und γοροῖ-τι-ς neben δδί-της und γορίτης (Bühler Das griech, secundar-suffix  $\tau \eta g$  s. 12) zu sprechen. früher auf diese weise erklärte 9voozóoc fällt seit der herleitung Ebels KZ, IV 157 vgl. Curtius Gr. 2 140 von w. skav got skav-ja schaue aus dem bereich dieser frage. 9vogzινεῖν Aesch. Ag. 87 glaubt Pott Wzwtb. I 998, 'mit beibehaltung des o von θύος ohne es zu ε werden zu lassen' erklären zu dürfen, indes ist die lesart der stelle unsicher,

Dindorf schreibt θυοσχεῖς, Lobeck Phryn. 523 θυοσχοέεις, Path. I 311 anm. 24 Geogzevéeig (womit eine glosse des Hesychios θεοσχνεί von Musurus in Θεοσχυνεί verwandelt 3κούς τιμά zu vergleichen ist), ebenso Roediger s. 93. mit der letzten änderung ist den viel besprochenen wörtern θεός-δοτο Hes. O. 312 Pind. P. 5, 13 θεός-δωρο Tzetz. zu Lvc. 47 θεοσ-εγθοία Ar. Vesp. 418 (Mein. θεοισ-εγθοία) ein neues hinzugefügt, über deren ersten teil so lange nichts sieheres wird entschieden werden können, als die etymologie von θεός (vgl. Curtius Gr. 2 450) nicht fest steht. der curiosität halber mag hier die stattliche zahl der mir bekannten ansichten über jene wörter eine stelle finden: Lobeck Path. I 310 Buttmann A. Gr. H<sup>2</sup> 460 einschiebung von σ; Bopp Vgl. gr. III<sup>2</sup> 449 und Roediger s. 92 nominativ; Pott EF. I XXXVIII Wzwtb, I 966 Benfey II 288 Justi Zus, d. nom. 10 dativ für  $9\epsilon o i \varsigma$ ; Benfey II 152  $9\epsilon o \sigma$ -z $v v \epsilon \omega = 9\epsilon o i \varsigma$ zvrέω: Justi a. o. s. 10 θεο-σεγθοία von w. sak, auch in θεο-σχυνέω eine ältere mit σ anlautende form; Bergk Rh. mus. XX 290, 44 und Tobler Wortzus. 48 alter genetiv der zweiten declination; Sanneg de comp. gr. praec. aesch, 14 genetiv von 3εύς: Schweizer-Sidler Neue jahrb, f. phil. 1869 s. 58 stamm divas (einen solchen setzen auch an Grassmann KZ, XI 7 Corssen Ausspr. I 2 233 anm. Fick Wtb. 2 94 gegen Pott Wzwtb. I 956); Schoenberg s. 19 stamm 9egos. ob endlich das homerische beiwort der Eileithvien novogrozo 270 II 187 T 103 mit Roediger 93 und Schoenberg 18 hieher zu stellen sei, unterliegt auch noch manchem zweifel; zwar wäre die existenz eines as-stammes auch ohne das späte Boazv-uoyés eine leichte annahme und jedenfalls der erklärung von Pott EF. I1 XXXVIII und Wzwtb. I 996 aus verkürztem dativ uózote vorzuziehen; denn 'mit sehmerzen gebärend' ist eine ganz unpassende bezeichnung für die göttinnen, die höchstens 'schmerz erzeugend' heiszen können (vgl. \( \alpha \) 270). da sie indessen die von ihnen erzeugten wehen auch zu lindern bestimmt sind (Hor. C. III 22, 2. Schneidewin zu Soph. Ai. 674. Sonne KZ, XV 381), so kann man

das wort vielleicht μογο-στόχο teilen und dem zweiten teil zu w. stuk contra ferire, arcere, repellere (Bopp Gloss.) stellen, deren verwantschaft Fiek Wtb. 2 309 aufführt.

Die ältere form des suffixes as haben die neutra auf ac bewahrt (Kuhn KZ. I 368 ff. Pott EF. II 610. Leo Meyer II 108 ff.). sie zeigen in flexion und zusammensetzung oft das ursprüngliche t (at, mit übergang in die vocalische declination ατο) z. b. in χερατο-φόρο α-χέρατο τερατο-λόγο τερατο - σχόπο; ασ erscheint in γερασ - φόρο Pind. P. 2, 43 κερασ-βόλο κερασ-φόρο δί-κερας σελασ-φόρο τερα-σκόπο Hom. (= skr. garasa in zusammensetzungen, Fick Wtb. 60) κερα-ελκές βου-κέραο εὐ-κέραο σελαη-γενέτη σελαη-φόρο: ein o-stamm, zuweilen mit attischer dehnung (oder ist ω zusammenziehung aus αο?) in γερη-φορία γηρο-βοσχό γηροχόμο γηρο-τρόφο σύγ-γηρο βαθύ-γηρω κερο-φόρο κεροτυπέω ἀεξί-χερω ά-χερω εί'-χερω βού-χερω χρεο-βόρο χρεοφάγο χρεα-νόμο χρειο-δόχο χρεω-πώλη ήδύ-χρεω. auf einen langen  $\hat{u}s$ - d. i.  $\hat{u}t$ -stamm (wie  $\xi \omega \varsigma = \text{skr. } ush \hat{u}s$  Benfey Vollst. gr. 316, auch in ξωσ-φόρο. Hong Schoenberg s. 45) gehen zurück δί-κερωτ ἀργί-κερωτ α-κέρωτο; κέρωτ : κέρο =  $\gamma \dot{\epsilon} \lambda \omega \tau : \gamma \dot{\epsilon} \lambda o = \dot{\epsilon} \rho \omega \tau : \dot{\epsilon} \rho o$ . vgl. auch Leo Meyer II 115 ff.

Die besprechung der as-stämme vermittelt uns den übergang zu den zusammensetzungen, von denen diese untersuchung eigentlich ihren ursprung nahm. das suffix as gr. ες bildet neben den neutralen nominibus actionis auch nomina agentis wie tarás apás tavás ajás u. a., gr. ψενδές (Bopp Vgl. Gr. III² 402 Schleicher Comp.³ 454). selten sind indes im sanskrit wie im griechischen einfache adjectiva dieser art, um so verbreiteter aber ist diese bildung als zweites glied von zusammensetzungen: nr-kakshas menschen sehend nr-manus der menschen gedenkend nr-váhas menschen fahrend u. a. (Benfey Vollst. gr. 149) δξν-δερχές βαρν-πεσές γουνο-παγές τοξο-τευχές φρενο-πληγές und mit adverbien προ-αλές ψψ-ηχές παλαι-γενές προ-γενές ἀμφι-θαλές u. a. vgl. Fedde a. a. o. s. 34. solche bildungen nun mit suffix

as usi gr. ες εσι erkenne ich in einem teile jener in frage stehenden compositionen an, in der weise, dasz gewöhnlich der zweite teil vom ersten abhängig zu denken ist, seltener beide ein bahuvrihi bilden. der den ersten teil bildende usstamm ist häufig in entsprechender weise auch als zweites glied von zusammensetzungen nachzuweisen. hieher sind zu stellen α-εσί-αουν Y 183 wehenden sinnes (Sonne KZ. XIII 42S; andre deutungen bei Clemm s. 30 anm. 73) vgl. alg-εσί-βοιο Σ 593 rinder erwerbend (Curtius Gr. 2 263) vgl.  $\tau i u$ -akaés Aesch. fr. 47.  $dz - \epsilon \sigma i - u \beta o o \tau o$  die sterblichen heilend Orph. Lith. S. Aoz-eoi-Lao B 495 die völker schützend doz-eni-yeto Eur. fr. 225 wz. doz vgl. γυι-αοχές βι-αοχές ξεν-αοχές παντ-αοχές, άρχ-εσί-μολπο Stesich, bei Athen, IV 180 E gesang beginnend. Eliz-e oiπεπλο Hom. gewandnachschleppend έλε-εσί-γειοο A. P. VI 103 die hand nach sich ziehend vgl. tož-ekzée bogen spannend Man. 4, 244. ἐπι-χαιρ-εσί-κακο vgl. Lobeck Phrvn. 770. θελγ-εσί-uv θο mit worten bezaubernd A. P. VIIII 525, 9 vgl. φρενο-θελγές α-θελγές. καμπ-εσί-γυιο glieder biegend Orph. bei Clem. Al. vgl. a-zanztés. nel-egi-TIERR A. P. VII 194 beiwort der eicade 'mit den flügeln singend' vgl. zi9áor reigo-nehra A. P. VIIII 216, 4 von Amphions leier: mauern singend. d. i. durch singen errichtend, bei der übersetzung gesangesflügel habend (Buttmann A. Gr. II 640 Bopp Vgl. Gr. III2 444 Roediger s. 69 Fedde s. 24) kann ich mir nichts denken, auszer etwa die Heineschen 'flügel des gesanges'. ôl-eol-u30010 Orph. Lith. 444 δλεσί - 9 τρο Eur. Phoen. 666 δλεσί - χαρπο z 310 ώλεσί-οιχο Aesch. Spt. 702 vgl. παν-ώλες Aesch. Spt. 534.  $\tau \alpha \mu - \varepsilon \sigma i - \gamma \rho \rho = \int 511 \, die haut ritzend \tau \varepsilon \lambda - \varepsilon \sigma i - \delta \rho \rho \mu \rho \, Stob.$ Ecl. p. 274 τελεσι-ουργό vgl. α-τελές εὐ-τελές καρκο-τελές. τελεσσι z. b. in τελεσσί-φρου τελεσσί-γουσ hat doch wol blos metrischen wert.  $\eta \alpha - \varepsilon \sigma i - \mu \beta \rho \sigma \tau \sigma \Omega$  785 den menschen leuchtend vgl. nau-gaés Aeseh. Pers. 604 wz. gas. goßεσί-στοατο das heer scheuchend Ar. Equ. 1177. die kürzere Curtius, Studien V.

form  $\epsilon_S$  zeigen q  $\epsilon_Q \epsilon_{\sigma} - \beta \iota_{\sigma}$  leben bringend Hom. h. Apoll. 341 q  $\epsilon_Q \epsilon_{\sigma} - \sigma \alpha z \epsilon_S$  Hes. Sc. 13  $\lambda \iota_{\sigma} \epsilon_{\sigma} - \tilde{\eta} \iota_{\sigma} \varrho$  Stesich. bei schol. Eur. Or. 249 (vgl.  $\tilde{\alpha} - \lambda \iota_{\sigma} \epsilon_S$ )  $\tilde{\alpha} \lambda \epsilon_{\sigma} - \tilde{\eta} \iota_{\sigma} \varrho$  Theogn. 399, die letzten beiden wol wegen des folgenden vocals. das rätsel des namens  $H\varrho_{\omega \tau \epsilon_S \sigma} - \lambda \alpha \varrho_S$  darf auch nach den neuesten versuchen Clemms s. 31 anm. 77 und Schoenbergs s. 27 als noch ungelöst betrachtet werden.

So weit befinden wir uns in der erklärung der fraglichen bildungen in übereinstimmung mit Schoenberg, dessen sehr anregender schrift wir schon mehrfach zu erwähnen gelegenheit fanden. leider können wir ihm auf den wegen. die er eingeschlagen hat um die übrigen composita, welche bei gleicher stellung der glieder auch zu gleicher sprachlicher herleitung aufzufordern schienen, auf gleiche weise als as-stämme zu deuten, nicht mehr folgen, uns scheint sein versuch, wie der seiner vorgänger, eben daran gescheitert zu sein, dasz alle jene zusammensetzungen, deren erster teil äuszerlich eine so mannichfache gestalt darbietet (εσι σιιοε) nach einem und demselben princip erklärt wurden, weil die nach der gewöhnlichen, von der mehrzahl der zusammensetzungen abstrahierten auffassung unregelmässige stellung der beiden compositionsglieder und die in folge dessen jenen compositionen vindicierte ausnahmestellung eine etymologische zusammenfassung derselben nötig zu machen schien. so wurde eine erklärung, welche für einen teil dieser wörter volle berechtigung hatte, auf alle angewendet unrichtig, indem sie eine menge der gewaltsamsten wandlungen am ende des ersten wortkörpers zu statuieren notwendig hatte, um die mannichfaltige form desselben zu erklären. was speciell die Schoenbergsche ansicht anbetrifft, so darf die von ihm vorausgesetzte hypothese von der entstehung der a-declination aus as- (ant-) stämmen jedenfalls nicht ohne weiteres zur erklärung von bildungen wie q ιλο-ψευδές benutzt werden; denn der entstehung dieser in ihrer gesamten masse wesentlich aus dem boden der einzelsprache hervor gewachsenen zusammensetzungen gieng die differenzierung

jener suffixe voraus und man hat kein recht, auch nicht auf dem boden jener viel bestrittenen hypothese, diesen procesz innerhalb dieser formationen sich gleichsam noch einmal vollziehen zu lassen, und weiter die zusammenziehung z. b. in φυσι-ζοο für \*φυσι-ζοο, die synkope z. b. in τερψί-μβροτο für \*τερπεσί-μβροτο sind so gewaltsame, jeder stütze in den sonstigen lautlichen vorgängen der sprache ganz entbehrende annahmen, dasz ihnen wol kaum jemand seinen beifall zollen wird; denn die berufung auf die bildung des von der mehrzahl der sprachforscher weitaus anders erklärten zusammengesetzten aorists wird niemand für sehr glücklich halten dürfen.

Und doch konnte man bei aufmerksamer betrachtung einer analogen erscheinung dieser klippe leicht entgehen. sehen wir uns unter den tatpurusha-zusammensetzungen des griechischen um, deren zweiter teil eine nominalbildung ist, die mit verbaler kraft den ersten, gewöhnlich in accusativischem verhältnisse, regiert, bildungen also, die den in frage stehenden compositen genau entsprechen bis auf die stellung der glieder, so finden wir eine grosze mannichfaltigkeit in der gestaltung des zweiten, regierenden teils, der auf sehr verschiedene weise aus dem verbalstamme gebildet ist, ohne dasz sieh eine ursprüngliche identität aller dieser formen nachweisen liesze; grund genug, meine ich, um auch für die fraglichen ersten glieder eine ursprüngliche verschiedenheit wenigstens für möglich zu halten, eine kurze musterung der betreffenden formationen ergibt aber auszerdem noch das zweite wichtige resultat, dasz jene zweiten teile wortbildungen enthalten, die in isoliertem gebrauche nur vereinzelt und selten vorkommen, um so reichere sprossen aber eben in der composition getrieben haben. dürfen wir uns dann wundern, wenn auch jene ersten, rätselhaften teile nomina zeigen, die selbständig selten oder gar uicht vorkommen?

Sehr häufig sind in dem zweiten teile der eben erwähnten composita bildungen mit suffix urspr. a, gr. o, wie bei den einfachen nominibus dieser art teils mit teils ohne

steigerung des wurzelvocals (Schleicher 3 s. 366 Kühner I 2 698). so you dez (die beispiele ohne kreuz sind homerisch) Eerroδόχο δουρο-δόχη ίστο-δόχη λο-δόχο; φερ άθλο-φόρο άεθλοαόρο βουλη-φόρο έωσ-φόρο λαο-φόρο πυρο-φόρο πυρη-φόρο τελεσ-φόρο τοξο-φόρο; φερβ ύ-φορβό; εν αλγί-ογο γαιή-ογο δρύ-οχο ξνί-οχο σχηπτ-οῦχο; βελ (τὸ βέλος, όξυ-βελές) έχατη-βόλο έλαφη-βόλο έπεσ-βόλο; πεο θ πτολί-ποοθο; πεο ποντο-πόρο άκρο-πόρο; α εν άνδρο-αόνο παιδο-αόνο πατροφόνο φασσο-φόνο; κελ πελ (Curtius Gr. 412) βου-κόλο αλ-πόλο ξππο-πόλο θαλαμη-πόλο δικασ-πόλο οξωνο-πόλο δνειοο-πόλο αμφί-πολο αχοο-πόλο; μελγ ίππη-μολγό stutenmelker (Fick Wtb. 2 2. Curtius Gr. 2405); τεμ δου-τόμο ύλοτόμο σχυτο-τόμο; τερ δινο-τόρο; τρεφ χουρο-τρόφο; νεμ άνοο-νόμο: φ θεο θυμο-φθόρο: πτεν \*άνδρο-πτόνο \*άνθρωπόzτονο; πεν \* ἀροτρο-πόνο α ε ελ (Benfey Wzll. II 301) χορυθαίολο; άγερ δημ-ηγόρο das volk versammelnd. α der wurzel wird η in άρματο-πιγό zu παγ όγετ-μγό zu αγ, in zweiter steigerung  $\omega$  (Schleicher Comp. 3 63) erscheint es in \* $\delta nu$ - $\alpha \gamma \omega \gamma \delta$  zu  $\alpha \gamma \alpha \gamma * \alpha \delta \lambda - \omega \delta \delta$  zu  $\alpha \delta$ , ebenso erscheint die zweite steigerung von ι in \*αίματο- λοιγό zu λιγ; der zweite teil von \*αερό-φοιτο und \*τεχνο-ποιό ist in seiner bildung nicht klar, scheint aber doch auch auf qur und zu zu weisen. v endlich zeigt die zweite steigerung in θον \*λιγύ-θροσο \*μελί-θροσο \*δημό-θροσο θυ βοη-θόσο ins schlachtgetümmel eilend (anders Pott I 2 140 'rasch und gewandt im schlachtgetimmel') ξυ κεραο-ξόρο πυυ \*μελί-πνορο ου βαθύ-ρρορο καλλί-ρροσο χειμά-ρροσο ώκύ-ρροσο γυ λοετρο-χόσο οίνο- $\gamma \delta = \sigma \gamma \delta v \sigma \delta - \gamma \delta = \sigma v \sigma \delta v \pi = z \tau v \pi (Curtius Gr.^2 628)$ \*μελί-γδουπο. ohne steigerung des vocals erscheinen besonders die stämme, die das ursprüngliche α gewahrt haben: παλ έγγέσ-παλο σακέσ-παλο δαμ ίππό-δαμο άγο πάναγρο vgl. ἀνδρ-άγρ-ιο άλ ωχύ-αλο Ο 705 μ 182 ο 473. die gewöhnliche erklärung 'meerschnell, schnell im meere' ist hart und farblos; die schiffe heissen 'schnell eilende' wie die ἄελλαι Eur. Bacch. 871 ωχυδοόμοι, die nymphen Eur. Hik. 1018 ἀχύθοοι, von wz. skr. sar gr. άλ (Benfey I 60

Curtius Gr. 2 482) μαχ ναύ-μαχο \*άελλό-μαχο άνδρο-μάχο \*βιαιο-μάχο \*βιι-μάχο \*γροσφο-μάχο άρχ \*δημαρχο φαγ γλακτο-ηάγο λωτο-ηάγο σιτο-ηάγο ώμο-ηάγο μαργ \* γαστοί - μαργο ferner εξογ κακο - εξογό δεμιο - εξογό ομβοιμο-εκογό νιβ χέρ-νιβο νικ \*άστι-νικο τυπ \*άλιτύπο \*Ειλό-τυπο κτυπ \* άλί-κτυπο όο θυρα-ωρό πυλα-ωρό όπ \*άνοι-ωπό \*αίματ-ωπό u. s. w. (letztere mit der am anfang des zweiten gliedes von zusammensetzungen häufigen dehnung, worüber zu vgl. Bopp Vgl. gr. HI 2 367 Pott EF. 12 242 f. Kühner 12 749 Curtius Temp. und Mod. 144 Berch s. 8 f. Weissenborn s. 22 f.). was die bedeutungen dieser zusammensetzungen anlangt, deren zusammenstellung übrigens keineswegs auf vollständigkeit anspruch macht, so haben wir unserm nächsten zwecke gemäsz hauptsächlich solche ausgewählt, deren zweiter teil active bedeutung hat; bekanntlich haben diese bildungen mit suffix o ebenso häufig auch passiven sinn, ebenso wie die oben besprochenen mit suffix as &c und die gleich zu erwähnenden mit ta To, und es ist überhaupt bezeichneud für die einfachsten, also ältesten suffixe, dasz sie an sich die bezeichnung des handelnden und der handlung noch nicht zu markieren wissen.

Neben diesen ableitungen mit suffix o stehen composita, deren zweiter teil die blosze wurzel entweder enthält oder zu enthalten seheint (Bopp III2 361 Schleicher 3 364). denn ein teil dieser wörter mag durch abstumpfung aus der vorigen classe hervorgegangen sein, wofür z. b. zéo-red neben zéoνιβο (beide homerisch), άρματο-πήγ spät neben άρματο-πηγό Hom., νεό-ζυγ und νεό-ζυγο zu sprechen scheinen, so wie der umstand, dasz bei Homer diese bildungen im verhältnis zu den vorher besprochenen äuszerst selten sind, auch hier stehen neben der reinen wurzel beispiele mit gesteigertem wurzelvoeal, was wiederum auf zusammengehörigkeit mit den vorigen zu deuten seheint. so sind gebildet ohne steigerung zοουθ-άιχ Hom. τοιγ-άιχ Hom. μεοιδ-άοπας ά-βαχ  $aiyo - \delta(\omega z)$   $augi - \epsilon \lambda iz$   $(augi - \epsilon \lambda i\sigma \sigma a) = augi - \epsilon \lambda izia$  Hom.) ά-ζυγ νεό-ζυγ νέ-ιλυδ αλγί-λια Hom. χέρ-νιβ Hom. δί-πλαχ 102 Meyer

Hom. (Curtius Gr.  $^2$  151)  $\lambda vz \dot{o} - \sigma \pi a \delta$  ἀπό  $- \sigma \phi a \gamma$  διά  $- \sigma \phi a \gamma$  ἀπό  $- \sigma \chi \iota \delta$  ἀγχί $- \tau \epsilon z$  ἐπί $- \tau \epsilon z$  αἰγό $- \tau \varrho \iota \beta$  ἀδό  $- \tau \varrho \iota \beta$  ἀστύ $- \tau \varrho \iota \gamma$  μοι εinfacher steigerung ά $\varrho \mu a \tau \dot{o} - \pi \eta \gamma$  βού  $- \pi \lambda \eta \gamma$  Hom. αἰνό  $- \pi \lambda \eta \gamma$  άλι  $- \pi \lambda \eta \gamma$  ἀμφί $- \pi \lambda \eta \gamma$  ἀντί $- \pi \lambda \eta \gamma$  μολυβδό  $- \tau \eta z$  ἀπό  $- \tau \mu \eta \gamma$ ; mit zweiter steigerung ά $- \varrho \varrho \omega \gamma$  ἀπό  $- \varrho \varrho \omega \gamma$  ἀμφί $- \varrho \varrho \omega \gamma$  διά  $- \varrho \varrho \omega \gamma$  αναμό  $- \tau \varrho \omega \gamma$  ἄ $- \pi \tau \omega z$  (πταz Curtius Gr.  $^2$  60). auch hier läuft, wie die wenigen angeführten beispiele zeigen, active und passive bedeutung neben einander her.

Eng mit den eben besprochenen bildungen zusammen gehören auch die nicht zahlreichen zusammensetzungen, deren zweiter teil das lange suffix  $\eta$  ( $\bar{\alpha}$ ) zeigt. aus Homer gehören hieher  $\epsilon \vec{v} \rho \vec{v} - o \pi - \alpha \Pi$  241 u. ö. der weithin tönende (Doederlein Hom. gl. 509 A. Goebel Z. f. oest, gymn. IX 783 Curtius Gr. <sup>2</sup> 404.)  $\lambda \alpha \beta \rho - \alpha \gamma \delta \rho - \eta - \nu$  F 479 (vgl.  $z\alpha z - i \gamma \rho \rho \rho$ ) παοθεν-οπ-ίπ-α vocat. A 385 (danach γυναιχ-οπίπη-ς Eust. II. p. 851, 54 παιδ-οπίπη-ς Athen. XIII 563 E) nach mädchen gaffend und  $\omega z v - \pi \epsilon \tau - \bar{\alpha}$  ace. dual.  $\Theta$  42 N 24 schnell eilend. von späteren wörtern seien erwähnt άγων-άρχη άγελ-άογη γεω-μέτοη διχο-δίζη δονιθο-θήσα δπλο-μάγη πολυ-νίκη ίππο-νώμα άλφιτο-πώλη βαου-όπη χουσο-ορόη βακτρο-προς-αίτη παιδο-τρίβη γρασ-σόβη γυναικο-φίλη ξοημο-φίλη άδο-φοίτη άξρο-φοίτη βο-ώνη, es ist nicht wol möglich den langen vocal der endung anders aufzufassen denn als steigerung des oben besprochenen kurzen suffixes  $\ddot{a} = o$ , die auch für die lateinischen composita wie pari-cida caeli-cola legi-rupa indi-gena col·lega trans-fuga u. s. w. so wie überhaupt für die masculina auf ns as lat. a nicht umgangen werden kann, die dehnung des suffixes a, die auf gleicher stufe steht mit der von man zu man, mana zu mana, tar zu târ, hat sich erst verhältnismässig spät als genusbezeichnung des weiblichen geschlechtes fixiert, ist aber gewisz von anfang an beiden geschlechtern in gleicher weise zugekommen, eine auffassung, der sich auch Schleicher Comp. 3 501 und Curtius Gr. 2 568 zuneigen. dieselbe ansicht hatte Bopp Vgl. gr. 1. ausg. s. 138 ausgesprochen,

während er III<sup>2</sup> 364 in dem  $\tilde{a}$  oder  $\iota_{i}$  jener endungen den verbalcharakter  $\alpha o = \text{skr. } uia \text{ erkennt und z. b. } -9i'oa \text{ mit}$ θυρά-σω, -νίχη mit νιχή-σω vergleicht. dem steht einmal entgegen, dass der zweite teil einer anzahl iener zusammensetzungen und darunter jener vier homerischen keine solchen abgeleiteten verben zur seite hat: Bopp selbst ist genötigt für παιδο-ιοίβη ein \*τοιβέω anzusetzen, während er bei εὐού-οπα die merkwürdige verstümmelung aus \*εὐού-οπτα für möglich hält (III 2 372). dann aber haben mehrere iener wörter bildungen mit suffix o wirklich zur seite: man vergleiche λαβο-αγόρι mit zaz-έγορο, άερο-αρίτι mit άερόφοιτο, άγελ-άρχη mit δίμι-αργο, γυναιχο-φίλη mit παιδόφιλο, δπλο-μάχη mit ανδρο-μάχο, πολυ-νίκη mit αστύ-νικο,

γουσο-ροόη mit βαθύ-ρους.

Ein durchaus analoges verhältnis stellt sich bei suffix tu  $\tau o$  heraus, wo wir sowol die verkürzung zu  $\tau$  als die steigerung zu tá ra beobachten können, das suffix ta ro wird im griechischen wie in den verwanten sprachen bekanntlich vorzugsweise zur bildung des particip perf. pass. verwendet (Schleicher 419 ff.) und ist in dieser bedeutung bereits der indogermanischen ursprache zuzuweisen. dieser vorzugsweise gebrauch musz indessen das product einer späteren periode der indogermanischen ursprache sein, während ursprünglich dies suffix ebenso eine allgemeine bedeutung hatte wie suffix a; denn das sanskrit sowol (Benfey Vollst. gr. 414) wie das griechische weist fälle vom activen gebrauch dieses suffixes auf, wie berog fliessend zoon rog rasselnd neverós wartend thavós ausharrend (Kühner I. 715). besonders häufig ist diese active bedeutung in der zusammensetzung mit adverbien, wie dem a privativum, und in dieser weise sind denn auch ableitungen mit suff. to als zweiter teil von tatpurusha-zusammensetzungen verwendet, so bei Homer αλχί-βο-το δ 606 v 246 ziegen nährend ξεχτό-βο-το B 287 δ 605 rosse nährend (nicht 'von ziegen, rossen beweidet', denn βόσzειν νησον ist unmöglich, sondern = ίπποβότη-ς αίγι-βότη-ς z. b. σχόπελος Α. Ρ. VI 334). δδυνή104 Meyer

φα-το 1 \$47 Ε 401. 900 schmerzstillend πολύ-τλη-το λ 38 (πολύτλητοι γέφοντες perfectisch wie skr. gata gegangen seiend, die viel erduldet haben) βου-λυ-τό (βουλυτόνδε Π 779 ι 58 die tageszeit, die die rinder ausspannt) wol auch Ίππό-λυ-το und vielleicht ἐππ-ήλα-το δ 607 ν 242 (νῆσος rosse in bewegung setzend, gewöhnlich erklärt 'von rossen befahren'). bei späteren κακό-καφ-το schadenfroh Hes. Ο. 28. 183. παν-άλω-το ἀνδφο-δάικ-το πυργο-δίικ-το ἀρκύ-στα-το άγνό-ρου-το κραιπνό-σσυ-το ζώ-φυ-το πάμ-φθαφ-το alle bei Aeschylos ὀφφύ-κνηστον ἐφυθριῶντα οἱ γὰρ ἐφυθριῶντες κνῶνται τὰς ὀφφῖς Hesych.) ἀρφητο- λεπτο- πνευσ-το unsäglich fein dampfend Paul. Silent. baln. P. 180.

Gewisz hat Leo Meyer recht, wenn er Vgl. gr. II 318 ff. vgl. KZ. V 377 mit zustimmung von Schleicher Comp. 3 422 in dem  $\tau$  von  $\partial_{\tau}\beta\lambda\tilde{\eta}-\tau$   $\partial_{\tau}\beta\rho\tilde{\omega}-\tau$   $\partial_{\tau}\gamma\nu\tilde{\omega}-\tau$   $\partial_{\tau}\delta\mu\tilde{\eta}-\tau$   $\partial_{\tau}\lambda\mu\tilde{\eta}-\tau$ αμαι-τοῦ-τ α-πτω-τ εὔ-κοῦ-τ μ. a. die verkürzung jenes to erkennt, eine vermutung, die um so evidenter wird, als die volleren formen wie ά-βλη-το ά-γνω-το ά-διιη-το ά-κιη-το augi-vor-vo häufig daneben im gebrauch sind, der vocal der umgestellten wurzel ist gedehnt, die bedeutung wie bei suffix το activ und passiv; tatpurushas der art sind z. b. ἀνδοοβρώ-τ βαρυ-βρώ-τ ανδρο-κμζ-τ ανδρο-θνζ-τ (ανδροθνζτες Thiov a Good Aesch. Ag. 788 spricht für Benfeys Wzll. II 277 und Corssens Beitr. 182 zusammenstellung von θαν mit θεν schlagen, anders Curtius Gr. 2 479) ἀσπιδ-από-βλη-τ. auch die analogen bildungen des altindischen wie mahû-kshi-t erde beherschend surra-gi-t alles besiegend sind wol so zu erklären; Schleichers 'verkürzung aus -ti' Comp. 3 435 sagt im grunde dasselbe, vgl. unten. jedenfalls wird auch Curtius heut nicht mehr, wie de nom. form, p. 10 f. dies  $\tau$  für einen unwesentlichen zusatz zur wurzel erklären, in derselben weise sind im altbaktrischen gebildet frathema- dha-t erstgesetzter, fürst ahûm-ctu-t die welt preisend jac-kere-t geschäfte verrichtend.

In derselben weise, wie wir eben suff. ă zu â gesteigert

sahen, erscheint dies vo als v, im zweiten teile einer bedeutenden zahl von compositen. wir können uns für diese wie für die einfachen nomina agentis auf Tr-c der auffassung Bonns Vgl. gr. I2 300. HI2 371 nicht anschlieszen, wonach diese identisch wären mit den nomm, agentis auf rio und im vergleich mit diesen das nominativzeichen im vorzug vor dem endconsonanten des stammes geschützt hätten, ja wol gar zurück giengen auf die sanskritischen nominative auf tû, altbaktrisch ta von stämmen auf tar. die zurückführung auf eine solche auf rein arischen lautgesetzen beruhende erscheinung ist um so unstatthafter, als die griechischen nomina auf thes nicht blos im nom. sing., sondern in ihrer ganzen flexion der a-declination folgen. die Boppsche ansicht ist bekämpft worden von Pott EF. II 1 339 Schweizer KZ. II 299 Corssen Nachtr. 246. die wurzel erscheint vor dem suffix mitunter gedehnt, in einigen alterthümlichen compositen zum praesensstamm mit suffix a (e) erweitert. so von a p aviάρτη Η. αγ κυν-ηγέτη (vgl. άγετον) Η. αγερ νεηελιγερέ-τα Η. βα άβρο-βά-τη άδο-βά-τη άερο-βά-τη αίγιβά-τι, ακανθο-βά-τι. βελ έκατι-βελέ-τι Η. βο άγρο-βότι συ-βώ-τι Η. βου (βοάω) άστυ-βοώ-τι Η. βρεμ έριβρεμέ-τη Η. βαρυ-βρεμέ-τη, διωχ γνωμο-διώχ-τη, δο βιο- $\delta \phi - \tau_1, \ \beta \omega - \delta \dot{\omega} - \tau_1, \ \gamma \varepsilon v \ \omega \partial \varphi_1 - \gamma \varepsilon v \dot{\varepsilon} - \tau_1, \ H. \ \dot{\varepsilon} \delta \ \dot{\omega} \omega - \iota_1 \sigma - \tau_1' \ H.$  $\hat{\epsilon} \lambda.\alpha \ i\pi\pi$ - $r_i\lambda\dot{a}$ - $\tau r_i \ H. \ \alpha i\gamma$ - $\epsilon \lambda\dot{a}$ - $\tau r_i \ \vartheta \ \epsilon \ \dot{a}\gamma\omega vo$ - $\vartheta \dot{\epsilon}$ - $\tau r_i \ \dot{a}\vartheta \lambda o$ - $\vartheta \dot{\epsilon}$ τη καμπ άσματο-κάμπ-τη μα άγκυλο-μή-τη Η. δολο-μή-τη H.  $\pi o(z) \lambda o(u) - \tau \eta$  H.  $\pi dv o(u) - \tau \eta$   $\pi d\pi v(u) - \tau \eta$   $\pi d\sigma v(u) - \tau \eta$ μνα αίσυ-μνή-τη Η. (Curtius Gr. 2 646) ολ γιγαντ-ολέ-τη πο αμετου-πό-τι αχοατο-πό-τι αίματο-πώτι δαισ (έρραίσθιν) θυμο-ραϊσ-τή Η. χυνο-ραισ-τή Η. ανθρωπο-ραίσ-τη δυ άργυρο-ρού-τα άκαλα-ροεί-τη Η. βαθυ-ροεί-τη Hom.  $(=\circ o \varepsilon = \varepsilon - \tau_1)$   $\varphi \in V$   $\alpha v \delta o \varepsilon \iota - \varphi \circ v - \tau_1$  H.  $\alpha \circ \gamma \varepsilon \iota - \varphi \circ v - \tau_1$  H.  $\alpha \circ \tau_0 - \tau_1$ qióv-ti.

Wenn wir noch einen kurzen blick auf die übrigen bildungsgestalten des zweiten teiles solcher tatpurushas werfen, so zeigt sich besonders häufig jenes schon oben besprochene suffix as ες sowol in activem (θεο-ποεπές άξοο-νηγές άλι106 Meyer

αές Η, άμαξ-δοες αίνο-λαμπές άκο-αές Η, βαου-αές βαουπεσές ήδυ-επές Η. ίμερο-δερχές λιγυ-ηχές όξυ-δορχές άνδρομανές γυναικο-μανές θηλυ-μανές δειπνο-μανές αίνο-παθές Η. οίχ-ωαελές) als auch in passivem sinne (άπαλο-τρεφές Η. άλιο-τρεφές Η. άνεμο-τρεφές Η. αὐτο-σφαγές αίματο-σταγές διο-γενές Η. διο-τρεφές Η. αφρο-γενές αίθρη-γενές Η. βιοστερές βροτο-στυγές), seltener ist das so häufig zur bildung einfacher nomina agentis verwendete suffix the toe (urspr. tar, mit jenem tu nahe verwant, wol = tu + ru):  $\partial_{\mu}u \partial_{\mu} \partial_{\nu} - \delta_{\varepsilon} \tau \eta \partial_{\nu}$ μηλο-βοτήρ ληι-βότειρα πουλυ-βότειρα οίνο-ποτήρ αίσυμνητίο bei Homer, αμαφο-σχαπτήρ ανδο-εράστρια ανδοολέτειοα γιγαντ-ολέτος βιο-δώτος δειπνο-κλήτος άμπελοαῦτοο: noch seltener findet man μον (βιο-θρέμμον πολυδέγμον βοαδυ-βάμον), von vereinzelten fällen wie ήνι-οχεύς Η. πατρο-φονεύς Η. άνδρο-δάμαντ und einigen andern, die unten zur sprache kommen werden, zu schweigen.

Gewisz sind wir durch diese mannichfaltigkeit der verbalnomina im zweiten teil von tatpurushas berechtigt auch für den ersten teil jener umgekehrten tatpurushas eine ähnliche verschiedenheit der bildung anzunehmen, um so mehr als sich alle versuche die betreffenden formen aus einem principe zu erklären als verfehlt erwiesen haben. zur empfehlung dieser auffassung dienen, dasz uns einzelne der im zweiten teil von tatpurushas angewendeten formationen auch im ersten in regierender function wieder begegnen. so glauben wir schon oben iene verbalnomina mit suffix as in beiden teilen nachgewiesen zu haben, von den übrigen begegnen uns zunächst die mit suffix a gr. o auch im ersten teile wieder; denn so fassen wir die von Clemm aus dem praesensstamm mit bindevocal o erklärten zusammenhäufig läszt sich die betreffende form entsetzungen auf. weder als selbständiges nomen agentis oder im zweiten teil von tatpurushas nachweisen; wo das nicht der fall ist oder wo sie eine von der sonst begegnenden abweichende form zeigen, dürfen wir nicht vergessen, dasz die mehrzahl dieser wörter blos in der composition existenz hat und dasz, wie

wir oben gezeigt, formen mit und ohne steigerung des wurzelvocals neben einander herlaufen. der vollständigen beispielsammlung Clemms gegenüber dürfen wir uns auf wenige, besonders bezeichnende anführungen beschränken dyanίνοο Hom. άν-ίνοο Hom. vgl. άνό-ς führer όδ-ινό-ς στοατnyó-c, zu alir (l'hirov aor.) aliró-zevo Pind. Ol. 11, 6, das zweifelhafte (Clemm s. 12 anm. 27) aher-quego Hes. Sc. 9, λλιτό-μηνο Τ 118 βλιτο-εογό Α. Ρ. VII 210. βελ αμ-βολογίοα das alter hinausschiebend, beiname der Aphrodite bei Paus, III 13 vgl. έχατι-βόλο έλαι ι-βόλο έπεσ-βόλο. ἀρωγοναύτη den schiffern helfend A. P. VIIII 290 vgl. ἀρωγό-ς helfer. α-στεργ-άνορ Aesch. Pr. 900 στεργο-ξύν-ευνο Lykophr. vgl. ητιλό-στοργο mit steigerung. α-τιμ-αγέλι die herde verachtend Theokr. 25, 132 vgl. ξενό-τιμο fremde ehrend Aesch. Eum. 517. Bovkó-nago Ar. Eir. 1259. δάμν-υππο Orph. Arg. 738 vgl. 1056-dauro Aesch. Pers. 86 den bogen beherschend (grade für baur-vicios bestreitet Clemm s. 64 die möglichkeit einer solchen erklärung, indem er sich auf læró-bangs beruft). δι-ειοωνό-ξενο Ar. Eir. 623. εθελό-πονο Xen. Kyr. 2, 1, 9. doono-zijovz Aesch. 2, 130 karmadhâraja = laufender herold.  $\lambda \alpha \beta$ -ágyvgg Timon bei Athen. VIIII 460 E. von λια teils λιαο- teils λειτιο- in zahlreichen zusammensetzungen, in handschriften oft verwechselt, vgl. Imm. Bekker zu Apollon, Synt. s. 414; das adjectiv λοιπό-ς zeigt die zweite steigerung und verhält sich zu λειπο- wie αίματο-λοιγό zu λειχο-μύλη λειχο-πίναχ λειχ-ήνορ in der batrachomyomachie. μελλό-γαμο μελλό-νυμφο Soph. Ant. 624, 629, μερ-οπ Hom. die stimme gliedernd (oder bahuvrîhi mit gegliederter stimme, wie Hesych. διὰ τὸ μεμερισμένιν έχειν τὴν ὅπα) vgl. Pott EF. I 195 Wzwtb. H 1, 527 Benfey H 39 Clemm s. 13 ann, 30 Düntzer Die homerischen beiwörter des götter- und menschengeschlechts Gött. 1859 s. 50 ff. μισο-βάρβαρο μισογύνη u. a. rizo-μάχα im kampf siegend Soph. frg. 765 vgl. άστύ-νιχο Aeseh. Eum. 875. πειθ-άνορ πείθ-αρχο Aeseh. σαό-μβροτο σαό-πτολι Koluth. Nonn. vgl. σαώ-τερο-ς Hom. στυγ-άνοο Aesch. Prom. 726. garo-ngoid Ibyk. frg. 49

10S Meyer

neben q ανο-μηρίδ Poll. 7, 55 die hüften zeigend, vgl. q ανό-g. q εύγ-νδρο spät neben q νγο-πτόλεμο Hom. q νγα-αίχμη Aesch. q θ t νό - χαρπο Pind. P. 4, 265. q tλο - in zahlreichen zusammensetzungen, teils tatpurushas teils karmadhârajas, vgl. Clemm s. 151 ff. vgl. γραό-q tλο λογό-q tλο παιδό-q tλο σαπρό-q tλο. auch αλολο-θωρηχ Δ 489 αλολό-πωλο Γ 185 αλολο-μίτρη E 707 αλολό-μητι Hes. Th. 510 αλολο-βρόντη Pind. Ol. 9, 45 scheint hier anzureihen mit rücksicht auf χορν θ-αίολο B 816.

Indessen liegt eine gewisse vermittelung mit der Clemmschen ansicht keineswegs so fern als es scheinen könnte. denn wenn der erste teil dieser zusammensetzungen nicht aus dem unveränderten reinen stamme gebildet ist, sondern steigerung erfahren hat, so ist er in der tat oft dem praesensstamme gleich, und auch sonst, wenn verbalstamm und praesensstamm keine differenzen zeigen, nur können wir gemäsz der schon oben beiläufig ausgesprochenen ansicht in dem o jener formen keinen bindevocal, sondern nur einen integrierenden bestandteil des praesensstammes sehen, der ebenso zum classencharakter des verbs gehört wie ta vo in τυπ-το-μι τύπτω, απα ανο in λαμβ-ανο-μι λαμβάνω u. s. w. die in dieser weise zur praesensbildung verwendeten zusätze sind identisch mit den nominalsuffixen, praesensstämme und nominalstämme eigentlich identisch und zurück gehend auf eine zeit, als die strenge sonderung von verb und nomen noch nicht eingetreten war und in einer form wie im keime die anfänge zur entwickelung beider noch verborgen lagen (vgl. auch Sonne KZ. XIV 341 f.). genauer dies zu verfolgen liegt vom ohnehin schon lang gewordenen wege zu weit ab; jedenfalls sind άγο βουλο έθελο λειπο λειχο μελλο πειθο στεργο φαινο φευγο φθινο deutlich erkennbare praesensstämme, indessen zeigt sich im bereiche der uns beschäftigenden wortbildungen eine noch interessantere erscheinung. dieselbe schwächung nämlich des stammlautes von o zu e, der wir in  $\lambda \dot{v} \epsilon - \tau \epsilon$  neben  $\lambda \dot{v} o - u \epsilon v$  begegnen, findet sich auch hier, ich meine in den wenigen so rätselhaft aussehenden

compositen, wo Clemm  $\epsilon$  als bindevocal statuiert (s. 9 u. 13). schon Curtius Temp, und Mod. s. 45 hatte beiläufig den 'bindevocal' in  $\xi \gamma - \xi - q \cos r$  mit dem von  $\xi \gamma - \epsilon - \tau \epsilon$ , den von Boxl-ó-uczo-c mit 30ýl-o-uca verglichen ohne weitere consegnenzen daraus zu ziehen. so erklären sich recht einfach άρχε-καζο Ε 63 άρχε-λαο Aesch. Pers. 289 άρχε-πλουτο Soph. El. 72 doyé-mole Pind. P. 9, 56 doyé-yooo Eur. Tr. 151 Blene-Samor Poll. I 21 Sazé-Sous Soul. Phil. 699 έλέ-να έλέ-πτολι Aesch. Ag. S74 έχέ-θυμο 9 320 έχεπευχές Α 51 έχέ-φου Ι 341. λεχε-ποίι Δ 383 (beiwort von flüssen, nicht 'in der wiese das lager habend', sondern 'gras hinbreitend (zum lager)', wz. Lez wie in vav-Lozo schiffen zum lagerplatz dienend, wofür freilich H. Düntzer KZ, XV 43 ff, ein suffix ozo und ein nomen ravkor statio navalis zu erfinden für notwendig gehalten hat). uere-die Ν 228 μενε-πιόλεμο Τ 48 μενέ-γασμο Ξ 376 ποεχέ-δειπνο Plut. Symp. S. 6, 1. φαγέ-σωρο Poll. aus einem komiker. φερέ-οιχο Hes. O. 573 φερέ-ζυγο Ibvk. frg. 2 φερέ-πολι Pind, frg. 14 q eoé-zoro Pind. P. 2, 30. q o 3 é - groato Hes, fr. hicher scheinen zu gehören a-zeoge-zout und Heoge-gort von wz. zεοσ und περσ, vgl. Schoenberg s. 53 f. (denn auch Potts neueste erklärung EF, II 2 922 anm. wonach 'die wörter eigentlich mit der dritten sing,-person des aorists Exeoge zέρσε (ohne augment) zusammengesetzt sind, d. h. qui perdidit urbes, qui non totondit comas, wozu selbst a-zeloezόμη-ς (von ἔχειοε) sich schickte' wird auf nicht mehr anspruch machen dürfen als auf den ruhm eines geistreichen einfalls), bekanntlich haben jene composita den anstosz gegeben zu der erklärung Grimms D. Gr. II 976 ff. aus imperativen, worin ihm z. b. Weissenborn s. 10 und Schroeder KZ, XIV 355 gefolgt sind, während Roediger s. 42 ε aus ι entstanden sein lässt und Schoenberg s. 22. 31 natürlich ursprüngliche as-stämme ansetzt.

Den oben verzeichneten zusammensetzungen, deren zweiter teil ein nomen agentis mit suffix vo enthält, stellen sich einige gegenüber, wo dieses suffix to in derselben weise 110 Meyer

den ersten teil bildet und den zweiten regiert: στρέπτ-αιγλο Ar. Nubb. 334 = στρέφων αίγλην, ξρατο-πλόκαμο Orph. H. 42, 2 (daneben ἐρασι-πλόκαμο) οἱ ὑβριστο-δίκαι Poll. 8, 126 Hesych. die dem recht gewalt antun, und im ersten teile des aristophanischen (Avv. 491) τορνευτο-λυρ-ασπιδο-πηγοί, was das scholion richtig erklärt οἱ τορνεύουσι λύρας καὶ ἀσπίδας πηγνύουσι. passiv steht es z. b. in τμητο-σίδηρο A. P. XIV 19 vom eisen zerschnitten.

Für uns haben diese letzten bildungen hauptsächlich deshalb bedeutung, weil sie uns den weg bahnen zur erklärung der hauptmasse unserer composita, derer nämlich, die an der grenze der beiden teile  $\sigma_i$  zeigen, die, welche  $\varepsilon \sigma \iota$  im ausgang des ersten teiles aufweisen, haben wir bereits zu deuten versucht; von ihnen sind die scharf zu trennen. welche blos  $\sigma_{\ell}$  enthalten. Benary, Bopp, Pott, Düntzer sahen in diesen ersten gliedern die bekannten abstracta mit suffix  $\tau\iota$  ( $\sigma\iota$ ), eine ansicht, die Clemm mit recht verwirft, der seinerseits aoriststämme mit dem bindevocal i darin erkennt. und doch enthält iene ansicht Potts und Bopps das richtige, dasz der erste teil mit suffix  $\tau\iota$  gebildet sei; nur durften sie nicht an das freilich weit häufigere ti denken, das die abstracten feminina bildet, sondern an das, welches zur bildung von nomina agentis verwendet wird. es ist dies männliche suffix ti bisher wenig beachtet geblieben, und es ist auch in der tat in selbständigen wörtern nicht allzu häufig verwendet worden; indessen ist seine existenz Bopp Vgl. gr. III 2 244 Vgl. accentuationssyst. 136 Schleicher Comp. 3 434 ff. nicht entgangen, wie Bopp a. a. o. III<sup>2</sup> 237 (Vgl. accent. 135) das feminine ti für schwächung des pronominalstammes ta erklärt, so sind auch wir berechtigt das (ursprünglich natürlich mit jenem identische) masculine ti für gleichen ursprungs mit dem nomina agentis bildenden suffix ta zu halten; wie auch z. b. auf dem boden des lateinischen dieses ti nicht selten als aus to hervor gegangen sich nachweisen läszt. im altindischen sind mit diesem suffix gebildet z. b. pa-ti herr = beschützer von wz. pa, quâ-ti verwanter w. qua aus

gan, ja-ti bezähmer wz. jam, sap-ti pferd wol als renner (anders Benfey Chrest, Gl. 328) wz. sap. noch interessanter ist es für unsere composita, dasz in den veden dies suffix auch adjectiva mit der bedeutung des particip praesentis bildet, z. b. rrddhi = \*rrdh-ti wachsend, qushti = \*qush-ti liebend Rgy, I 10, 12. dem indischen pati entspricht zd. pai-ti gr.  $\pi \dot{\phi}$ - $\sigma \iota = *\pi \dot{\phi}$ - $\tau \iota$ , denn im griech, hat sich, wie bei den abstracten femininen (Bopp Vgl. gr. III<sup>2</sup> 240. Pott EF. H<sup>2</sup> 817 ff. Leo Meyer I 34 f.) das τ selten und fast nur unter dem einflusz eines voran gehenden \u03c4 erhalten. doch ist  $\tau_{\ell}$  noch deutlich erkennbar in  $u\alpha r - \tau_{\ell}$  seher wz. man denken, μάσα-τι Aesch. Suppl. 833 räuber von μασα μάσατω ergreifen μάσ-τι peitsche (dat. μάστι acc. μάστιν Ψ 500 ο 182) γ. μα μασ (μα-ί-ο-μαι ξμάσσατο P 564 Y 425 ν 429 επί-μασ-το v 377 vgl. Ε 748 μάστιχι θοώς επεμαίετ' άρ' Exaces. anders Lobeck Path. I 76 Pott II1 174 Curtius Gr. 353).  $ri\sigma - \tau i$  fastend = \* $rr - \epsilon \theta - \tau i$  nicht essend = lett. ue-ehdis impransus (Pott EF. I<sup>2</sup> 228), wol mit unrecht von Pott II 1 550 II 2 \$17 erklärt als bahuvrîhi 'keine speise zu sich genommen habend'. αλιτι in δασ-αλιτι ist das feminin zu πλίτι in τειχεσι-πλί-τι wz. πελ πλα Lobeck Path. I 237 Ahrens Forml, 117 Curtius Gr. 250, im lateinischen liegt dies suffix vor (Corssen Nachtr. 246 ff.) in rec-ti hebel von reh-err, fos-ti hos-ti v. yhas verletzer, tes-ti v. tras = ters-ti halter, unterstützer (Corssen Nachtr. 40), fus-ti = \*fond-ti v. fend-ere w. hun, pos-ti festiger = ahd, fus-ti v. po(s)nere. tus-si == \* tus-ti krächzer v. tus sonare (Pietet KZ, V 347 f.). auch die völkernamen auf uti sind mit demselben suffix gebildet (Corssen Nachtr. 248 f.) und häufig ist der bekannten lautneigung des lateinischen gemäsz ti zu t abgestumpft, wovon oben einige beispiele besprochen wurden, im altbulg. ist z. b. ze-ti schwiegersolm (wz. gun), im lit. gen-ti verwanter (w. gan), im gotischen qu-drauh-ti krieger (w. drug driugan kämpfen) so gebildet.

Eben solche mit suffix ti gebildete nomina agentis nun dürfen wir, glaube ich, in jenen umgekehrten tatpurushas

112 Meyer

sehen, deren erster teil auf  $\sigma\iota$  auslautet. lautliche schwierigkeiten stellen sieh dieser erklärung keine entgegen,  $\tau\iota$  ist hier wie bei den abstracten femininen zu  $\sigma\iota$  geworden (bis auf zwei fälle); die verschiedenheit der quantität z. b. in  $\delta\omega\sigma\iota$ neben  $\delta\delta\sigma\iota$   $\delta\sigma\tau\delta$ ,  $\sigma\tau\eta\sigma\iota$  neben  $\sigma\tau\delta\sigma\iota$   $\sigma\tau\sigma\tau\delta$ ,  $\lambda\bar{\nu}\sigma\iota$  neben  $\lambda\bar{\nu}\sigma\iota$   $\delta\bar{\nu}\sigma\iota$  neben  $\delta\bar{\nu}\sigma\iota$   $\delta\bar{\nu}\tau\delta$ ,  $q\bar{\nu}\sigma\iota$  neben  $q\bar{\nu}\sigma\iota$   $q\bar{\nu}\tau\delta$  (woran z. b. Curtius de nom. form. 18 f. Clemm s. 51 anstosz nahmen), erklärt sich wie  $\delta\sigma\tau\eta\varrho$  T 44 neben  $\delta\omega\tau\eta\varrho$  9 325,  $\delta\delta\tau\eta$  und  $\delta\omega\tau\eta$  in zusammensetzungen,  $\sigma\tau\eta\sigma\iota$ 0 neben  $\delta\tau\iota$ 1- $\sigma\tau\iota$ 2 $\sigma\iota$ 0 u. s. w. die bedeutung ist vorwiegend die eines partie. praes. mit activem sinne; gemäsz dem, was oben über  $\iota$ 1  $\iota$ 20 bemerkt ist, kommen indes auch beispiele passiver bedeutung vor (z. b.  $\delta\varrho\alpha\xi\iota$ 1- $\chi\iota\iota\varrho0$ 0 mit der hand geschlagen A. P. VI 94  $\beta\lambda\alpha\psi\iota$ 1- $q\varrho0$ 0 bahuvrîhi verwirrten sinnes Aesch. Spt. 707).

Auch dem sanskrit scheint die verwendung dieser nomina als erste glieder von zusammensetzungen nicht fremd gewesen zu sein, wenigstens glauben wir so erklären zu dürfen eine kleine anzahl vedischer composita: dûti-vûra beiname der Maruts, wahrscheinlich 'fülle, reichtum spendend' w. dû (jedenfalls nicht, wie Pott EF. I2 240 übersetzt, 'abschneiden des schwanzes' oder 'schwanz abschneidend') râti-shak gunst verleihend w. râ geben, rîtj-ap wasser strömend w. ri fliessen, riti-hotra das göttermal darbringend w. vî, ranti-déva ein auch im gewöhnlichen sanskrit vorhandener eigenname, wol 'die götter erfreuend' w. ram. a. o. erklärt den ersten teil von dåti-våra für ein abstractum mit suff. ti, Justi s. 57 glaubt in dûti-rûra und ranti-dêva den sonst im skr. von ihm vermissten bindevocal hier entdeckt zu haben oder wenigstens 'eine art vocalanstosz oder schwa'. entsprechend gebildet scheint der zweite teil des vedischen acram- ishti (mit accusativ im 1. teil) pferde begehrend und havja-dúti opfer spendend, im grieehischen ist das ursprüngliche τι gewahrt im homerischen βωτι-άνειρα, dem ganz genau der zweite teil von πάμ-βωτι Soph. Phil. 391 entspricht, und im eigennamen 'Ooti-logo-g Paus. IV 30, 2

die seharen erregend (von Pott I2 238 natürlich mit 'erregung des kampfes bewirkend' gedeutet). auch βητ-άρμονες 9 250 scheint hieher zu gehören, wenn es richtig mit 'tactgänger' gedeutet wird (Schoenberg s. 47). bemerkenswert ist jenes βωτι als zweiter teil eines tatpurushas; auch sonst finden sich diese nomina agentis auf  $\tau \iota$ , übergegangen in  $\sigma \iota$ , als endglieder solcher zusammensetzungen, die also die oben besprochene mannigfaltigkeit dieser formationen noch vermehren, nämlich in βοοβοου-νάουξι Ar. Equ. 308 schlammaufrührer und ωτο-κάταξι Luc. Lexiph. 9 Klopffechter (was ich aber nicht mit Hesych, als τὰ ὧτα τεθλασμένος erklären möchte, sondern activ 'die ohren zerschmetternd') = °ταραγτι und ° κατ-αγ-τι so wie in συλλαβο-πευσι- (λαλιτί-ς) cin silbenklaubender schwätzer Athen. IV p. 162 A und ogvooποησι - (πύρα) mit feuer die knöchel brennend Luc. Tragon, 200.

Einer vollständigen aufführung der dieser bildungsweise folgenden zusammensetzungen überhebt uns die sorgfältige sammlung von Clemm s. 25. 29. 33. 39; ich beschränke mich auf die verzeichnung der homerischen und einiger anderer älterer formen. Homer braucht åeo-gi-nod åleži-zazo (άλεχ-τι-°) άλεξ-άνεμο Αλέξ-ανδοο βασι-λεύς herzog (βα und  $\lambda \varepsilon v = \lambda \alpha o$  Curtius Rh. mus. 1845, 258 f. Gr. <sup>2</sup> 325 Schoenberg s. 48; dagegen Kuhn Ind. stud. I 334 Pictet Orig. indoeurop. II 395 Bergk Rh. mus. 19, 604 = steinbetreter. wenig wahrscheinlich wegen des α Fick Wtb.2 461 (auch Pott EF.  $II^2$  250 anm. beiläufig) = βοσι-λεύ-ς = ποιμέν λαών leutehüter, wovon er auch προ-βατο-ν ableitet). είνοσί-αυλλο εννοσί-γαιο ενοσί-χθον (ενοθ-τι°) ερυ-σ-άρματο λυ-σι-μελές  $\pi i \lambda (\xi - i \pi \pi o) = (\pi i \pi \gamma - \tau i^{\circ}) = \pi i \pi - \sigma - i \sigma \tau i o = \delta \pi \xi - \tilde{\tau} \tau o o = \delta \tau - \sigma \tau i \sigma i \tau$ τανν-σί-πτερο τερψί-μβροτο φθι-σί-μβροτο φθι-σ-ήνορ φνoi-joo. aus späteren dichtern, meist Aeschylos und Pindar, sind ἀεξί-γυιο ἀεξί-φυλλο άλεξι-άρη ἀμευσι-επές ἀμευσίπορο αναξί-φορμιγγ αν-αρπάξ-ανδρο ανυσί-εργο βλαψί-φρον βρισ-άρματο δαμασί-μβροτο δεισί-δαιμον δεισ-τνορ δεξίμηλο δηξί-θυμο δοχησί-σοφο ελασί-βροντο ελάσ-ιππο Curtius, Studien V.

114 Meyer

έρασί-μολπο ξρειψί-τοιχο εύρεσι-επές θελξί-φρον καμψίποδ κεραξί-δαμαντ (Av. Vesp. 596 beiname Kleons mit eigentümlicher auf komische wirkung berechneter reduplication) κλεψί-φρον κρατήσ-ιππο κρατησί-ποδ κρυψί-νοο λησίμβροτο μνησί-πημον δρσί-κυπο δρσι-νεφές παυσί-λυπο παυσ-άνεμο πεισί-μβροτο πεισι-χάλινο ξαψ-φδό ξίψ-ασπιδ σεισί-χθον σεισ-άχθεια Στησί-χορο σωσί-πολι ταραξι-κάρδιο τριψ-ημερέω τρυσ-άνορ φθερσι-γενές φυξί-μηλο φυξ-άνορ.

Eine eigentümliche stellung im bereich dieser zusammensetzungen nehmen die späten bildungen δοξό-σοφο λειψό-τοιχ μιξο-βάρβαφο διψο-χίνδυνο σεισο-πυγίδ στοεψο-διχέω ein. ich glaube, man sieht in ihnen am einfachsten eine vermischung der suffixe το und σι, eine auffassung, der sich auch Pott EF. II¹ 382 zuzuneigen scheint. Schoenberg s. 54 erklärt σο aus σι 'nach analogie der im griechischen vorherschenden ο-stämme'. jedenfalls sind von ihnen zu scheiden das homerische δοσο-θύοη χ 126 so wie δοσο-τοιαίνη Pind. P. 2, 12 Ol. 8, 48 δοσό-λοπο Anaer. frg. 74 δοσο-λοπεῖν Aesch. Pers. 10 ('die haut erregend' Schoenberg s. 52); die vergleichung von παλίν-ορσο Γ 33 und ὄρσ-ο zweig ergibt unzweifelhaft eine erweiterte wurzel δοσ (Sonne KK. X 103 ff.), so dasz sich die wörter den mit suffix o gebildeten anreihen.

Am schwierigsten scheint die erklärung derjenigen unter den hieher gehörigen zusammensetzungen zu sein, deren erster teil auf  $\iota$  endet. das  $\iota$  von  $\partial \varrho \chi \iota - \vartheta \epsilon \omega \varrho \sigma$  kann weder aus dem  $\epsilon$  von  $\partial \varrho \chi \epsilon - z \alpha z \sigma$  entstanden sein, noch eine erst innerhalb der composita vor sich gegangene schwächung des  $\sigma$  von  $\partial \varrho \chi \dot{\sigma}$ , wie Bopp Vgl. gr. III² 441 wollte. die richtige erklärung haben Weissenborn de adj. comp. hom. s. 15 und Roediger s. 42 angebahnt. denn wenn auch Roediger in dem aufsuchen von adjectiven mit suffix  $\iota$  manchen misgriff getan haben mag (wie z. b.  $\nu \bar{\eta} \sigma \iota \iota$  entschieden nicht hieher gehört), so ist ihm andrerseits auch manches entgangen. das vorhandensein eines suffixes i, welches so wie a und ta, ti sowol nomina actionis als nomina agentis bildet, läszt

sich nicht in abrede stellen, vgl. Schleicher Comp. 3 371, und wenn auch hier die composition manche form bewahrt hat, die sich sonst nicht nachweisen läszt, so darf das nach allem bisher gesagten nicht auffallend erscheinen, ebenso ist es den übrigen in diesem sinne gebrauchten suffixen vollständig analog, wenn diese nomina agentis neben ihrer activen bedeutung die passive annehmen, im sanskrit sind so gebildet und zwar gewöhnlich ohne vocalsteigerung in der wurzelsilbe z. b. jag-i m. opferer (jag opfern) khid-i f. axt khid spalten) cuk-i rein (cuk leuchten) bodh-i weise (budh wissen); im altbaktrischen vacidh-i m. verkünder = \* raid-i (rid sehen. wissen) darš-i stark (dareš wagen); im latein, scob-i f. feilstaub (das geschabte, passiv, scab schaben) trud-i f. stange zum stoszen (trud stoszen); altbulg, der zweite teil von mede-ĕd-i m. bär eig. honigesser (ĕd urspr. ad essen); litauisch rag-i dieb (rag rog-ti stehlen), aus dem griechischen stelle ich hieher auszer den von Schleicher genannten öz-ι πόλ-ι τρόγ-ι läufer (Aesch. Prom. 943 τρεχ mit steigerung) und dem von Roediger angeführten voog-e mit passiver bedeutung und χάλ-ι auflösender, trunken machender wein noch έχ-ι m. schlange skr. ali-i wz. ali αχ αχχ constringere (Curtius Gr. 2 176) zóx-t m. zungendrescher Eur. Hec. 131 v. zóxτω, auch als zweites glied in στεργο-κόσι-ι schinkenhauer Athen. VI 239 F. zóg-t m. f. wanze eig. die schabende v. zoo kshar Benfey Wzll. I 201  $\psi \epsilon i \delta - \iota = \psi \epsilon v \delta - \epsilon \varsigma$  Pind. N. 7, 49 Πάρ-ι-ς eig. kämpfer wz. par schlagen, kämpfen Curtius KZ. I 35 V 394 Gr. 2 250, und so haben sich derartige bildungen in der zusammensetzung erhalten, im zweiten teil in zuegroχόπι und λοξο-τρόγι Α. P. VIIII 191 = λοξά τρέγων, vorwiegend im ersten. άργ-ι glänzend wz. άργ (Curtius Gr. 157) in μογι-κέραυνο Τ 121 αργι-όδοντ Δ 229 αργί-ποδ Ω 211 u. a. Roediger s. 43.  $\alpha \varrho \chi - \epsilon$  führend, herschend in vielen wörtern wie  $\alpha \rho \chi \iota - \vartheta \epsilon \omega \rho \rho \stackrel{\sim}{\alpha} \rho \chi \iota - \tau \epsilon \chi \tau \rho \gamma$ .  $\delta \alpha \tau = \delta \omega \epsilon - \iota$  (w.  $\delta \alpha \epsilon$ Curtius Gr. 208) in δαΐ-qoor passiv: entzündeten sinnes, verständig, kriegerisch (Pott EF. II<sup>2</sup> 951 =  $\delta a r \delta - q \rho o v$ . andere erklärungen bei Clemm s. 17 anm. 48 und s. 129

anm. 213),  $\varepsilon i \lambda - \iota$  wz.  $\varepsilon \varepsilon \lambda$   $\varepsilon i \lambda i - \pi o \delta$  vgl. Ameis zu  $\alpha$  92, ελλι-τενές gewunden sich hinstreckend Theokr. 13, 42 vgl. Fritzsche dazu; είλι-κοινές dagegen zu εελ drängen (Curtius Gr. 483): gedrängt, eng, d. i. genau geprüft. ελί-τρογο rad wälzend Aesch. Spt. 187 έλί-χουσο gold rankend Theokr. 1, 30 auch zu εελ Curtius Gr. 3 322. εναρ-ί-μβροτο Pind. Ol. 6, 30 ( $\tilde{\epsilon}\nu\alpha\rho$ - $j\omega$ ). über  $\tilde{\iota}\omega\iota$  Bekker Hom. bl. s. 160, 1; Roediger s. 60; Fedde s. 25. καλλι, das in der zusammensetzung überwiegend vor zaho erseheint, ist die grundform für den comparativ zallior = \* zall jans zall jant superlativ  $z \alpha \lambda \lambda \iota \sigma v o = z \alpha \lambda \lambda j ans-ta$ ; daneben nomin, neutr.  $z \alpha \lambda \lambda \varepsilon c$ . wie άργι άργεσ, καρτι κάρτιστο κάρτες, κυδι κύδιστο κῦδες, κήδιστο κήδες, ἀρι ἄριστο (ἄρες), δαϊ δᾶστο, χάλι έγ-χαλές. über καρτι Roediger s. 62. κυδι-άνειρα Δ 225 männer verherliehend ( $zv\delta z\tilde{v}\delta\epsilon\varsigma z\dot{v}\delta-\iota\sigma-\tau o$ ).  $\lambda\alpha\vartheta\iota$  vergessend in  $\lambda \alpha \vartheta \iota$ -κηδές X 83 vergessend der sorgen  $\lambda \alpha \vartheta \iota$ -πονο Soph. Ai. 697 vergessend der mühen λαθί-φρων άφρων έπιλήσμων Hes. bahuyrîhi vergesslichen sinns (Pott EF. I XXXVIII dativ 'in vergessenheit'!) Οἰδί-ποδ mit angesehwollenen füszen, Bopp Gl. sanser, s. v. edh. Πειθι-άνασσα. πυχιμῆδες α 438 (wz. πυz Curtius Gr. 2 459, vgl. Roediger s. 62; Fedde s.  $24 = \pi v \pi \nu \rho^{\circ}$ .  $\delta \alpha i$  (Buttmann A. Gr. I<sup>2</sup> 213 Roediger s. 60) in δά-θυμο (Benfey I 55 sah ein substantiv im ersten teil). τερπι-κέραυνο am donner sich freuend Hom. γαλι (Hainebach Pr. Giessen 1866, Roediger s. 60) in γαλίφοον δ 371 vgl. χάλι-ς· δ άκρατος οἶνος· καὶ δ μεμηνώς καὶ κεχαλασμένος τὰς φρένας Hesyeh. (Benfey II 190) und auch die hesychischen glossen δυσχαλέα δυσχαλέες έγχαλές έπαγγάλιξον κάλιθος. γαρι in γαρι-εργό sich an handarbeiten erfreuend, Athene A. P. VI 205 (über χαρ-οπό λ 611 Benfey II 197. Pott Wzwtb. II 1, 209).

# QUAESTIONUM DE METATHESI GRAECA

CAPITA DUO.

SCRIPSIT

A. JUSTUS SIEGISMUND

LIPSIENSIS.

|  |   | *) |  |
|--|---|----|--|
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  | 1 |    |  |
|  |   | *  |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |
|  |   |    |  |

## CAPUT L

### DE METATHESI GRAECA IN UNIVERSUM AGITUR.

§ 1.

Transmutationem litterarum — quam vulgo metathesim vocant<sup>1</sup>) — aliquoties in graecis vocabulis factam esse iam antiqui grammatici observarunt. Quae ex eis huc pertinent diligentissime ac doctissime Lobeckius in dissertatione sua 'de metathesi' in Elem. Pathol. I p. 489 sqq. collegit. ita ut nobis eandem rem tractaturis ab hae parte non multa addenda reliquerit2). Ad illorum autem de hac re iudicium cognoscendum notabilis est Apollonii locus in procemio syntaxis e. II, 5, quem Lobeckius in fronte dissertationis posuit: στοιχεία υπερτίθενται ήνίχα ή χαρδία χραδία, παρά τὸ σχέπω τὸ σχέπος καὶ πέσκος αλλά καὶ συλλαβαί, γνίκα τὸ ἐξαπίνης ἐξαίφνης, τὸ ὄφωρεν ὤφορεν· ἀλλὰ καὶ λέξεις, ύτε ή οινοφόρος γη φερέοινος λέγεται, οί δε ανδρόγινοι γύνανδροι άλλα και λόγοι τας μεν άρα θρέψασα τεκουσά  $\tau \varepsilon$  . . (cui loco conferas similem locum a Lob. l. l. e Maximo Planude allatum). Hinc enim perspicitur, quam non

<sup>1)</sup> Alia sunt nomina ἀντίθεσις, ἀντιστροφή, ὑπερβιβασμός cet., cf. Lob. p. 490. De ὑπερθέσεως notione v. infra § 2 extr. Transmutationis nomen legitur e. g. Quintil. I, 5, 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quae ego nova e grammaticis, Hesychio potissimum, hauserim, cum in singulis non notandum duxerim, Lobeckii dissertatione collata perspiciatur.

recte illi grammatici ipsam metathesis vim et naturam intellexerint, cum hanc litterarum affectionem cum nominum compositione duplici modo facta atque adeo cum schemate illo, and prothysteron dicitur, conferrent. Ac Lobeckius minime in eo recte fecit, quod Apollonii auctoritati tantum cessit, ut in cap. IV. 'de metathesi synthetorum' agendum putaret. Iam non mirandum est, quod illi variis generibus non distinctis, cum, quid lingua admittere potuisset, quid non notuisset, vix quaererent, metathesi sicut pleonasmo, epenthesi, aliis quas statuebant affectionibus ad verborum origines explicandas parum recte usi ac saepe abusi sunt. Sic Eustath. 143, 21 tradit : λοιγός (pestis) παρὰ τὸ δλίγος μεταθέσει τοῦ ο ως φασιν οἱ παλαιοί .. Ε. Μ. 6, 53 : ἀνλέγω καὶ καθ' ύπερβιβασμον άγγελλω τροπή του ν είς γ.. 213, 9 : παρά τὸ φέρβω γίνεται φέρβος καὶ κατά μετάθεσιν στοιγείων βρέφος.. quae tamquam etymologiae monstra probari non posse iam Lobeckius recte animadvertit (cf. p. 490, 514). Is autem, cum summo ingenii acumine illos superaret, tamen totam rem non ita ut nobis hodie requiri videtur, absolvit, quia spretis grammaticae comparativae praesidiis in metathesis naturam et rationem non inquisivit, id paene solum secutus, ut testimonia grammaticorum, quae sane utilia nobis et maxime necessaria sunt, congereret atque in quendam ordinem redigeret. Etsi vero praeter Lobeckium multi de singulis exemplis dixerunt et nonnulli quaedam de metathesi in universum monuerunt, quos infra commemorabo, tamen tantum abest, ut haec res iam ad liquidum perducta sit, ut non sine fructu accuratius in eam inquisituri esse videamur.

Nostra igitur de metathesi disputatio eo spectare debebit, ut congesta omni — quam quidem poterimus — materia fin es metathesis et leges vel regulas quasdam, quas lingua graeca in metathesi secuta sit, describamus. Quam ad rem duo potissimum necessaria erunt:

primum (§ 2) de ipsius affectionis vi et natura et de causis, quibus ea fieri potuerit, quaeramus necesse est;

quod quantum ad propositum nostrum assequendum collaturum sit, patet.

Deinceps autem, ut metathesis ratio penitus cognoscatur, semper id diligentissime explorandum est, cum litterarum ordo in aliquo vocabulo mutatus videtur esse, utra forma primigenia, utra metathesi affecta sit. De hac quidem re pauca addenda sunt.

Cum enim per se appareat, si \(\frac{\pmaterize{\gamma}}{\gamma}\eta\) e \(\pi\alpha\gamma\delta\alpha\) prodiit, ad metathesis rationem cognoscendam hoc non idem valere ac si \(\siz\limeta\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\ga

Atque interdum hane ad rem iam eis vocabulis, quae apud ipsos Graecos cognata exstant, satis habemus; velut in δίη ρος — δρίη ος (cf. § 12), cum antiquissima forma δι- η ορο-ς fuisse videatur. Et ipse Lobeckius p. 501 bene βόρμος — βρόμος cum βορά et sim. contulit: quod si recte fecit (cf. § 4), in βρόμος ρ metathesi anticipatum esse sumendum est. Nee difficile fuit in hom. δρατός. τέτταρτος. ἔδοραθον, in ἔτιραδον sim., collatis δαρτός — δέρω, τέτταρες — τέταρτος, ἔδαρθον — δαρθάνω, ἔπαρδον — πέρδω eet. idem metathesis genus cognoscere. Ad eiusmodi autem exemplorum analogiam rationem aliorum perspicere iam Lobeckius potuit, si id secutus esset<sup>4</sup>).

<sup>3)</sup> E. g. Kuhnius 'Ztschr.' V. 217, cum κρίκος formam usitatam pro antiquiore haberet, cam facilis pronuntiationis causa in κίρκος versam putavit. Qua in re vir clarissimus valde erravit, quoniam κίρκος = lat. circus ipsa est antiquior forma, e qua κρίκος prodiit. Cf. infra § 4. n. 4.

<sup>4)</sup> Is tamen, cum in εδραθον, επραδον ipse vix de ρ littera anticipata dubitaret, in εδραχον et ετραθον agristis prorsus similibus non eandem

Nonnumquam quidem ille etiam latina vocabula comparavit, velut cornus eum zéqva — zqavía p. 501, terreo cum ž $\tau \epsilon q \sigma \epsilon$ , quae antiquior forma est pro vulgari ž $\tau q \epsilon \sigma \epsilon$ , sim.; eum vero ne haec quidem ad metathesis rationem perspiciendam eonferret, tum in aliis perspicuum est eum errasse. Sie p. 495 affert pro  $\tau q \epsilon \pi \omega$  nonnullos  $\tau \epsilon q \pi \omega$  dixisse, quasi haec forma ex illa prodierit. Sed collato lat. torqueo (ef. § 4 n. 20) videbimus eas formas, in quibus q vocalem sequitur antiquiores, ipsas usitatas formas ( $\tau q \epsilon \pi \omega$  cet.) metathesi affectas esse. Iam intellegis, quanti momenti illud sit ad recte de metathesi iudicandum. Quod enim deineeps apparebit linguam graecam maxime ad liquidas vocalibus praeponendas propensam esse, rarissime vocales liquidis praeponi — quae genera a natura contraria Lobeckius nusquam aeriter distinxit — illo quoque exemplo firmabitur.

Iam vero cum omnino in etymologia graeca ne latinis quidem vocabulis comparatis acquiescere possimus, sed omnes linguas cognatas adhibere debeamus, tum hac in re aliud quid accedat necesse est. Nam si quis e. g. dubitaverit, num nos recte in  $\tau \varrho \acute{\epsilon} \omega$ ,  $\tau \varrho \acute{\epsilon} \tau \omega$  sim. liquidam praepositam esse statuamus, quoniam fortasse in illis pristinus litterarum ordo servatus, contra in lat. terreo, gr.  $\emph{\'e}\tau \emph{e} \varrho \sigma \emph{e}$ , lat. torqueo, gr.  $\tau \acute{\epsilon} \varrho \tau \omega$  vocalis praeposita esse possit, haec et similes dubitationes ita removendae erunt, ut etiam in linguarum cognatarum metathesim inquiramus. Sed haec iam ad singula genera pertinent, quae infra tractabimus.

Nune id addam, sicut auxilio linguarum cognatarum metathesis graecae rationem eognoscemus, ita illo demum multa exempla, ubi primarius litterarum ordo apud Graecos iam non servatus conspicitur, conferre poterimus. Denique de eis quoque exemplis, quorum ratio Lobeckium non prorsus

fugerat, nonnumquam rectius iudicabimus. Sie ille in  $\ell \rho \delta \omega$  et  $\ell \ell \ell \omega$  verbis iure profectus est ab eis formis, quae  $\gamma$  exhibent,  $\ell \ell \varrho \nu$  sim.; sed rectius iudicabimus, si collatis got. raurkjan theod. werk cet. illis radicem  $\ell \ell \varrho \nu$  subicetam esse et  $\ell \ell \ell \omega$  ad  $\ell \ell \ell \nu$  ad  $\ell \ell \nu$  redire meminerimus. Hinc enim apparet  $\ell \nu$  primitus non ad ipsum vocabuli principium esse translatum; id quod ad metathesis rationem non nullius est momenti, quoniam illud genns, in quo vocalis et liquida in principio alicuius vocabuli positae commutantur, certos suos et angustos fines habere videbimus.

Sed ne plura de via ac ratione, quam solam nobis incundam esse iam nemo sit quin videat, — nunc cos commemorare liceat, qui practer Lobeckium imprimis ad hanc rem, quam tractandam proposuimus, aliquid attulcrunt.

Ac primum inter illos locum Dietrichius obtinet, qui in commentatione 'De litterarum in lingua latina transpositione' (Numburgi 1846) omnium maxime id secutus est, ut auxilio linguarum cognatarum, quae singulis vocabulis formae primariae subjectae essent, quaereret ac metathesis genera et fines distingueret. Qua in re quamvis non omnia recte expediverit, tamen multa primus observavit et, quoniam latina potissimum nobis conferenda sunt, etiam de nobis bene meruit. Deinde Ritschelius in Musei Rhenani tt. VIII. et IX. (cf. opusc. II, 528 sqq.)<sup>5</sup>) quaedam metathesis exempla Graecis et Romanis communia tractavit. Is vero, quamquam in singulis quibusdam summam eius auctoritatem sequi nequimus, maxime eo nobis laudandus est, quia ut in aliis rebus sie in hae re Romanorum et Doriensium artiorem esse cognationem vidit. Tum laudandi sunt, qui de singulis exemplis egerunt — ut grammaticarum auctores omittam — Meinekius, v. Anall. Alex. p. 118 et 119, Leo Mever, v. 'Vergl. gramm.' p. 69, 76 et maxime p. 183 soo. (de ph

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ego ubi Ritschelium commemoro, semper opusculorum paginas dico. Deinde hie moneam et hunc et Dietrichium et Meinekium, priusquam Lobeckii dissertatio in lucem prodiit, scripsisse.

et § in vocabulorum initiis collocatis), Delbrückius, v. 'Studien' I, 2, 129 sqq., alii, qui suo quisque loco nominabuntur. Maxime autem libris etymologicis utendum erat, et inter eos praecipue Curtii libro, qui inscribitur 'Grundzüge der griech. Etymologie' (ed. 3.) et Fickii lexico comparativo (ed. 2.); rarius Boppium, Pottium, Benfeyum, alios laudatos reperies. Denique hoc loco commemorandum est Pottium 'Etymol. Forsch.' I¹, 113 sqq. de indogermanarum linguarum metathesi in universum disputasse et Benfeyum 'Orient u. Occident' t. III p. 27 singularem quandam de liquidarum et vocalium commutatione sententiam protulisse (cf. infra § 2). His vero adiungam A. Kühnium, qui in dissertatione 'Ueber wurzelvariation durch metathesis' inscripta quaedam de metathesis vi et natura monuit').

### § 2.

Iam ut de metathesis graecae natura et vi et de eausis, quibus potissimum factum sit, ut eaedem litterae in eisdem vel cognatis vocabulis mutato ordine inveniantur, disseramus, primum occurrendum est opinioni cuidam, qua transmutatio litterarum ea, quam vulgo esse credimus, forsitan tota vita privetur. Dixerit enim aliquis fortasse non alteram de duabus eiusmodi formis ex altera ortam esse, sed ubi illud videatur, ab initio duplicem litterarum collocationem in usu fuisse. Similem certe rationem secutus Buttmannus 'Ausführl. Spraehl.' § 19 adn. 5 in quibusdam vocabulis liquidas certo suo et constituto loco caruisse suspicatus est indeque, quod poetae alias atque prosa oratio formas (cf. hom. zquaδiη, τραπείομεν pro zαqδία, ταρπείομεν cet.) ad-

<sup>6)</sup> Hic quidem quod sibi proposuit non videtur demonstrasse (cf. Curt. p. 68. Schleich. comp. p. 333) et in singulis quibusdam falsus est, velut cum p. 19 radicem εεργ in ἔρδω et ἑέξω variatam diceret; nam in hac radice metathesis non ad distinguendam notionem adhibita est, quod in aliis factum esse deinceps videbimus.

hibere potuissent, explicavit<sup>7</sup>). At vero — ut exempla praetermittam, ubi mutata litterarum collocatio non metathesi sed eo explicanda est, quod ex una forma primaria alia affectione duae formae prodierunt<sup>8</sup>) — tale quid nullo modo probari potest et ex rerum natura veri dissimillimum esset. Cum autem e. g.  $\partial \varrho at \delta_S$  ex  $\partial a \varrho - t \delta_{-S}$ ,  $\partial \varrho i q \sigma_S$  e  $\delta \ell - q \varrho - \sigma_S$   $\varrho$  transposito prodiisse in aperto sit, tum in aliis certo quodam linguarum consensu docemur ab una forma certo litterarum ordine constituta esse proficiscendum.

Tenemus igitur, quod vulgo creditur, transmutationem litterarum fieri potuisse et phoneticam esse affectionem, quam enitendum est ut tamquam auribus percipiamus et Graecorum loquendi consuctudine observata intellegamus. Ac iam Buttmannus I. I. recte commoditatem loquendi et pronuntiandi facilitatem non nihil ad metathesim valuisse observavit eiusque rei exemplum ¿δραzor attulit, formam cum leviorem tum pronuntiatu faciliorem quam ¿δαφχον. Et alia sunt exempla ita comparata, ut metathesi etiam litterarum coniunctiones omnino intolerabiles evitatas esse appareat (cf. infra § 5). Tamen illam causam non ad transmutationem explicandam sufficere facile est intellectu. Quod ut uno saltem exemplo demonstretur, hoc affero. Cum multa vocabula graeca  $\sigma \pi$  et  $\sigma z$  in fronte habeaut, prorsus non assequimur, qua euphoniae lege e. g. σπέλλιον, σχίσος in ψέλhior, stoog mutata sint9). Sane concedendum est aliquo

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Quod Homerus et qui eius sermonem imitati sunt ultra vulgaris linguae consuetudinem hac in re excesserunt, id alias rationes habere infra apparebit. Cf. §. 6. Buttmannus vero omnino antiquiorem sermonem quodammodo fluctuasse putabat (cf. Curt. p. 17).

<sup>8)</sup> Cadit hoc in ea vocabula, in quibus de syucope cogitari potest, velut si qui πατράσιν non ex \*παταρ-σιν, sed ex \*πατερ-ασσιν duxerunt (cf. §. 6 u. 76). Itemque aspirationis metathesis quae videtur, nonnumquam potius ita explicauda est, ut primitus duae aspiratae fuerint, quarum deinde altera utra in tenuem abiit.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Σπέλλιον antiquiorem formam esse ex aliorum exemplorum similitudine concludinus, cf. dor,  $\psi$ (r),  $\psi$ ( $\epsilon$ ) pro  $\sigma$ q(r),  $\sigma$ q( $\epsilon$ ),  $\psi$ ( $\epsilon$ )ττω = lat.

tempore Graecos a  $\sigma x$  et  $\sigma z$  litterarum in vocabulorum initiis coniunctione abhorrere coepisse; id enim ex eo colligimus, quod  $\sigma$  aliquoties abiectum videmus. Sed quod in multis aliis exemplis  $\sigma$  non abiectum, sed transpositum est, ut  $\psi$  et  $\xi$  prodirent, in ea re aliam quandam causam accessisse patet. Cum vero iam Dietrichius l. l. p. 4 recte monuerit studio euphoniae, ut cuius leges ambiguae et instabiles fuerint, non multum explicari, tamen iniuria de enucleanda causa desperandum nobis esse censuit.

Nam si ea exempla, ubi liquidae vel nasales cum vocalibus commutantur, nunc excipimus — de quibus seorsum agetur —, principalis haud dubie et vera causa, qua fit, ut litterarum ordo immutetur, haec est, quod, cum in loquendo totum vocabulum in mente habeamus, facile in singulis litteris pronuntiandis properamus, ita ut unam vel etiam complures litteras priusquam debemus proferamus, quae autem omisimus - cum ea in vocabuli imagine menti impressa cum illis coniuncta sint — adiungamus. Celeritate igitur loquendi efficitur, ut, etsi quae litterae pronuntiandae sint recte sentiatur, tamen sive imagine vocabuli minus distincte animo concepta, sive loquelae instrumentis paullo impeditis in ordine litterarum peccetur 10); quod idem sexcenties in nobis ipsis animadvertere licet, cum in loquendo erramus. Ac nonnulla metathesis graecae exempla aperte pronuntiandi errorum instar habent, eorum quidem, qui usu et consuetudine - ut fit in sermone - constituti sunt et tamquam sanciti. Huc pertinent paucissima illa exempla, ubi duarum syllabarum litterae invicem commutantur, velut

spuo, got. speiva cet.  $\Sigma z i q o s$  proxime accedit ad scandin. scafa, theod. vet. scaba, quae idem significant atque gr.  $\tilde{s}(q)$ ,  $(\sigma z i q a)$ ; radix subiecta est skap (cf. lat. scabere cet.).

<sup>10)</sup> Nescio an idem voluerit A. Kühnius his verbis (l. l. p. 9): Die m. hat ihren grund in einer ungenauen auffassung des lautganzen, und diese wiederum in der geschwindigkeit, mit welcher der geist von dem hörbaren zeichen zum bezeichneten, dem begriff, übergeht. (?)

άμιθρός pro ἀριθμός 11), Μιτελήνι, pro Μυτελήνι, 12), sim., nec minus singularia sunt ea exempla. quae liquidam vel nasalem cum vicina consona vel compluribus litteris commutatam praebent (cf. § 12), velut ἄτρεμις pro ἄρτεμις, δρίσος pro δίσρος, ἄνδραγχος pro ἄνδραγχος.

Sed dubitaveris, num ego recte omnem metathesim eo explicem, quod aliquid praeripiatur vel anticipetur, quoniam ipsae illae litterae, quae maxime pronae et propensae ad metathesim dicuntur, in quibusdam exemplis postpositae sint; itaque malueris in "Ατρεμις pro "Αστεμις, σπεχλούν pro σπλεχούν (? — cf. § 12), q. λ postposita quam τ, εχ praeposita dicere. Tamen ad rem ipsam hoc prorsus nihil differt. Quod enim liquidae praecipue metathesi favent, nullo modo studio cuidam sedis Autandae eis insito tribuendum est, sed inde repetendum, quod eae cum in mediis vocabulis et sequentibus et praecedentibus consonis adiungi possint, illi properandi studio, quo confusio et transmutatio litterarum efficitur, facile cesserint itaque se cum vicinis litteris commutari patiantur. Id vero non in eis tantum exemplis valuisse apparet, ubi ipsae liquidae praeponuntur, sed in eis quoque, ubi diversi generis littera anticipata postponuntur. Etenim doigos praeposita liquida pro digoos. Arosuic muta praeposita pro Aorenic, oxezhoù ez praeoccupatis pro σπλεχούν dici potnerunt, quia facile δο, το. zo conjungebantur cet. Ac cum ex illo properandi studio.

<sup>11)</sup> Ε. Μ. 83, 42: ἀμιθοῆσαι Σιμωνίδης τὸν ἀριθμόν ἀμιθρόν εἰπε zαθ' ἑπέρθεσιν — v. Bergk. Lyr. 3 p. 1197, fr. 228 coll. ad fr. 125 v. 5. Callim. fr. 339 ἀμιθρέω verbum habet et al. testimonia v. in Steph. thes. s. v. Quin ἀριθμός forma primigenia sit, dubium non est, cf. Curt. p. 317. — Simile est θίδραξ = vulg. δρίθαξ; de hoc et aliis v. Lob. cap. H §, 3. Eadem est metathesis in theod. essig = got. akeit, lat. acetum cet. v. Pott. l. l.

 <sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Haec certe secundum veterem grammaticum (v. Lob. p. 522) forma primaria est. Similia metathesis exempla habes ap. Lob. c. II §. 4 et 5. — Fortasse interdum etiam maior litterarum perturbatio faeta est, si quaedam a Lobeckio allata in usu fuisse credere licet.

ut  $\tau$ ,  $\epsilon z$  anticiparentur, eam ob rem fieri posset, quia  $\varrho$  post illa commode pronuntiabatur, haec et similia exempla tamen recte ad liquidarum metathesim referemus.

Vides pronuntiandi facilitatem, quamquam non primas agit, tamen magni momenti esse in metathesi; et ex rerum natura consentaneum est, si per celeritatem loquendi litterarum ordo mutabatur, id ita factum esse, ut faciles et gratae litterarum coniunctiones prodirent. Atque in eadem re positum est, quod metathesi facta praecipue litterae continuae cum mutis coniunguntur, rarissime duae mutae conveniunt atque ibi tantummodo, ubi id sine ulla difficultate fieri poterat, velut in  $\tau i z \tau \omega$ , quod fortasse ex  $\tau \iota \tau \varepsilon z - \omega$ ,  $\tau \iota \tau \tau z - \omega$  ortum est 13).

Iam vero cum illa, quae supra attulimus, exempla singularia essent et quodammodo ad pronuntiandi errores accederent, plurium exemplorum similitudine certa quaedam metathesis genera in lingua graeca exstiterunt.

Ac primum dico illud genus, ubi  $\sigma z$  et  $\sigma \pi$  in vocabulorum initiis in  $\xi$  et  $\psi$  versa conspiciuntur<sup>13</sup>). Cum enim — eodem haud dubie tempore, quo Graecis vocabula a  $\sigma z$  vel  $\sigma \pi$  litteris incipientia minus grata et accepta esse coeperant — primum in uno vel altero vocabulo ex illo properandi studio loquelae instrumenta priusquam debebant ad  $\pi$  et z proferenda parata essent itaque quasi lapsu linguae  $\psi$  et  $\xi$  prodiissent, deinceps aliis vocabulis eandem rationem sequentibus hoc metathesis genus legitimum tamquam et sui iuris est factum. Similiter vero in ceteris

 $<sup>^{13)}</sup>$  Sic Grassmannus KZ. XI, 43 statuit: sed nescio an Curtius Et. p. 628 rectius  $\tau i z \tau \omega$  e simplici rad.  $\tau \varepsilon z$  littera formatum et  $\iota$  ex  $\varepsilon$  ortum esse dixerit.

<sup>14)</sup> Si σ interdum etiam cum aliis litteris commutatum est, ut in  $\sigma \pi \epsilon \varrho \gamma \dot{v} \dot{s}$ , quae forma pro  $\pi \varrho \epsilon \sigma \gamma \dot{v} \dot{s}$  exstitisse traditur (v. § 8), haec ad singularia illa pertinent, de quibus modo diximus. Sed latius patet in dial. aeolica ζ litterae in  $\sigma \dot{\sigma}$  conversio. cf.  $\sigma \dot{\partial} \dot{v} \gamma \sigma \nu$  pro  $\zeta v \gamma \dot{\sigma} \nu$  et sim. Ahr. p. 47.

quoque generibus metathesim paullatim increbruisse et usu firmatam esse sumendum erit.

Deinde non rara sunt exempla aspirationis e sequente syllaba ad praecedentem translatae 15), velut in θρέψω pro \*τρεφ-σω, θάσσων pro \*ταχ-jων, θοιμάτιον pro τὸ ξμάτιον; quae translatio quam facile fieri potuerit, neminem fugiet, qui de pronuntiatione aspiratarum cum Curtio (Et. p. 358) consentit. Alii quidem dubitant, num omnino metathesis aspirationis fuerit; qua de re non est huius loci disputare.

Etiam de semivo calium j et ε metathesi (in μέλαινα pro \*μελαν-jα, νεῦ gor pro \*νερεο-ν cf. lat. nerrus, sim.) dubitatur, cum plerique hane ad epenthesim sive assimilationem, quae in εἰνί pro ἐνί. πουλύς pro πολύς cernitur, revocent. Atque hace quoque controversia ad alium locum pertinet. Utut autem iudicabis, hoc certum est, etiam in illa sive metathesi sive epenthesi cognosci quod diximus, loquelae instrumenta saepe maturius ad proximas litteras proferendas componi 16).

Iam vero quaeritur, num eadem sit ratio eius generis, ubi liquidae et nasales eum vieinis vocalibus commutantur, id quod plerumque sie fieri videbimus, ut ipsa liquida vel nasalis anticipetur et proximae consonae adiungatur. Cum vero per se bene cogitari possit e. g.  $z\rho a \delta i a$  eadem illa vi, quam in ceteris metathesis generibus valere vidimus, ac subita  $\rho$  litterae anticipatione e  $z\alpha \rho \delta i a$  prodiisse, tamen hoe in genere fortasse principalem metathesis causam non externam illam, sed in ipsarum liquidarum et nasalium

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Num aspiratio umquam metathesi in sequentem syllabam remota sit, valde incertum est. Sed fieri potuit haud dubie, ut, cum in praecedente syllaba aspirata, in sequente tenuis proferenda esset, qualitas litterarum commutaretur.

<sup>16)</sup> Christius 'griech. lautl.' p. 64  $\nu\epsilon\bar{\nu}\rho\sigma\nu$  et sim. ad liquidarum metathesin rettulit. quasi in his  $\rho$  simili ratione postpositum atque in  $\kappa\alpha\rho\deltai\alpha - \kappa\rho\alpha\deltai\alpha$  praepositum esset. Quod cur probari non possit, facile perspicitur.

natura positam fuisse statuendum erit. Nam hae, quae maxime syncopae favent, eaedem facillime ἀνάπτυξιν admittunt i. e. vocalem ex se explicant; id autem eam ob rem fieri potuit, quia non clausura in aliqua oris parte facta. sed spiritu per quasdam angustias paullatim edito proferuntur, ita ut vocalis sonus facile perlabi tamquam et penetrare possit; quare ipsae illae quendam vocalis sonum confinere posse dicuntur 17). Itaque zaodia per formas intermedias \* $z\alpha\rho^{\alpha}\delta\iota\alpha$  — (\* $z\alpha\rho\alpha\delta\iota\alpha$ ) — \* $z^{\alpha}\rho\alpha\delta\iota\alpha$  in  $z\rho\alpha\delta\iota\alpha$  transiisse conicere licet. Quam ad rem firmandam non solum σφάραγος a rad. sparg, ser. spúrg (Curt. 176), σχόλοψ, σχολύπ- $\tau \omega = \text{lat. } sculpo \text{ (ib. 57)}, \text{ sim. faciunt}^{18}, \text{ ubi metathesis}$ tamquam in media via substitisse videatur, - sed nonnumquam etiam in eisdem vocibus metathesim et hoc modo tentatam et totam perfectam conspicimus. Sic est a rad. ualz:

μαλκ-ό-ς (μαλακός expl. Hes.) — μαλακ-ό-ς — βλάξ, βλακία (pro \*μλακ-ς, \*μλακ-ια) cet., cf. § 5 n. 69.

a rad. ταρχ: ταρχ-ή (Hes.) — ταραχ-ή, ταράσσω (pro ταραχ-jω) — τέ-τρηχ-α, θράσσω (pro τραχ-jω) cet. cf. § 4 n. 33 sim.

Eodem vero spectant, quae Benfeyus 'Or. u. Occ.' l. l. de metathesis natura protulit. Is enim p. 24 sqq. docte et subtiliter exposuit in veterrima Indorum lingua interdum vocalem post r esse interpositam, velut in akârashît pro akârshît, akârisham pro akârsham, tarasanti pro \*tarsanti (vulg. trasanti), huruta pro hurtu sim. —, recteque zend. dadareça = scr. dadarça, bharethrîm = scr. bhartrîm, alia contulit, nec minus recte vocales caninas r et ere — cf. scr.

<sup>17)</sup> Cf. Bruecke 'sprachlaute' p. 31, et Curt. p. 676: 'Genauer betrachtet ist der einschub (von vocalen bei liqu. u. nas.) eine vollere entfaltung jener in den genannten tönenden lauten wahrnehmbaren stimme, die auch vorgeschobne vocale vor ihnen erzeugt. Auf demselben grunde beruht die häufigkeit der metathesis bei denselben lauten.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Plura exempla habes apud Walterum 'über vocaleinschiebung im griech.' KZ, XI, 428 sqq. XII, 375 sqq. et 401 sqq.

kr-ta-s, zd. kere-to = indog. \*kar-ta-s - eodem pertinere Hine vero ita concludit: 'Im allgemeinen animadvertit. werden wir den wechsel von ar und ra oder deren reflexen vor consonanten, wie er z. b. auch in ser. mard - mrad und unzähligen anderen in allen indogermanischen sprachen erscheint, in deren alten formen aus der (vermittelnden) aussprache ara erklären und damit für r und l die annahme der metathesis wenigstens aus den alten entwickelungen dieser sprachen verbannen'. Itaque Benfevus e. g. ser. grabh (capere) ex garbh (in garbha-) collato zd. gerewa- per formam intermediam \*garabh, atque eadem ratione gr. qλέγω lat. flugro ex indog. \*bhurg cet. orta esse putat, ita ut primum anaptyxis, deinde syncope facta sit-Quamvis vero mihi duae illae affectiones arte cohaesisse nec formae intermediae nisi in paucis vocabulis diutius usu venisse videantur<sup>19</sup>), tamen de summa rei non possum quin Benfeyo assentiar.

Est enim magnum discrimen inter cetera metathesis genera et hoe genus, quod illa ad recentiora tempora pertinent et vix pauca exempla ad complurium linguarum communionem redire videntur<sup>20</sup>), liquidarum et nasalium cum vocalibus commutatio iam antiquissimis temporibus admissa est, ut infra apparebit. Atque haud dubic concedendum est illud properandi studium antiquissimis temporibus non tantum valuisse, quantum idem recentiore tempore — cum vocabulorum formae magis magisque attenuentur et minuantur — valere videmus<sup>21</sup>). Cum vero hac de causa initium cepisse hoc metathesis genus

 $<sup>^{19})</sup>$  Sic ex \* $\tau u \varrho \chi - j \omega$ , \* $\tau a \varrho^a \chi - j \omega$  aut \* $\tau u \varrho a \chi j \omega$  vocali antea irrationali plene prolata, aut \* $\tau_a \varrho a \chi j \omega$ , \* $\tau \varrho a \chi j \omega$  prodiit.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Nam quod, sicut Graeci σz in ξ, Indi sk in ksh mutaverunt et ut illi metathesim aspirationis admiserunt, in eo utrisque posteriore tempore convenisse puto, quod quidem hoc loco longum est demonstrare.

<sup>&</sup>lt;sup>21)</sup> In recentioribus dialectis cuiuslibet generis metathesis saepius occurrit. Cf. de lingua latina vulgari Schuchardt Vocalismus I 139 II 527, de linguis Roman, v. Dietz gramm, I 191, 208, Ebert in Ritschelii opusc. II 540 adn.

ab anaptyxi vocalium concedamus, tamen posteriore tempore perinde atque in ceteris generibus illud properandi studium plurimum valuisse existimamus. Ut igitur in  $Aq\tau\epsilon\mu\iota\varsigma$  —  $A\tau\varrho\epsilon\mu\iota\varsigma$   $\varrho$  litterae eum  $\tau$  commutationem, eum primum fieret, uno temporis momento factam esse constat, ita  $\tau\epsilon\tau\varrho\alpha\tau\sigma\varsigma$  ex  $\tau\epsilon\tau\alpha\varrho\tau\sigma\varsigma$ ,  $\epsilon\delta\varrho\alpha\sigma\sigma$  ex  $\epsilon\delta\alpha\varrho\sigma\sigma$  sim. — quae sero admodum metathesim passa sunt — subito et, ut ita dicam, sine ambagibus prodire potuerunt.

Iam facile vides rem aliam esse in initiis vocabulorum. Ibi enim cum littera anticipata non haberet, quo se acclinaret, cum rarissime vocalis cum liquida vel nasali commutata est, tum illud, ubi constat, non subito factum esse probabiliter suspicabimur itaque e. g.  $\delta q \pi \alpha \zeta \omega$  ex \* $\delta q \pi \alpha \zeta \omega$  (= lat. rapio) per formas intermedias \* $\delta q \alpha \pi \alpha \zeta \omega$  — \* $\delta q \alpha \pi \alpha \zeta \omega$  prodiisse statuemus. Sed de hoc et similibus exemplis in § 11 accuratius agendum erit.

Creberrima ea exempla sunt, in quibus et praecedente et sequente consona liquida vel nasalis vocali praeponitur, velut in  $z-\alpha\rho-\delta i\alpha - z-\rho\alpha-\delta i\alpha$  sim. Cum vero in his syllabae antea positione longae apertae et plerumque breves evadant, in hoc quoque genere studium illud formas graviores sublevandi et exonerandi — quod idem semper in lingua valere videmus — cognoscitur. Itaque etiam hoc intellegimus, quomodo fieri potuerit, ut metathesis nonnumquam admitteretur ubi litterarum conjunctiones pronuntiatu difficillimae nascebantur. Sic βοοτός mortalis — interiecta haud dubie forma \*μβροτος (cf. ά-μβροτος) ex μορτός, βλάξ simili modo ex \*μαλκ-ς, δοφέω (pro \* $\sigma \rho \sigma \varphi \epsilon \omega$ ) ex \* $\sigma \rho \varphi \epsilon \omega$  (= sorbeo) sim. (cf. § 4 n. 48 sqq.) prodierunt, cum iam  $\mu\rho$ .  $\mu\lambda$ ,  $\sigma\rho$  alioquin vix usquam in vocabulorum initiis coniungerentur. Etiam mirum est, quod, cum nasales rarius quam liquidae metathesim patiantur, interdum fortasse pro n adulterino vel m, quod vocalem sequebatur, dentalis nasalis praeposita est, velut in χνηχος pro \*kanko-s, zrégas pro \*skampas, v. § 9. Quod quamvis e rationibus physiologicis difficile est intellectu, tamen negari

vix poterit. Potest quidem nasalis ante labiales et gutturales diverso modo proferri, potest prope ad sequentis consonae naturam accedere, ita ut ipsa parum distincte proferatur, potest etiam, cum linguae acies forte dentibus superioribus appropinquatur, non multum a dentali nasali abesse. Hoc autem in illis exemplis statuendum sit, ut miram illam metathesim factam esse credamus.

Raro liquida vel nasalis cum vicina vocali commutata est, cum vocalis sequebatur, velut in dor. τετρώzοντα, quod e \*τετορ-ηzοντά, \*τετρο-ηzοντα ortum est; nec mirum est illas binis vocalibus circumdatas sedis tenaciores fuisse, cum metathesi facta vocalium concursus, non semper gratus, fieret. Cf. infra ad § 4 n. 33.

Paucissima autem exempla illud genus habet, ubi vocali anticipata liquida postposita est, sicut in  $\beta \acute{a}\varrho \delta \iota \sigma \tau \sigma \varsigma$  pro  $\beta \varrho \acute{a}\delta \iota \sigma \tau \sigma \varsigma$  (v. § S) videtur; nasales fortasse ne semel quidem postpositae sunt.

Sed haee hactenus. De vocalium transmutatarum affectionibus, quae non ad ipsius metathesis naturam describendam pertinent, infra videbimus.

Lobeckius veteres grammaticos in co sequitur, quod duo potissimum metathesis genera distinguit, quem ad modum est apud Gregor. Cor. 469: διαφέφει μετάθεσις ὁ πεφθείσε σεως, ἡ μὲν γὰρ ἐν τῆ αὐτῆ συλλαβῆ γίνεται. ἡ δὲ ὑπέφθθεσις ἐν τῆ ἐτέρα, ὡς τὸ νοθεῖος ὀθνεῖος. Seiunetim autem ille (in cap. III.) metathesim aspirationis et quantitatis tractavit. Nobis facile intelleges descriptionem generum, non ex illo metathesis et hyperthesis discrimine ab externa vocabulorum specie petito proficisci posse. Cum enim quaedam potissimum litterae — quarum suam quaeque rationem habent — ad metathesim aptae sint, primum illarum natura et cognatio respiciendae videntur; altero loco id habendum est, quibuscum aliis litteris, cum vocali, an cum consona, an cum pluribus litteris singulae commutentur.

Nunc autem accedendum est ad liquidas et nasales, quas primum tractandas mihi proposui, quae, cum paene eandem in metathesi rationem sequantur, coniunctim tractari et debent et commode possunt.

# CAPUT II.

# DE LIQUIDIS ET NASALIBUS.

- A. De liquidarum et nasalium cum vocalibus commutatione, quae fit in mediis vocabulis.
  - I. Liquidae praeponuntur.

§ 3.

Cum in § 1 ad metathesis rationem cognoscendam id potissimum opus esse viderimus, ut auxilio linguarum cognatarum, quae singulis vocabulis formae primariae subiectae sint, exploretur, iam in hoc genere primum respiciendum est in omnibus linguis indogermanis ab antiquistemporibus liquidas vicinis vocalibus praeponi potuisse, rarissime autem vocales anticipari. Iam vero manifestum est, si aliquoties in eodem vocabulo complures linguas seiunctim metathesim admisisse apparebit, non semper eum litterarum ordinem, in quo plures linguae consentiunt, pro primitivo esse habendum, quoniam, cum in omnibus formis cognatis metathesis facta sit, in una tamen pristinae conditionis vestigium servari potuit. maxime cavendum est, ne inconsulto formas antiquiores linguae sanscritae tribuamus, quae et ipsa liquidarum anticipationem admittit. Ab hac autem parte Dietrichius nonnumquam falsus est, qui e. g. p. 8 in gr.  $\tau \rho \dot{\epsilon} \omega$  (rad.  $\tau \rho \epsilon \sigma$ ) litterarum ordinem servatum, in lat. terreo (rad. ters) vocali praeposita mutatum esse e ser. tras-ati colligit. At iniuria. Cum enim, quae neglegi non debent, pers. tarc, zend. tarec,

turs-tu (= ser. trustu territus) vix ex indog. \*trus prodire potuerint \*22), formam primigeniam \*turs, graecoitalam \*ters fuisse statuendum erit. Maximi igitur momenti in formis primariis eruendis erit dignoscere, quas leges singulae linguae in his rebus secutae esse videantur.

Ac primum, ut exempla liquidarum anticipatarum spectemus, e lingua sanscrita addenda sunt quaedam verborum formae velut inf. drash-tum, fut. druk-shjāmi, aor. a-drūk-sham a rad. darg, sprash-tum cet. a rad. sparg (al. v. Bopp gramm. sanser. § 34 c, Benfey l. l. p. 25). In quibus cum id haud dubie non nihil valeret, quod plurium consonarum coniunctio evitanda erat, in aliis haec causa non fuit, ut in vru-tu-m a rad. rar vereri, v. Curt. 536, vraģu-s a rad. varģ ib. 171, comp. drūghijans ad dirgha-s = δολιχός ib. 181, hri-ku-s = χαλχός ib. 182, mri-jatr (moritur) a rad. mur (in dial. ved. mar-uti, v. Fick. 148) al.

Neque in lingua bactriana exempla praepositi r desunt; ef. brar-ara eum baourvu (eibus), ser. bharv, gr.  $q \notin \rho \beta \omega$  eet. (Fiek. 136), draj, drazh-aiti eum darer (figere) = ser. darh (v. ib. 267), trāf-aih eum rad. tarp = satiare (v. infra § 4 n. 22.), sim. — tamen rariora sunt, quoniam ar- multo saepius in are- vel ere- abiit.

Inter linguas europaeas μεταθετικώταται sunt linguae slavicae, in quibus saepissime liquidas praepositas videmus, ubi Germanorum et Lettorum linguae proxime cognatae pristinum litterarum ordinem retinuerunt. Ac dudum observatum est (v. Schleicher 'kirehenslav.' p. 67) illie hane metathesim sequente consona paene constantem et legitimam esse. Cf. sloven. vläkä — lituan. vilkas — got. vulfs. sloven. zrūno — lit. żirnis — got. korn, slov. plūkā — lit. pulkas — theod. fole, slov. prase — lit. parszus — theod. varh (porcus) al. Iam vides, si quaeritur, utrum in graeco aliquo vocabulo

 $<sup>^{22})</sup>$  Nullum enim exemplum reperire potui, ubi in lingua persica vocalis liquidae metathesi praeposita videretur; zend. -are- semper est pro -ar-.

metathesis facta sit, necne, ex lingua slovenica de forma primitiva nihil colligere nos posse; aliquoties autem et graecam et slovenicam formam metathesi affectam esse statuendum erit.

Sed linguae germanicae et letticae, quas saepe litterarum ordinem, ubi lingua slovenica eum mutavit, servasse vidimus, tamen et ipsae ad liquidas praeponendas propensae sunt. Cf. theod. vet. hraban = corvus Curt. 146, ags. hrif — quod Fickius p. 38 recte cum ser. krp, zend. kehrpa-, lat. corpus composuit —, got. thraf-stjan a rad. tarp (v. § 4 n. 22), gredus = ser. gardhas a rad. gardh v. Fick. p. 61, hlija = gr. zah.á, lat. cella sim. 3), lituan. strazdà-s, boruss. treste, island. thröstr = ser. tarda-s, lat. turdus v. Fick. p. 79., lit. srebjù pro surbjù = lat. sorbeo cet.

Neque in linguis celticis eiusdem generis exempla desiderantur, cf. hibern. cride = lat. cord- gr. καρδία cet. (v. § 4 n. 12), cambr. treb = got. thaurp lat. turba gr. τύρβη Curt. 213., hibern. bran corvus = lituan. vàrnas sloven. vranŭ (Schleicher comp. p. 285) al. In his enim nullo modo, quia duae linguae in liquida praeposita consentiant, \*vrana pro forma primaria habere licet, quasi in lituan. vàrnas vocalis anticipata sit; sed quoniam hoe raro vel etiam numquam in lingua lituanica factum est, iam secundum id, quod de linguis slavicis monuimus, statuendum esset et vocabulum hibern. et sloven. metathesi affectum esse —, etiamsi ser. varna-s color non cognatum videretur. (Hoc Schleicher comparat 'kirchensl.' p. 125.)

Apud Latinos quamquam aliquoties litterarum collocatio servata est, ubi Graeci eam immutaverunt, tamen minime rara sunt exempla liquidarum anticipatarum. Hue enim pertinent: gravis ex \*garu-i-s = ser. guru-s gr.  $\beta \alpha \varrho \acute{v}$ - $\varsigma$ , v. Curt. p. 433, Dietr. p. 8, granum = got. kaurn gr.  $\gamma \check{v} \varrho \iota \varsigma$  Curt. 167, trames a rad. tar, cf. terminus sim. ib. 209, lutum pro

 $<sup>^{23})</sup>$  L. Meyer 'gotische sprache' p. 280 recte perspexit  $kr,\ gr,\ kl$  cet. saepe non ab initio in frontibus vocabulorum goticorum collocata fuisse.

\*hlu-tu-m cognatum cum helvus cet. ib. 191, stlo-cu-s (locus), quod Fickius p. 212 cum scr. sthala-m cet. composuit<sup>24</sup>), al.

Quantum autem Indogermani ab initio in hoc metathesis genus inclinaverint, ex eo perspicuum est, quod in quibusdam exemplis complures linguae cognatae ita conveniunt, ut metathesis ad illud tempus, quo eae nondum seiunctae exstabant, pertinere videatur. Sic ante Indogermanorum discessum metathesis facta videtur in frutris nomine a rad. bhar ferre ducto (v. Bopp. 'Vgl. Gramm.' III' 189. Curt. 284. Fick. 142 al.), cf. ser. bhrátar, zd. bratar, gr. goátho. lit, broterelis, sloven, bratră, got, brothar, hibern, brathir, In tanto enim omnium linguarum cognatarum consensu singulas seiunctini formani primigeniam bhar-tar metathesi immutasse nemo credet. Sed ut alia, quae sunt eiusdem generis, mittamus, quaedam exempla Graecis et Latinis communia adferre lubet. Sie lat. creare pro \*cre-ja-re et gr. zou-ια-ίνω ad stirpem \*kruja- a rad, kur derivatam redeunt et lat. rep-ente gr. δέπω e graccoit. \*verpo — \*vrepo = lit. viry-in ducta sunt (v. Curt. 147, 327). Aúzoc, hazic (bázoc acol. βράχος) et lat. lucer (pro \*vlucer 25) probabiliter cum ser. vruck ad indog. \*rurk revocantur (Curt. p. 152), quae radix paene intacta videtur inesse in ser. vyka-s lupus (L. Meyer 'Vgl. Gramm.' I, 361). Cum vero vrka-s, lituan. rilkas eet. (v. Schleicher 'Beitr.' I, 6) ad indog. \*rarka-s redeant, vix dubium esse potest, quin inde hézog et lupus eodem modo quo láz-og, lac-er e rad. rark orta sint. Notabilis est transitus a vocalis in u-v, qui haud dubie priusquam / transponeretur factus est cuiusque exempla graeca cognoscemus in § 7. Hoe loco conferantur formae skulp (lat. scalpo) — skulp (lat. sculpo); e quibus si γλάσω et γλύφω ducta sunt (Dietr. l. l. p. 15. Corssen 'Nachtr.' 178)

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Corssenus 'Beiträge' p. 463, 'Ausspr.' I<sup>2</sup>, \$10 frustra videtur oblocutus esse. Nam quod is e. g. dicit, radicem *sta* alias semper *st* servare, nullius momenti est, cum alias non *stl* metathesi conveniant.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) De lat. l pro \*vl substituto v. Corssenum I. 312. \$10.

— quod propter significationis congruentiam verisimillimum est —, in his quoque antequam Graeci et Latini discesserunt, metathesis facta videtur, quoniam propter elementorum similitudinem lat. glaber et glubo seiungi vix possunt (cf. Curt. 168)<sup>26</sup>). Aliud exemplum gr.  $q\lambda \dot{\epsilon}\gamma - \omega$ , lat. flag-ro adiungam, quae ad graecoit. \*bhalg — \*bhlag revocanda sunt. Ad primariam radicis formam \*bharg propius accedunt ser. bhargas splendor, lat. fulg-eo, got. bairhts  $\delta \dot{\gamma} \lambda o_S$ , — metathesis facta est in ser. bhrâg splendere, theod. blichu, lituan. blizgù (v. Curt. p. 177). Iniuria autem Fickius p. 142 radicem indog. bhrûg statuit. Nam ser. bhrâg, quo ille ductus est, fortasse ipsa producta vocali metathesim prodit (cf. infra § 11), ser. bhargas autem et got. bairhts vix ad radicem, in qua liquida vocali primitus praecedebat, revocari possunt<sup>27</sup>).

<sup>26)</sup> Quam Pottius de radd. scalp-sculp et  $\gamma \lambda a \varphi \text{-} \gamma \lambda v \varphi$  protulit sententiam, eam iure improbavit Curtius p. 58, qui dubitat eas ad unam eandemque originem revocare. Sed skalp-skulp metathesi in sklap-sk/up versis facile s littera conticuit, at haud dubie non subito conticuit, sed antea in molliorem sibilantem (z) abiit. Iam ex \*zklap assimilatione k litterae \*zglap, itemque ex \*zklup : zglup eo facilius prodire potuit, quia / sequebatur; cf.  $\gamma e q u \varphi \acute{e}s = \text{lat.} sero fa$  (Curt. p. 656)  $\gamma e i \gamma o s = \text{lat.} sei \gamma p us$  (v. infra § 7),  $\gamma e \acute{e} \iota \tau = \text{lat.} ser u ta$  Benfey I, 211 al. v. Fick. 'Or. u. Occ.' III, 284. Quod deinde in gr.  $\gamma \lambda a \varphi \text{-} \gamma \lambda v \varphi p$  aspiratum est analogiis caret, v. L. Meyer gr. I, 41. — Walterus KZ. XII, 381  $\gamma \lambda i \acute{e} \varphi w$  et sculpo componit, sed lat. glubo propius ad gr.  $z i \lambda \iota v \varphi \acute{e}$  'schale') accedere putat. et recte propter significationem. Ad originationem hoc nihil differt, quoniam  $z i \lambda v \varphi \acute{e}$  ex eadem rad. skulp ortum videtur. — Aliter Grassmannus KZ. XII, 89 de his radd. iudicavit.

<sup>27)</sup> Cum rad. bharg primitus splendendi notionem habuisse videatur, apud Graecoitalos metathesis ita facta est. ut forma transmutata flagrandi notionem ascisceret, cum antiquior forma in lat. fulgeo servata pristinam vim retineret. Itaque etiam significationis congruentia, quae inter lat. flagro et gr. φλέγω, φλεγέθω intercedit — haec enim proprie ac fere semper flagrandi notionem habent — testimonio est in utriusque linguae vocabulis metathesim ad eandem originem redire. — De φλέγος voce v. § 5 n. 66.

Nam illud metathesis genus, in quo vocalis liquidae vicinae praeponitur — de quo nunc paucis exponendum est — omnino rara habet exempla et ad recentiora potissimum tempora videtur pertinere. Cum enim liquidas iam antiquissimo tempore praepositas esse ex eo collegerimus, quod saepius complures linguae in eodem exemplo eam metathesim communem habent, in hoc altero genere tale quid non animadvertitur<sup>28</sup>). Saepe autem nobis de liquidarum et vocalium transuntatione quaerentibus, cam ob rem difficultas et dubitatio movetur, quia alioquin saepissime liquidas anticipatas videmus indeque facile — et plerumque haud dubie reete — adducimur, ut cas formas, in quibus liquida vocalem sequitur, non metathesim passas esse, sed ordinem litterarum primigenium servasse putemus.

Cum igitur habeamus, ut exemplum ponam, ser. park (miscere, iungere), aor. aparkit cet., — sed praç-na-s (canistrum) gr. πλέχω. lat. plecto, plico, got. flahta. sloven. pleta (Curt. 157), primo quidem obtutu aliquis scr. park vocali praeposita ex \* prak ortum esse opinatus sit. Sed si recte a Curtio l. l. πόσχος (rete) et a Waltero KZ. XII, 378 adn. lat. Parca hue revocata sunt²) — id quod mihi verisimile videtur — potius in his et ser. park litterarum ordinem servatum, contra in ceteris illis formis metathesim factam esse statuemus. — Nec recte Fickius p. 127 in got. faur, faura (theod. ror) collatis cum ser. pra

<sup>28)</sup> Neque apud ipsos Graecos exempla, in quibus vocali inter mutam et sequentem liquidam interposita hoc metathesis genus tamquam tentatum videatur, in luce sunt posita. Eo suspicatus sis  $\chi \dot{\alpha} \lambda a \lambda a \lambda a$  (pro \* $\chi a \lambda a \partial_{z} j a$ ) pertinere, quocum scr.  $hr \dot{\alpha} d$ -uni (tempestas), zend,  $zr \dot{\alpha} d$  (crepare) lat. grando sloven,  $grad\dot{a}$  (= $\chi \dot{\alpha} \lambda a \lambda a$ ) hand dubic cognata sunt (v. Curt. p. 186). Tamen illud minime certum est, quoniam radix his vocabulis subiecta \*ghrad e primaria rad. ghar son are accedente d littera composita (\*ghar-d) videtur, v. Fick. p. 72. Itaque hand scio an rectius in  $\chi a \lambda a a \lambda a$  alterum a interpositum, in linguarum cognatarum formis liquidam anticipatam esse statuamus.

 $<sup>^{29}</sup>$ ) llaec et r et autiquiorem litterarum collocationem retinuerunt. cum ea cum plectendi verbo cohacrere iam non sentiretur.

zd. fra, fra gr. πρὸ lat. pro slav.-lit. pra, et ad indog. \*pra relatis, de vocalis anticipatione cogitasse videtur. Quamquam enim haud dubie linguarum cognatarum formae ad indog. \*pra redeant, got. faur, faura cet. cum ser. pur-as, pûrva-30), zend. paourva-sim. conferenda sunt, quae formae e stirpe para- in scr. superl. para-ma- servata prodierunt. Itaque ne in saxon. forma quidem nec in lituan. pirmas vocalem anticipatam esse credere licet, in quibus prior vocalis perinde atque in got. fruma, gr. πρόμος (v. Fickium l. l.) altera per syncopen absumpta est 31). Eandem rationem inter lituan, praep, pirm et got, fram intercedere statuendum erit. — Quod vero francog. pour, umbr. per (? — v. Curt. l. l.) e lat. pro vocali praeposita orta sunt primum, nisi fallor, in compositis, poursuire e prosequi, umbr. perne e prone (?) — ad illam quaestionem nihil valet. quoniam in his potissimum rebus semper acriter distinguendum est inter ea, quae recentiore tempore et ea, quae antiquis temporibus fieri potuerint.

Multo autem difficilius est decernere, utrum lat. tertius, aeol. τέρτος, boruss. tirtis, ser. trtîjus cum zd. thrityo gr. τρίτος, lit. tréczus got. thridju ad indog. \*tri-tu revocanda sint, an fortasse aliter statuendum videatur. Quamvis enim concedamus τέρτος e τρίτος eodem modo quo Πέρραμος e

<sup>30)</sup> Curtius quidem pùrva- e pra-va ortum putat p. 267. Sed etiamsi concedendum sit interdum in lingua sanscr. vocalem esse anticipatam — quamquam ego nullum exemplum reperire potui —, nullo modo id in pur-as sim., in quibus vocalis (suff. as) sequebatur, statuere licebit. — Ceterum indog. praep. \*pra ex eadem illa stirpe para- foimata erat, v. Bopp. 'Vgl. gramm.' III'3, 500.

<sup>31)</sup> Non recte Fickius praeter indog. superl. \*parama- etiam \*prama- exstitisse statuit. Nec recte lat. primus huc revocavit. Nam cum apud Graecoitalicos pristina superlativi forma interiisset — gr. πρόμος peculiarem quandam notionem ascivit — denuo superlativus e praep. pro formatus est, apud Graecos πρώτος, apud Romanos primus pro \*prei-mus cet. Cf. Corssenum A. I, 750, ubi tamen fortasse non omnia recte disputata sunt. — Varias linguarum german. formas collectas habes ap. Diefenbach. got. wtb. I, 353; cf. Grimm. gr. III, 626 sqq.

 $\Pi_{\varrho}(\alpha\mu\rho\varsigma)$  — ita scilicet, ut primum  $\epsilon$  ante  $\varrho$  nasceretur, deinde i (i) interiret — fieri potuisse, et quamvis lat. tertius, ser, tritias bor, tirtis ex indog. \*trita manare potuerint, tamen una forma dialecti, quae Pâli vocatur, aliam videtur viam monstrare 32). Ibi enim est tatiju- forma, secundum leges illins dialecti haud dubie ex \*tartiju nata, v. Benfeyum 'Or. u. Occ.' l. l. p. 34 not. Iam eum numerus ternarius (indog, st. tri-) ad antiquiorem formam \*tari- redire videatur (v. Bopp. 1, 1, H<sup>3</sup> 67 sqq.)<sup>33</sup>), conicere licet numerum ordinalem antiquissimis temporibus \*tari-ta- audisse, hanc antem formam - cum in numero cardinali iam ante Indogermanorum discessum syncope facta esset — in singulas linguas transiisse. Quod si recte coniectum est, deinceps in aliis i, in aliis a vocalis syncope delituit. Ac similiter statuendum esset lat. ter non ex \*tris = ser. tris gr. τοίς ortum esse, sed una cum illis ad indog. \*twis redire. Tamen iure fortasse dubitaveris, num a vocalis, quae in numero cardinali dudum evanuerat, tamdiu in singulis linguis permanserit, ut inde illarum formarum discrepantia explicetur. Quare tota res in medio relinquenda videtur esse. Recentiores vero dialecti hand dubie in hoe ipso numero ordinali vocalem anticipatam praebent, quemadmodum angl. thirty, belg. derde (quod Ahr. p. 79 ad aeol. τέρτος comparat) cum agls. thrittiq, saxon, vet. thridda (v. Diefenb. l. l.) conferenda sunt. Similia quaedam eiusdem generis exempla e dialectis theodiscis affert Woestius KZ. IV, 137 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Monendum est dialectum P\u00e4licam non e lingua sanser, ortam esse, sed una cum ea ad eundem fontem redire.

<sup>33)</sup> Cuius formae cum nullum vestigium supersit, eo autem tempore, quo primum num. ord. formatus videatur, \*tari- iam in tri- versum fuisse sumendum sit, Benfeyus tamen tri-tja- solam formam indog. esse vult. Sed nescio an vestigia antiquissimae formae in linguis celticis agnoscenda sint, cf. gadhel. vet. teora al. ap. Diefenb. II. 717, quamquam de his nihil affirmo. De tempore autem. quo num. ordin. ortus sit, nihil scimus. Denique Benf. cogitur pâl. ta-tija e \*tri-tija per formas intermedias \*tirtija- \*tartija ducere, quod similibus exemplis firmari posse ipse desperat.

Hoc autem mihi constat maxime in antiquis formis nusquam incautius hoc metathesis genus statuendum esse, tamen ab altera parte cavendum, ne nimium negemus, quoniam in talibus rebus fit, ut linguae pauca tantummodo, ea autem certa exempla praebeant.

Id in linguam latinam cadit, e qua praeter tertius, ter, terni, quae fortasse huc pertinent, haec tantum in promptu

habeo 34):

Pulmo = gr. πνεύμων — πλεύμων, ef. theod. fnehan sloven. plušti cet. Curt. Et. p. 262. KZ. XIII, 369;

barchisillabus, v. Schmitz Mus. Rhen. XVIII, 147.

De aliis exemplis dubitari potest. — Ex eis est caro vocabulum. Quamvis enim in omnibus formis cognatis (scr. kravja-s, gr. zoćac cet. v. Curt. 147) r vocalem antecedat nec minus in lat. cruor, tamen nescio an in his metathesis facta sit, contra lat. caro (e \*carron- v. Curt. l. l.) pristinum litterarum ordinem servaverit. — Corcodillus = χροχόδειλος (v. Ritschelium p. 536) fortasse ad \*zoozóδειλος formam antiquiorem redit, unde zeozvoeilos forma (v. E. M., ubi tamen de scriptura non constat) salvo litterarum ordine fluxerit; cui conferre licet neogr. σχοοχόδειλος, v. Protodicum 'Ιδιωτ. τ. νεωτ. Έλλην. γλώσσης p. 6835). Tamen origo zgozόδειλος vocis adhuc dubia est. — Tarsumennus — Trusumennus (v. Quintil, I, 5, 13) Dietrichius p. 6 collatis Turscus. Tvogrvoi cet. pro forma primigenia habet; cf. Corssenum KZ. III, 270 sqq. — De bardus et tarpezitu vocabulis cf. infra § 8.

Reliqua exempla, quae Dietrichius in commentatione

<sup>31</sup>) Omitto posteriorum temporum linguam vulgarem, ad quam *Feborari* pro *Februari* (Corssen I, 247) et alia pertinent.

<sup>35)</sup> σπορχόθειλος εἰθος σαίγας οἴτως ἐπονομαζομένης ἐν Πάρφ θιότι κατὰ πάντα ὁμοιάζει μὲ τὸν κροκόθειλον. Sed vice versa hoc nomine primum lacerta dicta videtur, inde autem nomen translatum ad bestiam Aegyptiam. V. Steph. Thes. s. v. et cf. Benfeyum II, 286, qui recte fortasse καρχίνος, scr. κανκαία sim. contulit. Nescio an proxime absit κέρχος c a u d a (e rad. καν, v. Curt. 150).

sua et Corssenus I, 246 afferunt, quia in eis vocalis liquidae praecedat, cum in formis cognatis — graecis potissimum — liquida praeposita sit: non metathesim passa sunt sed vocalem ab origine praepositam habuerunt, velut terreo, porro, furcio, scirpus al., de quibus infra agetur. De cornus — gr. zράνος, gerro — γράσων, porrum — κράσον nescio an non prorsus recte idem statuere videar, quoniam hace vocabula fortasse a Graecis ad Latinos translata sint; sed exspectes, quaeso, quae in proxima § dicturi simus.

Vides ad recte de metathesi graeca iudicandum quanti momenti sit cum in ceteris linguis cognatis tum maxime in latina lingua metathesis rationem cognovisse. De hac autem nondum recte iudicabatur. Nam quod Corssenus 1. l. p. 245 dicit Latinos potissimum ad vocales praeponendas propensos esse, praepositas autem non removere — non verum est, quoniam hoc saepius fieri (cf. quae supra attulimus), illud non ita multa exempla habere vidimus.

Ex eis vero, quae hactenus de liquidarum metathesi disputavimus, hoe iam verisimile fit, si vocabula cognata litterarum ordine differunt, plerumque ab initio vocalem liquidae praepositam fuisse. Atque codem aliud quid valet, quod ad formas primarias eruendas multum confert. Multas enim earum radicum, quae metathesim patiuntur, accedente littera determinativa — ut hoe nomine utar — e radicibus primariis consona, vocali, liquida constantibus prodiisse constat; in quibus nisi forte bis metathesis facta est<sup>36</sup>), de vocalis anticipatione cogitari nequit.

In nonnullis quidem eius generis radicibus liquida iam antiquissimo tempore locum ante vocalem occupavit; velut rad. kra-m (gr. zρέμαμαι, got. hramjan, Curt. p. 148) e kar (cf. lituan. kar-iù haereo) orta est; rad. tra-m (gr. τρέμω. lat. tremo. lituan. trimù) e rad. tar in sev. tar-ala-s tremu-

 $<sup>^{36})</sup>$  Sic  $\beta\acute{a}\varrho\vartheta\iota\sigma\tau\sigma_{S}$ e  $\beta\varrho\acute{a}\vartheta\iota\sigma\tau\sigma_{S}$  videtur ortum esse. cum  $\beta\varrho\dot{a}\vartheta\dot{\iota}_{S}$ ipsum anticipata liquida e \* $\mu a\varrho\vartheta\dot{\iota}_{S}$  prodiisset. Cf. infra § S.

lus servata (v. Curt. 210), unde etiam rad. secundaria tra-p in ser. trap-ati, lat. trep-idus cet. (v. Fick. p. 82); rad. pla-k, unde gr.  $\pi k n' \sigma \sigma \omega^{37}$ ), lat. plango, lituan. plak n' al. v. Curt. 260, e primaria rad. pal (spal), quae inest in lat. pellere cet.; rad. kla-p — kle-p in gr.  $z k \acute{e} \pi \tau \tau \omega$ , lat. clepo, got. hliftus, quam radicem e kal (in lat. cel-are cet.) ductam esse Curtius p. 61 vidit — cet.  $^{38}$ ).

Multo autem plures illarum radicum separatis demum linguis metathesi immutatae sunt, velut rad. \*tars in ser. tras-ati gr.  $\tau \varrho \acute{\epsilon}$ - $\omega$ ; quod enim supra de his diximus iam confirmatur eo, quod illa radix haud dubie una cum radicibus tra-m, tra-p ad eandem primariam radicem tar redit, ad quam etiam radix tar-k (in lat. torqueo, gr.  $\tau \varrho \acute{\epsilon} \pi \omega$  cet., v. § 4 n. 20) revocanda est <sup>39</sup>).

Quam necessarium sit semper etiam hoc quaerere, utrum radix primaria an secundaria alicui vocabulo subiecta sit, valde perspicuum est in zaoxáliuog collatis zoaixvog (pro \*zoax-ivo-g), got. hlaupa lit. krypti cet. (v. infra § 4 n. 14). Cum enim rad. karp — krap (krup, krip) ad primariam rad. \*kar (in lat. cur-rere, ser. kar) redeat, iam sine dubitatione statuemus in una forma zaoxáliuog pristinum litterarum ordinem servatum, in ceteris omnibus liquidam anticipatam esse.

Hac igitur ratione saepissime, cum eandem metathesim usu venisse aliis de causis suspicabimur, id radicum origine cognita firmare poterimus, velut in  $z\varrho\epsilon z-\omega$ ,  $z\varrho\alpha\tau-\dot{\nu}\varsigma$ ,

<sup>37)</sup> Qued in plerisque huius verbi formis — non tamen in aor. ξπλάγ-ην et sim. — producta vocalis est, non magis ad metathesim pertinet,
quam interposita nasalis in lat. plango sim. Vides enim semper in hoc
genere vocalem correptam servari.

<sup>38)</sup> Quin in eiusmodi radicibus formae in liquidam terminatae primitivae sint, dubitari omnino nequit. Prorsus improbabiliter e. g. Corssenus II. 384 radicem bal in lat. bal-are transmutatione ex bla (in gr. βλη-χή cet.) ortam esse dicit.— De radicum 'determinatione' nuper docte—licet in quibusdam minus probabiliter— Fickius egit, lex. p. 968 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) De radicibus secundariis, quae ad primariam rad. *tar* redeunt, cf. Curt. Et. p. 210, 'Zur Chronol. d. indog. sprachf.' p. 209.

χοαδ-άω, θοασ-ές aliis, quae deinceps afferemus. In δοέπω autem et quibusdam aliis metathesim factam esse hac sola

via cognosci poterit.

Rarius radices consona, vocali, liquida constantes in nominum et verborum formatione hanc simplicem et propriam metathesim patiuntur (velut st. 200- in 200-10-200-cet. v. § 4 n. 6). In plerisque illarum radicum transmutationem ita fieri videmus, ut vocalis postposita producatur et difficile sit dignoscere, utrum metathesis an syncope facta sit. Quare et has et radices consona, vocali, nasali compositas, quarum cadem est ratio, seiunctim tractabimus § 10.

Iam transimus ad exempla Graeca enumeranda.

\$ 4. P.

1. Κρένω, κρέξ (avis nomen). Radix his vocabulis subiecta e primaria rad. kar sonare — cf. καρ-καίρω — et κ sive determinativo sive reduplicativo composita est ). Κρένω enim proprie haud dubie significat sonare vel cum strepitu aliquid pellere atque hine et de lyra et de radio in texendo adhibito dicitur; ef. Hesych.: κρένειν κιθαρίζειν (ser. karkari cithara), κρέκοντα κερχίζοντα ). Pristinus litterarum ordo servatus est in avium nominibus κέρκαξ, κερχάς, κερχίων (Hesych.), et in κερχίς, κερχίζω sim. Accedit κερκολύρα vocabulum, quo Aleman usus est; ν. Zonar. 1190 (Bergk lyr. ) p. S6S): κερχολύρα ἀντὶ τοῦ κρεκολύρα, ἐγκητικὶ, λύρα. Quod si recte sic explicatur, sumendum est antiquiorem verbi formam \*κερχειν diutius

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Cognata sunt ser. karkati, gr. χράζω, χλάζω, χλώσσω, lat. c'anqere, crocio, lit. klegu cet.. quae Fickius p. 48 attulit. Sed quamvis haec omnia sonandi verba sint, vix recte Fickius ea ad unam eandemque indog. rad. kark krak revocavit. Nam significationes singulorum nimium inter se different.

<sup>41)</sup> Sonandi notio non solum in avium nominibus primaria fuit, sed eo quoque perspicua est, quod zφένειν αἰλόν, θόναχα sim. dicuntur; v. Aristoph. av. 682 al. ll.

apud Dorienses quam apud reliquos Graecos in usu fuisse; cui coniecturae nullus locus, qui repugnet, exstat<sup>42</sup>). —  $K_{\xi\varrho\chi\iota}\mathcal{G}\alpha\lambda\iota\varsigma$  (Hesych.) cum lat. querquedula composuit Schwabius de demin. p. 89.

2.  $z\varrho oz\acute{a}\lambda\eta$  glarea, littus glarea tectum — ser.  $\varrho ar-kar\acute{a}$ ,  $z\varrho\acute{o}z\eta$  (eadem signif.) — ser.  $\varrho \acute{a}rka$ , v. Benf. II, 177. Curtius p. 138 radicem aliquam kar durum esse statuit, ad quam  $z\acute{a}\varrho-vor$ , lat. ear-ina ect. redeant. Ad eandem probabiliter et illa vocabula et  $z\varrho a-va\acute{o}\varsigma$  alia (v. Curt. I. l.), ubi metathesis facta sit, revocabimus.

3. zgózog crocus iam Benfeyus II, 177 cum hebr. zh zh (karkôm) contulit, Hehnius vero 'Culturpflanzen und Hausthiere cet.' p. 175 et rem et nomen ex Asia ad Graecos translata esse luculenter ostendit. Cognata sunt nomina propria Kogzírag — Kgozírag, Kgozírag (Benselerus p. 722 vertit 'Gelbe'), de quibus Keilius Inser. Thessal. III p. 13 egit.

4. z $\varrho$ izog ortum est e dor. z $\varrho$ zog (Ahr. p. 113) = lat. eireus, quibuscum ad eandem radicem redeunt z $\varrho$ zog, z $\varrho$ z $\varrho$ zog al. v. Curt. p. 150. In lituan. kreivas, sloven. krivü, quae Fickius p. 348 cum lat. eurvus ex europ. \*ezo $\varrho$ zog liquida et in theod. vet. ezog perinde atque in gr. z $\varrho$ zog liquida

anticipata est.

5. zρατός = island. hardhr, got. hurdus v. Fick. l. l., ser. krutus v. Curt. p. 147. St. zαρτυ servata est in hom. zαρτύ-νω; ef. zάρτιστος, dor. zάρρων pro \* zαρτήων, zάρτος, zαρτερός, zαρτάζεσθαι, zαρταίνειν (Hesych.), zάρτα — quod optime concinit cum theod. vet. hurto, v. Schweizerum KZ. XV, 315 — eet. Καρτερός formam Attici retinuerunt, quamquam zράτος pro zάρτος adhibuerunt (v. Lob. 492). De hom. zρατερός v. infra § 6. — Rad. zαρτ e zαρ facere et τ composita videtur (Curt. l. l.).

6. zgaros galea non dubito quin e st. zαg eaput (cf.

 $<sup>^{42)}</sup>$  Unde Papius in lexico s. v. hauserit quod dicit xé $\varrho x\omega$  esse apud grammaticos traditum, nescio.

zend, cara lat, cere-brum cet, Curt, p. 136) derivatum sit 43). Eodem pertinet zearior, quod Fickius p. 348 cum got. hrairnei, theod. hirni ad europ. \*kurnja revocavit; a quo etiam propius abest cernuus vocabulum a Buggio 'Studien' IV, 342 e st. \*cerno caput ductum. Tamen fortasse zοανίον, zoάνα (zegaλί expl. Hesych.), zoίνη (caput fontis v. Curt. 1. 1.) sim. ad stirpem zao-aro, quae est in χαράνος, χάρηνον, referenda sunt, cf. αμη (χράνος (Eurin.) = αμφικάρηνος (Nicand.), πρόσκρανον pulvinus, επίzpavov sim.; tum autem non metathesis, sed syncone statuenda est. Eadem vero dubitatio in aliis quoque formis a st. zao derivatis occurrit. Sie zava-zov-9ev (II 548) et χρί-δευνον quamvis ad ipsam stirpem zαο redire suspicatus sis, tamen zon- etiam pro zuou – zuon esse potest, quae stirps e nominativo záon (st. zaont) deducta conspicitur in comm, χαρα-τόπος, χαρα-δοχέω, in fem. χάρι (gen. χάρις). Κοά-ατος et cum Mistelio (KZ, XIX, 93) e \*zαο-εατ-ος et cum Brugmano ('Studien' IV, 152, ubi de producta vocali agitur) e \*zaou-sar-og (\*zaoao-sar-og, v. infra), unde zapiaros etc. prodierunt, ducere licet. Denique zoaros etc. accentu in ultima posito ad stirpem \*zao-i (?), contra producta vocali — ef. etiam accentum in zoárwr forma — ad zοάατος etc. pertinent. - Variae quae huc pertinent formae ad has stirpes redeunt: 1. zap. 2. zap-aro. 3. zap-zar (in gen. zágytos, nom. zágy cet.). 4. fem. zaga (cf. quae supra de hae st. diximus). 5.  $z\alpha\rho - \alpha\varsigma = \text{ser. } cir - \alpha s$  (in dat. ntr. χάρα, pl. χάρα). 6. χαρ-ασ-σατ. 7. msc. χρατ (stirps e zοατός sim. deducta, in acc. sg. zοατα, nom. zοάς) 11).

<sup>13)</sup> Fickius p. 36 zoáros et zoáriov cum zíoros patina, scr. karáka urna cet. composuit. quod quam rectum sit non diudico. Etiam de radice dubito, cum Curtius p. 138 bene ei duritia e notionem tribuerit (v. n. 2), probabiliter Benfeyus II, 287 hace vocabula ad kar curvum esse (v. n. 4) revocaverit. Minus recte Corssenus I. 342 iudicasse videtur.

<sup>44)</sup> Gen. záọ, Callin. fr. 125. Mosch. 4, 74. Dat. ntr. záọ $\varphi$  saepius apud tragicos legitur, pl. záọ $\overline{q}$  h. in Cer. 12 al. ll. Nom. zọás

7. zgότασος cum sanscriticis vocabulis kuṭa-s et kurta-s, quae cavum significant, et lituan. kurszta-s recte comparasse videtur Fickius p. 38 (de suffixo Curt. p. 452). Antiquior forma zόρτασος traditur in Et. Gud., cf. Milleri 'Mélanges de littérature Grèque' p. 193 (suppl. ad EM. p. 541, 22).

8. zφότος, zφοτέω, zφόταλον cet. ad indog. rad. \*kart revocanda sunt, unde ser. kaṭa-kaṭ-âya-ti erepare, lituan. ker-tù, kừrs-ti. V. Fiekium p. 36, qui multa alia hue trahit, quae rectius segregantur. Pristinae formae sunt apud Hesychium: zόφτος zφότος, κοφτεῖν κοστεῖσθαι. tum in versu, quem Meinekius Com. fr. III, 188 affert Diogen. Prov. III 97: γραῖς ἀνακοφτήσασα πολὲν κονιοφτὸν ἔγειφεν, ubi vulgatam seripturam ἀνακροτήσασα metrum respuit. Idem Meinekius κόφτησε in Dionysii versu (ap. Steph. Byz. p. 331) restituendum esse coniecit.

9. zφοτώτη nodus qui est in arboris stirpe Benfeyus II 319 rectissime cum lat. cartilugo composuit. Pro radice Fickius p. 36 kart nectere habet, unde praeter cetera ser. karta-s canistrum et eadem significatione gr. zάφταλος manaverint. (Similiter Benfeyus l. l.)

10.  $z\varrho\alpha'i\nu\omega$  (st.  $z\varrho\alpha\nu$ ) prodiit e rad.  $z\alpha\varrho$  facere, cf. ser. kar-oti, kar-man facinus, lat. cer-us, Cer-es. lituan. kur-in aedificare, Curt. p. 147.  $K\varrho\acute{o}\nu o_S$ , quod Curtius haud dubie recte hue retulit et cum ser. karana-s comparavit, eodem modo formatum videtur ac  $z\varrho\alpha-\nu o_S$  e st.  $z\alpha\varrho$ ,  $z\lambda\acute{o}-\nu o_S$  e  $zo\lambda$  ( $z\epsilon\lambda$ ), v. n. 59, al. In  $z\varrho\epsilon\acute{t}\omega\nu$  ( $z\varrho\acute{\epsilon}\omega\nu$ ) sicut in graecoit. st. \*kra-ja (v. supra § 3) metathesis facta videtur, dum j littera integra servabatur.

11. zράνος, zράνεια metathesim passa esse solo lat. cornus comparato probari nequit; quare Dietrichius p. 7

semel reperitur ap. Simmiam Rhod., v. Bekk. Anecd. p. 1181. — Notum est, quam perverse de variis his formis iudicatum sit, cum st. KAPHAP sim. statuerentur. Nec Kühnerus gr. 356 quidquam ad explicationem illarum attulit. Leo Meyer vero 'Vgl. gr.' II. 229 perperam κάρι ex\*καραξα ortum putavit.

dubitat, num forte in hoc vocalis anticipata sit. Sed exstat apud Hesychium zύρνος forma (cf. Lobeck. Parall. p. 339) et cognatum est zέρ-ασος nomen, v. Curt. p. 141; Hehnius vero 'Culturpfl. u. Hausth.' p. 292 arboris nomen iure ad duritiam ligni (de rad. zαρ- supra diximus) retulisse videtur collato vernaculo 'hartriegel' et Theophr. h. pl. 3, 12, 1: τὸ δὲ ξύλον τῆς zρανείας ἀzάρδιον zαὰ στερεὸν ὅλον, ὅμοτον zέρατι e. q. sq. Quare cum dubitari nequeat, quin eac formae, in quibus liquida vocalem sequitur, antiquiores sint, cornum autem e Graecia in Italiam transmigrasse verisimillimum sit (v. Hehnium l. l.), hoc iam antiquissimo tempore, cum Graeci nondum zράνος pronuntiarent, vel per Dores, qui \*zαρ-νος formam fortasse diutius retinuerunt, factum esse sumendum erit <sup>15</sup>).

13. zφητές cognatum est cum lat. carp-isculum, lituan. karpé, sloven. črěvij, v. Fick. p. 348. Liquida postposita permansit in zαφβατίτη, quo de cf. Walterum KZ. XII, 379, Curt. p. 490. De radice, quam Fickius l. l. skarp secare esse dicit, nihil pro certo affirmari poterit.

14. χραικνός pro \*zραιτ-ινο-ς, cuius radicem kurp in καρπάλιμος integram servatam esse iam supra vidimus (§ 3). Nescio an Fickius I. I. recte lat. carpentum eodem referat. Non aliter ac de χραικνός cum καρπάλιμος comparato iudi-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) ἀπόλλων Καφνείος nihil ad cornum pertinet — ut a Pausania et aliis traditur (cf. Benseleri 'Wtb. d. gr. En.' p. 626), sed a zάφ aries (gen. καφνός) cognomen habuit. Cf. Welckerum Gotterl.' I, 471, Prellerum Mythol. gr. 1, 194.

candum est de χραιπάλη crapula, 'taumel' et κάλπη et sim. v. Curt. p. 137. Benf. II, 310.

15. χράμβος siccus haud dubie ad χάρφω torreo per-

tinet, v. Walterum KZ. XII, 380. Curt. p. 480.

16. γράσων (μωρός, ἀνούστατος Hesych.) Fickius 'Or. u. Occ.' III, 295 cum lat. gerro sive cerro 'tölpel' (Ter. Heaut. 5, 4, 10) composuit, quod quominus a Graecis translatum putemus, impedimur formis cognatis cerritus, cerritulus sim. Pro radice cum Fickio kars (unde gr. zóogn al.) habenda est. Quod metathesi facta apud Graecos zo in vo abiit, in eo nihil est offensionis; cf. supra not. 26.

17. zoóuvov caepa a Picteto 'Origines Indocurop.' I 297 cum lituan. kermusze et hibern. creamh comparatur, Buggius KZ. XIX, 419 eodem scandin. rums refert, ef. Hehnium p. 126. In trium linguarum cognatarum formis liquidam anticipatam, in uno lituan. kermusze suo loco servatam esse non pro certo affirmo, sed verisimile duco, quia in hoe vocalis anticipationem acgre concesserim, quod metathesis genus paucissima etiam apud Lituanos exempla videtur habere.

18.  $\partial \chi \rho \dot{\alpha}_S$ , st.  $\partial \chi \rho \alpha \delta$ , pirum aperte cohaeret cum άχερδος pirus. Quamquam vero de origine horum vocabulorum nondum constat, tamen — si universam metathesis rationem spectamus — dubitare non possumus, quin arboris nomen pristinam litterarum collocationem servatam praebeat.  $\dot{\alpha}\gamma\rho\alpha\delta$  forma affecta sit. Derivata sunt  $\dot{\alpha}\gamma\epsilon\rho\delta\rho\tilde{v}\varsigma - \dot{\alpha}\gamma\rho\alpha$ - $\delta o \tilde{v}_S$ , Atticae pagus,  $A \chi o \alpha \delta \eta_S$  al. v. Benseleri lex. p. 187.

19. ἄτραχτος fusus proxime cognatum est cum scr. tark-u-s. Radix est tark, gr. τραχ - τρεχ (v. n. 20), ad

quam etiam ἀτρεχής revocandum est.

20.  $\tau \rho \epsilon \pi \omega$ , si Curtium (p. 427) sequimur, cum lat. torqueo ser. tark-us cet. ad eandem rad. indog. \*tark redit; e qua etiam theod. drâhjan al. videntur prodiisse, v. Fickium p. 363. Is autem p. 82 τοέπω cum lat. trepit (vertit, Paul. Epit. 367), trepidus, sloven. trep-ati trepidare, ser. trap pudere - quod proprie se avertere significaverit - ad

indog, trap revocat; cum lat. torquere gr. ταράσσειν, theod. drûbian cet. (v. rad. europ. tark) componit. Sed Curtii sententia primum co commendatur, quod apud Graecos z servabatur in arpazios, argezis, a quibus inérieir segregari neanit. Deinde vero, ut significationem omittam 16), alterum accedit, ono roémen magis ad lat. torqueo pertinere videatur, and etiam eius litterarum collocationis, qua vocalis liquidae praecedebat, apud ipsos Graecos vestigia servata esse videmus. Dico formas ab Hesvehio traditas τεοπώμεθα· τοειτώμεθα, τετάρπετο· ειρέπετο (hace Lobeckium fugit), quas nullo modo sic explicari posse, quasi fieri potuerit, ut 'aliquis pro τρέπω traiectis litteris τέρπω diceret' (Lob. Rhem. p. 38), per se apparet. Est enim procul dubio sumendum in aliqua dialecto — scilicet qua is, ex quo glossae illae haustae sunt, utebatur — eas formas in loquendo adhibitas et usitatas fuisse; nam aliter nullus auctor eas in scribendo adhibere potuit. Iam vero si τρέττω forma primigenia fuisset, si Fickius recte scr. trap etc. conferret, nonne mirum esset Graecos aliquo tempore τρέπω cum τέοπω, cuius prorsus alia significatio erat, confudisse, cum praesertini — ut infra videbimus — rarissime vocalis liquidae

<sup>46)</sup> Propter hanc verisimillimum fit radicem trap (\*tarp) ab initio fudiversam isse a rad. tark. Sed difficultatem parat trepit illud, quod Festus in vertendi notione usurpatum esse tradit. Videtur haec forma sient gr. τοέπω — de quo nobis idem persuadebimus — ad rad. tark redire, ut statuendum sit iam apud Graecoitalicos \*trepa in torquendi vi usurpari coeptum esse. Apud Graecos rad. tarp -trap, quae p ab origine habuit et trepidare significavit, tota intermortua videtur (nisi forte π in β verso ταρβέω huc pertinet, quod Walterus KZ, XII 379 cum lat. trep-idare, Curtius autem p. 486 auctore Kulmio cum ser. tarġ coutulit). Nam nec \*τραπέλος (in εὐ-τράπέλος cet.), quod hand dubie a propria τρέπευ verbi notione profectum est, cum ser. trpala-s conferre licet (Fick, p. 83), nec ἐν-τρέπεθω, quod Fickius cum ser. trap pu dere comparat, quidquam probat, cum pudendi notionem apud posteriores demum scriptores habeat et cam, si quid video, a verten di notione oriundam.

pracponeretur? (τ) Igitur longe probabilius sie statuetur: Radieis torquere significantis forma graecoitalica \*tarkrfuit, e qua lat. torqueo gr. τέρπω prodiit. Iam cum haec forma propter similitudinem τέρπειν verbi delectare significantis vix per longum temporis spatium ferretur itaque in τρέπω verteretur, tamen in dialecto aliqua — dorica fortasse — hic illic pristinae formae ut illud τετάρπειο sim. servabantur. — Etiam ἀταρπω Pareae nomen, quod Lobeckius l. l. cum ἀτροπος composuit, salvo litterarum ordine ex eadem radice prodiisse videtur.

20 b. ἀτραπός. ἀτραπιτός veteres e τρέπειν verbo duxerunt, ef. Hesych.: ἀτραπός· δόδς ἄτρεπτος, Eustath.: στενὶ δόδς καὶ διηνεκὶς, μὴ ἔχουσα ἐκτροπὰς, καθ' ἥν οὐκ ἔστιν ἐκτραπῆναι. Quod si probaretur, statuendum esset haec vocabula similiter atque Ἰτροπος nomen vim passivam continuisse. Sed quamvis ne usus quidem repugnet, vereor ut illud veriloquium probabile videatur. Ut autem liquidam in his quoque vocabulis anticipatam esse credamus, nescio an facile adducamur, quod apud Homerum ἀταρπός et ἀταρπιτός vocali praeposita quater leguntur (P 743,  $\Sigma$  565,  $\S$  1,  $\wp$  234), semel tantum ἀτραπιτός (ν 195), in Atticorum autem consuetudine ἀτραπός forma dominatur. Cf. de etymo infra  $\S$  S.

21. ἀστράπτω, ἀστραπή ad st. (ἀ)σταρ (cf. scr. star-as lat. stella pro \*ster-ula cet. et infra § 6 n. 76) redeunt, e qua vocali inserta στέροψ, στεροπή cet. ducta sunt. Cf. Curt. p. 195. Στίλβω verbum (pro \*σταρ-π-ω — \*στιρ-π-ω) cognatum esse primus Walterus KZ. XII 379 suspicatus est.

22. τρέφω aeque ac τέρπω ad indog. \*\*turp satiari, frui revocandum esse collatis scr. turp, lituan. tùrp-ti, got. thraf-stjan cet. paene omnes concedunt. V. Curt. p. 210. Fick. p. 262. Aliquam autem dubitationem movet ea notio, quae conspicitur in τρέφειν γάλα, τραφερή sim. Videntur

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Nam facilius talis confusio fieri poterat, si usitata affectio erat nec utriusque vocabuli notio nimium dissimilis esse videbatur. Cf. infra § 6 de hom. τρατείομεν.

haee Fickio p. 364 conferenda esse cum lat. torpere lituan. tirp-ti theod. derb cet. Aspirationem π litterae prius quam metathesim factam esse probatur formis cognatis ταρφές, τάρφος (παρὰ τὸ τρέφεσθαι ΕΜ., cf. Lob. p. 497).

23. τράμις (τὸ τρήμα τῆς ἔδρας, ὁ ὅρρος, τινὲς ἔντερον, οἱ δὲ ἰσχίον Hesych.) Fickius p. 364 recte cum anglos. thearm, theod. daram, darm contulit ac probabiliter ad rad.

tar revocavit.

24. ἔ-τραγ-ον, τρώγ-ω cet. iam Benfeyus II 262 cum τράχω, τρίβω cet. composuit. Rad. τραγ rodere, manducare e tar terere et γ composita videtur. Huc etiam τρῶχται, τρώξ (cf. θρίψ ad τρίβω), quae Curtius p. 427 commemorat, pertinent. Τρώγλη L. Meyer 'Got. spr.' p. 244 cum got. thairko foramen comparavit.

25. τρασιά usitatior videtur forma fuisse pro ταρσία (v. Aristoph. nub. 51, Phot. p. 508, 13), certe recentior est, ef. ταρσός, τέρσομαι, ser. tarsh. got. thaursjan eet. Curt. p. 211.

26.  $\tau \varrho \ell \omega$  e \* $\tau \varrho \epsilon \sigma - \omega$ . \* $\tau \epsilon \varrho \sigma - \omega$  = lat. terreo cet. v. supra § 3. Apud Hesychium legitur  $\ell \tau \epsilon \varrho \sigma \epsilon$  ·  $\ell q \delta \beta_1 \sigma \epsilon$  — pristina radicis forma vi transitiva usurpata (\*). — Probabile est aliquo tempore in una radicis forma convenisse terrendi et torrendi significationes, quas Latini nee minus Indi (tras - tarsh) et Bactri  $(tare \epsilon - tarsh)$  in tarshao sitis) et posterius ipsi Graeci distinxerunt.

27. τετράων (gallinarum species) Fickius p. 76 ex indog. \*\*tatarva duxit collatis pers. tadsrew, lituan. teterrus, boruss. tatarwis, sloven. tetrŭeŭ (cf. Curt. p. 211). Quorum omnium formam principalem \*tatarva fuisse eo firmatur, quod ser. tittirus, gr. τέταρος, lituan. tyturu-s formam \*ta-tar-a subicetam habent. (Fick. p. 75.) Cf. etiam Helmium I. I. p. 264.

28. ἀστραλός: ὁ ψαρὸς ἐπὸ Θετταλῶν Hesych. Cf. lat. sturnus, theod. stura cet. Curt. p. 331. Fickius p. 410 λ a Thessalis saepius pro r positum esse (cf. Ἐλιπεύς pro

 $<sup>^{18})</sup>$  Hoc enim Curtius p. 211 recte monuit, parum dextre M. Schmidtinm  $\xi \phi \delta \beta_b \sigma \varepsilon$  in  $\xi \phi \delta \beta_b \delta \tau_c$  mutasse.

 $^2$ Ενετεύς al.) monet itaque ἀστραλός etiam in suffixo eum lat, sturnus congruere statuit.

- 29.  $\sigma\tau\varrho\varrho\tilde{v}\vartheta\varrho$  Curtius p. 650 Benfeyo auetore cum got. sparra, theod. spare contulit. St.  $\sigma\tau\varrho\varrho\upsilon-\vartheta\varrho$  suffixe deminutive aueta e \* $\sigma\tau\varrho\varrho-\varepsilon\varrho$ , \* $\sigma\tau\varrho\varrho-\varepsilon\varrho$  et  $\sigma\pi$  in  $\sigma\tau$  verse e \* $\sigma\tau\varrho\varrho-\varepsilon\varrho$  orta videtur.
- 30. δράσσομαι, δράχμη, δράχμα unde ducta sint, nondum satis constat. Quominus cum Fickio (p. 89) ser. darh figere, affigere cognatum putemus, vel cum aliis scr. arah sim, ad eandem originem revocemus, impediunt formae. quae z habent, δράξ gen. δραχ-ός manus, δάρχες δέσμαι (proprie manipuli) Hesveh. Quare Curtius p. 449 radicem δραz esse statuit collatis lituan. rink-ti colligere, rankù, sloven. raka manus. Quod si recte factum est, tamen non dubito, quin primaria radicis forma  $\delta \alpha o z$  fuerit. Est enim praeter δάοχες illud vocali liquidae praeposita δάοχμα forma servata in dialecto Arcadica (inscr. Teg. ed. Michaelis in Fleckeis, Ann. 1861 p. 585, v. 23 et 30.) et apud Hesychium δάοχιη δράχιη legitur. Hac autem glossa nisus bene Bergkius δάρχμη formam primitus etiam Atticis usitatam fuisse coniecit et, cum innumerabilibus locis prior syllaba δράγμη vocabuli correpta esset, eis comicorum locis, ubi producta videretur, antiquiorem illam formam restituendam esse statuit, velut Aristoph. Vesp. 689, Pac. 1200, Plut. 1020. V. 'Zeitschr. f. d. Alterthw.' 1835 p. 322 sqq. et ef. G. Dindorfium in Steph. Thes. s. v.
- 31.  $\delta \varrho \epsilon \pi \omega$  cum Pottio II<sup>2</sup> 464 ad rad. dar (in  $\delta \epsilon \varrho \epsilon \iota \nu$ , unde etiam  $\delta \varrho \psi \pi \iota \omega$ , ef. infra § 7)  $\pi$  littera auctam revocaverim. Fickius p. 1029  $\delta \delta \varrho \pi \sigma \nu$  ubi antiquior litterarum ordo servatus videtur esse et  $\delta a \varrho \delta \delta \pi \iota \omega$  (pro \* $\delta a \varrho \delta a \varrho \delta \alpha \tau \omega$ ) reete illis adiecit. Quod Curtius I. I. radicem  $\delta \varrho \epsilon \pi \iota \omega$  labialismo e  $\delta \varrho \alpha z$  ( $\delta a \varrho z$  v. n. 30) prodiisse voluit, nescio au non minus probabile videatur, cum  $\delta \varrho \epsilon \pi \epsilon \iota \nu$  proprie fortasse sicut lituan. rinkti colligere significaverit.
- 32. δοωπάζειν circums picere (Hesych.) Fickius p. 90 cum ser. darp flammare, darpana oculus, theod. zorft

lucidus composuit. Rad. primaria dar in scr.  $\acute{a}$ -dar respicere, gr.  $\acute{v}$ - $\acute{v}$ - $\acute{o}$ - $\acute{o}$  (cuius de formatione nondum constat) inest (cf. Curt. p. 129), cognata est rad. dark cernere v. § 6.  $\mathcal{A}\varrho\omega\tau$  e  $\acute{o}$ - $\varrho\omega\tau$  eadem vocalis amplificatione ortum est qua  $\tau\varrho\omega\gamma$  in  $\tau\varrho\dot{\omega}\gamma$ - $\omega$  cet. e  $\tau\varrho\alpha\gamma$  in aor.  $\check{\epsilon}\tau\varrho\alpha\gamma\sigma$ .

- 33. θράσσω (e \* θραz-jω, τραγ-jω) frangendi notione dietum Fickius p. 79 ad ser. tarh (trmh-ati), sloven. trěz-a contulit, ταράσσειν torquere segregavit et p. 363 cum lat. torqueo ad europ. rad. tark revocavit. Sed utut de etymo statuendum erit — cum θοάσσειν etiam pro ταράσσειν turbare dicatur, ad hoc autem perf. τέτοιγα pertineat, dubium esse non potest, quin his omnibus formis graeca radix  $\tau \alpha \rho \gamma$  subjecta sit, e qua  $\rho$  anticipato  $\tau \rho \alpha \gamma$ . vocali inserta ταραχ prodicrit. Vetusta radicis forma servatur in Hesvehii glossis ταρχή: ταραχή, ταρχαίνειν: ταράσσειν. — Vix recte Kühnerus gr. gr. p. 576 alii propter α productum θράσσειν e ταράσσειν -- \*τρα-ασσειν ortum putaverunt, quoniam vix umquam liquida inter duas aequales vocales posita loco movetur, productio autem vocalis primum praesentis formis propria fuisse indeque ad ceteras formas translata esse potest.
- 34.  $\theta \rho \alpha \sigma \dot{v}_S$ ,  $\theta \rho \dot{\alpha} \sigma \sigma_S$  ad ordinem litterarum recentiores formas esse quam  $\theta \alpha \rho \sigma \dot{v} \sigma_S$ ,  $\theta \dot{\alpha} \sigma \sigma_S$ ,  $\theta \dot{\alpha} \sigma \sigma_S$ ,  $\theta \dot{\alpha} \sigma \sigma_S$ , zend.  $\theta \dot{\alpha} \sigma_S$ , got.  $\theta \dot{\alpha} \sigma_S$  firmatur; linguae sloven, et lituan, in  $\theta \dot{\alpha} \dot{z} \dot{\theta} \theta \dot{\sigma}_S$  eet. seiunetim metathesim admiserunt. Cf. Curt. p. 241. Radix indog.  $\theta \dot{\alpha} \sigma_S$  (in ser.  $\theta \dot{\alpha} \sigma_S$ ) accedente  $\sigma_S$  nata est, v. Fick. p. 1014. De singulis vero formis Graecis, quae hue pertinent, accuratius videtur exponendum esse. —
- 1. In dialecto ionica omnium primum  $\theta a \varrho \sigma i g$  in  $\theta \varrho a \sigma i g$  abiit, quae forma sola est Homero usitata; aliquoties tamen  $\theta a \varrho \sigma i r \omega$  servatur, quod apud Atticos fere semper in  $\theta \varrho a \sigma i r \omega$  versum conspicitur. Etiam apud poetas doricos (saepissime apud Pindarum)  $\theta \varrho a \sigma i g$  forma legitur. Tamen haud dubie pleraeque dialecti et Attica quoque diutius  $\theta a \varrho \sigma i g$  vetustam formam retinuerunt, quod multis

nominibus propriis ut  $\Theta a \varrho \sigma v \sim \tau \tau \delta \lambda \epsilon \mu o \varsigma$ ,  $\Theta a \varrho \sigma v \sim \tau a - \varsigma$  al. 49) et Hesychii glossa  $\vartheta a \varrho \sigma v \varsigma \sim \tau \epsilon \vartheta a \varrho \varrho \eta z v \varsigma$ ,  $\vartheta \varrho a \sigma v \varsigma$  probatur; quo accedunt vestigia quaedam in libris mss. 50), e quibus conicere licet in  $\vartheta a \varrho \sigma v \varsigma \sim \vartheta \varrho a \sigma v \varsigma$  idem factum esse atque in  $\vartheta a \varrho \chi u v \prime$ , ut forma vetusta ab ipsis scriptoribus adhibita e posteriore loquendi consuetudine in libris submoverentur. Si quid video, hoc omnino nobis magis quam adhuc factum est sequendum erit, ut eiusmodi antiquiorum formarum vestigia apud scriptores Atticos accurate conservemus et, ubi id recte fieri videatur, restituamus, qua ratione ad alios scriptores, Latinos potissimum, emendandos multum hoc tempore collatum esse videmus.

2.  $\theta \acute{a} \theta \sigma \sigma g$  apud Homerum  $\theta \dot{q} \acute{a} \sigma \sigma g$  forma recentiore semel mutatur  $\Xi$  416:  $\tau \grave{o} \nu \ \delta^2$   $\delta^2 \sigma \iota \varepsilon \varphi$   $\varepsilon \chi \varepsilon \iota \ \theta \varphi \acute{a} \sigma \sigma g$   $\delta g \chi \varepsilon \nu$   $\varepsilon^2 \delta \eta \tau \alpha \iota$ . Cum vero hoc loco  $\theta \dot{q} \acute{a} \sigma \sigma g$  fortitudinem,  $\theta \acute{a} \varrho \sigma \sigma g$   $\theta$  395°) impudentiam significet, utramque formam non iam ita ut postea differre apparet.  $\theta a \varrho \varrho \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma} g$ ,  $\theta a \varrho \sigma \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma} g$  al., quae  $\varrho \sigma$  litterarum assimilatione metathesi resistebant, et fortitudinis et impudentiae notioni inserviunt.

3. Apud Atticos *9ράσος* et *θάρσος* formae ita distinctae sunt, ut illa in malam partem, haec in bonam partem valeret; quae res nota est neque exemplis eget. Cf. Plut. moral. p. 449.

35. θρότα (Χ 441: ἐν δὲ θρότα ποιχίλ' ἔπασσεν), quod est pro τρότα — cf. Hesych.: τρότα ' ἄνθη καὶ τὰ ἐκ κρωμάτων ποιχίλματα — conferendum est cum scr. tṛna-s h e r b a, got. thaurus. sloven. trữnǔ, v. Curt. p. 456.

36. Nonnulla sunt vocabula a rad. indog. park dueta, quae varii vel maculosi coloris notionem continent. V.

<sup>49)</sup>  $\rho\sigma$  assimilatione in  $\rho\rho$  verso (ut in  $\theta \alpha \rho \rho \epsilon \omega$  et sim.)  $\theta \alpha \rho \rho \epsilon \nu - \mu \alpha \rho \sigma \epsilon$  est in inser. Theraea, v. Kirchhoff 'Stud. z. gesch. d. gr. alph.' p. 41 not., aeolica videntur  $\theta \epsilon \rho \sigma i \tau_{1} \varsigma_{2}$ , 'Δλιθέρσης' sim. Alia nomina cum  $\theta \alpha \rho \sigma \nu$ - composita habes in Benseleri lexico. — Tharsymachus Ritschelius p. 541 evidenti coniectura Iuvenali (VII, 204) restituit.

<sup>50)</sup> Thueyd. VII, 77 ἐλαὶς θαρσεῖα τοῦ μέλλοντος cdd. longe plurimi, ac testis est Thom. Mag. p. 180, 1 R. Bekkerus al. θρασεῖα correxerunt.

Fickium 'Or. u. Occ.' III 107, lex. p. 119 et 120. E quibus vocabulis περχός, περχός, περχάζω integram retinuerunt litterarum collocationem, ef. ser. prçui, lituan. palszas, sloven. pelesŭ. Accedit πόρχ-ας (acc. pl. pro vulg. πρόχ-ας) ἐλάφονς ἢ ταχεῖς Hesych. Anticipatum autem φ habent πραχ-νίς ficus = ser. prçui, quo nomine fructuum species significatur. πρόξ. προχάς, cervorum species, πραχνόν μέλανα, πρεχνόν ποιχιλόχροον ἔλαφον Hesych. Cf. Curt. p. 258.

37. ποοτί (ποός), cum lingua Graeca iam in singulas dialectos discessisset, ex antiquiore forma moori, quae in dialecto Cretica (v. Hev. de dial. Cret. p. 52) servabatur, prodiisse videtur, non ut vulgo creditur, haec forma ex illa. Cum enim haud dubie lat. port- in portendere, polliceri (cf. Corssenum 'Krit. Beitr.' p. \$7), osc. pert (cf. Corss. 'Ausspr.' II 377), nec minus umbr. pur (Zevss, KZ, XIV 415) ad eandem originem redeant, pro graecoit. forma \*porti habenda, in ser. prati autem, sloven. proti, lituan. presz (Curt. p. 267) metathesis statuenda erit. Formam sanseriticam e \* parti prodiisse, prâcrit, pudi, quod Aufr.-Kirchh, 'Umbr. sprachdenkm. I 59 conferunt, firmari videtur. Maximi autem momenti est elisio r litterae in roti forma (quam nullo modo cum Pottio segregari a agori posse Curtius I. I. monuit) et zend. paiti (pers. putiq eet. v. Justi p. 176). Illam enim elisionem commodius explicari, si pristinae formae \*parti. porti fuerunt — quae pro praepositione nimium pondus habebant — quam si prati, reporti fuissent, luce est clarius 52). Indog, \* parti procul dubio ad eandem st. pur, a qua praep. pra (graecoit, pro) profecta est, redit (cf. Boppii 'Vgl. gramm.' III 3 501); sed vocalem semper retinuit, quam pra dudum amiserat.

38. πρόσω e πόρσω forma, e qua assimilitione ρσ litterarum etiam πόρρω prodiit, anticipata liquida ortum esse

<sup>52)</sup> Nota sunt exempla  $\varrho$  litterae ante explosivam elisae velut  $\varphi \varrho \epsilon \alpha r \sigma_S$ , σχατός a stst.  $\varphi \varrho \epsilon \alpha \varrho r$ , σχαι $\varrho r$ , sed nullum vocabulum in promptu est, quo  $\varrho$  post explosivam evanuisse comprobetur.

collatis lat. porro 53) et got. fairra colligi potest, quae L. Mever 'Got. spr.' p. 288 ad eandem formam principalem redire suspicatus est. Radix his subjecta est par, quam aliquoties iam commemoravimus, ut cognata habenda sint ser. para-s, adv. para-m = ultra, deinde, gr.  $\pi \epsilon \rho$ - $\alpha \nu$ ,  $\pi \alpha \rho$ oc cet. Ex illa vero fortasse antiquissimo tempore stirpem \*par-as, ac deinde \*par-asa, abl. \*parasàt formatum esse conicere licet; hinc autem syncope \*parsût (cf. scr. cîrsha-m gr. zógon ex ciras, zao-ac) prodire potuit, e quo got. fairra graecoit. \*porso (Fick. p. 468) facile explicantur. — Gr. ποόσσω multo recentior videtur forma esse, e praep. πρό suffixo vjo ducta, ut Curtius p. 267 bene statuit, qui tamen minus recte πόρσω eodem revocavit 54). Iam cum aliquis, qui haec concedat, πρόσω ad solam πρόσσω formam redire putaverit, tamen — metathesi, ut dixi — etiam πόρσω in πρόσω transiisse eo verisimile fit, quod πόρσω tamdiu in loquendo praeter πόσοω adhibitum est. Quod diversam illarum formarum originem in scriptorum usu iam recognoscere non possumus, non mirum est, cum ea propter figurae et notionis similitudinem facile inter se commutari potuerint 55).

39. ἔ-βραχ-ον probabiliter ad rad. \*bargh refertur, unde ser. barh, quod de elephantis dicitur, descendit. V. Fickium p. 132, ubi minus recte etiam alia vocabula e linguis cognatis collata sunt.

40.  $\beta \varrho \epsilon q o \varsigma = \text{ser. } garbha\text{-}s$ , zend. garena. sloven.  $zreb \varrho$  (Curt. p. 436) ex indog. \*garbha- ita natum est, ut primum  $*\beta \epsilon \varrho q o \varsigma$  (labialismo), deinde  $\beta \varrho \epsilon q o \varsigma$  fieret.

 $<sup>^{53})</sup>$  Pottius I  $^2$  272, cum perperam  $\pi \varrho \delta \sigma \omega$  (unde  $\pi \delta \varrho \sigma \omega$  vocali praeposita ortum putabat) ad  $\pi \varrho \delta s$  revocaret. adductus est, ut lat. porro segregaret atque pro \*pro-tro esse statueret, quod nullo modo probari potest.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Tum enim, nisi fallor, lat. *porro* segregandum esset, sicut Pottius fecit; neque vocalis anticipatio in hac voce mihi probatur.

<sup>55)</sup> Passowius in lex. monet in πρόσσω, πρόσω notionem 'vorwärts', in πόρσω, πόρρω not. 'weit, fern' praevalere. Sed non solum πρόσω saepius pro πόρσω dicitur — id quod nobis ex origine illius formae probatur — sed etiam πόρρω paene eodem modo ac πρόσσω dictum invenitur.

41. πράσον porrum liquidam anticipatam habere demonstrari quidem non potest, sed paene certum videtur aliorum exemplorum similitudine (cf. n. 11, 16 cet.), cum maxime rs litterarum coniunctionem aut metathesi aut assimilatione sacpius evitatam cognoverimus. Quare Hehnio non crediderim lat. porrum pro \*porsum vocali praeposita e gr. πράσον prodiisse; sed illud cum a Graecis translatum esse concedendum sit, ad antiquiorem formam graecam \*πάρσον revocaverim, cuius tamen nullum vestigium supersit.

42. βρόμος avena pro recentiore forma habendum erit quam βόρμος, quod traditur apud Hesychium (βόρμος δν καὶ βρόμον λέγονσιν) et ΕΜ. 285, 3, v. Lobeckium p. 499. Hic, ut supra iam commemoravi, vocabulum recte fortasse e rad. βορ in βορ-ά cet. duxit et commode γράσ-τις (a γρά-ω = 'fntter', cf. Curt. p. 436) comparavit. Hehnius βρώμος (βρόμος) hircus cet. confert (v. p. 401), quod quo iure ficri

possit nondum perspectum habeo.

43. φοάσσω, cf. lat. farcio, got. buirga. lituan. brukir cet. Curt. p. 283. Quamvis apud Latinos quoque r anticipatum sit in frequens, and huc pertinere videtur, radicem primitus bhark fuisse eo certissimum est, quod ipsi Graeci gaoy servarunt. Quod enim in EM. est p. 667, 22: πεισαργμένος άντι του πεισραγμένος και εσαρξαντο άντι ιού εφράξαντο και το φρακτών φασκτών id minime, ut Dietrichius p. 7 opinatur, ad recentiores scriptores pertinet. quasi quey e qeay ortum sit. Sed recte Dindorfius ad Aristoph. Ach. v. 95 monuit eas formas, quae a ante o habent, vetustiorum Atticorum fuisse, sed ubique fere a librariis esse oblitteratas. Traditae sunt hae: racquoztos Phot. (inde Aristophani restitutum a Dindorfio I. l., idem ex ΕΜ. πεφαρχμένος correxit Soph. Ant. 235, κατάφαρκτος ib. 957 cet.), φάργμα (sie ed.)· φραγμός, φάργνυμι φράσσω Hesveh., quosur teste Curtio in inscriptione edita in Monum. dell' Instit. archeol.' 1865 fasc. IV, 325, ηάρχτεσθαι τὸ φράττεσθαι Phot., cf. φάρχτου φυλαχίν σχεύαζε Hesveh.

44.  $q \varrho \epsilon a \varrho$  pro \* $q \varrho \epsilon \epsilon a \varrho$  Curtius p. 284 e rad.  $q \nu \varrho$  (in

πορφύρω, πορφύρεος) duxit. In got. brunna, quod cognatum videtur, seiunctim metathesis facta est.

45. qφύνη bufo, Φφύνη, Φφύνιχος cet. a colore nomen habuerunt. Conferenda sunt cum Curtio l. l. lat. furrus, fuscus (pro \*furscus) et scr. ba-bhrus, theod. brû-n, quae perinde ae vocabula graeca anticipatam liquidam habent.

46. βροτός mortalis iam antiqui grammatici perspexerunt e μορτός ortum esse; hoc autem perperam ad rad. μερ, quae est in μείρομαι cet., rettulerunt, v. Lob. p. 499. Radix subiecta est μαρ — μορ, cf. μαρ-αίνω, ser. mar, zend. mar, lat. morior cet. Curt. p. 310. Βροτός totum concinit eum ser. mar-ta-s, zend. mare-ta, ἄ-μβρο-το-ς cum ser. a-mr-tu-s, ἀ-μβρό-σιο-ς cum ser. a-mar-tja-s (Fick. p. 150). Servata sunt μορτός apud Hesych. (cf. Callim. fr. 271), μορτό-βατος ναῦς, quo Charontis linter significatur, ibidem, denique ἔ-μορτ-εν forma ab Hesychio ἀπέθανεν explicata, quam Lobeckius Pathol. I, 37 corruptam ex ἥμαρτεν pro τοῦ ζῆν ἥμαρτεν (!) esse opinatur. Est illa forma denominativa ut ἔ-βλαστ-ον al. v. infra n. 72 et § 6. n. S2.

47. βρότος eruor Buggius KZ. XIX 446 cum ser. mûr-ta-s concretus, coagulatus composuit collatis ser. mûr-kh coagulare zend. mrû-ra crassus, quae probabiliter ad radicem primariam mar redire statuit. Βρότος igitur ex \*mar-ta-s \*μορ-το-ς natum esse censet.

47 b. Idem Buggius I. l. βρεχμός prior pars capitis (pro \*μοεχμος) et ser. mûrdhan (pro \*mardhan) comparavit, χ pro dh substitutum esse collatis δίχα et ser. dvidhú ratus.

48.  $\beta \rho a \delta \dot{v}_S$  pro \* $\mu \rho a \delta \dot{v}_S$  cum sloven.  $mlad \ddot{u}$ , ser. mrdus mollis cognatum putatur, v. Curt. p. 216. Fickius p. 150 \*mradus tamquam indog. formam affert; quod si rectum esset, metathesis non apud ipsos Graecos, sed iam apud Indogermanos facta videretur. Metathesim enim factam esse constat, sive cum Ebelio KZ. VII 226 (cf. Curt. p. 304) radicem mard - smard (cf. zend. mared, lat. mordeo, gr.  $\sigma \mu \epsilon \rho \partial - r \dot{o} - \varsigma$  cet.), sive — quod mihi solum rectum videtur — radicem mard e mar (in  $\mu \alpha \rho - a i r \epsilon t$ ) et d com-

positam statuimus. Sed apud ipsos Graecos  $\beta \varrho \alpha \delta \dot{v}_S$  e \* $\mu \alpha \varrho - \delta \dot{v}_S$  prodiisse verisimile fit formis cognatis  $\dot{\alpha} - \mu \alpha \lambda \delta - \dot{v} r \epsilon \iota v$  sim. (cf. infra n. 71) et eis, quae in § S. de  $\beta \dot{\alpha} \varrho \delta \iota \sigma \tau o_S$ , lat. bardus cet. proferemus.

49. βράξαι συλλαβείν, βραzείν συνιέναι, δυσβράzανον δυσχερές, δύσληπτον, δυσχατανόητον Hesych. cum ser. març tangere, prehendere (in mṛç-uti, març-unu-m cet.) ad indog. rad. \*mark redire, quae in \*μραz, βραz mutata sit Fickius KZ. XX, 171 sq. demonstravit. (Cf. eius lex. comp. p. 149 et Rothium KZ. XIX, 223.)

49 b. E rad. μασχ labialismo μασχ (in μάσχτω cet.) prodiit, quod metathesi transmutatum conspicimus in compluribus Hesychii glossis: βράψαι συλλαβεῖν, ἀναλῶσαι, χούψαι (cf. μάσψαι συλλαβεῖν). βράπτειν χούκτειν, ἔβοακτεν ἔχουντεν. Videntur hae formae latius patuisse. Cum δυσβράχανος, βραχεῖν, sieut lat. capere, theod. 'fassen' in percipiendi notione dicatur, Fickius etiam μέροψ, hominis attributum, hue retulit, ubi vocalis inserta esset ut in στέροψ sim. cf. supra n. 21.

50.  $\beta \varrho \acute{\varrho} \chi o \varsigma$  laqueus Buggius KZ. XX, 25 eum lituan.  $rer \dot{z}-i\dot{u}$ ,  $ver \dot{z}-ti$ , theod.  $w\ddot{u}rgen$  (vet. wurkjan) ad rad. \*rargh revocavit. In got. vruggo, quod idem esse atque gr.  $\beta \varrho \acute{\varrho} \chi o \varsigma$  L. Meyer 'Got. spr.' p. 251 vidit, seinnetim metathesis facta est. — Vix est quod moneam transitum digammatis in  $\beta$ , cum metathesi facta liquida sequeretur, facillime admitti potuisse; quem eundem in dial. acol. ante  $\varrho$  fere legitimum fuisse seimus (v. Ahr. p. 34). Eadem origo  $\beta$  litterae est in proximis, quae affero, exemplis et —  $\lambda$  sequente — in n. 72 et 73.

51.  $\beta \varrho \acute{a}\sigma\sigma\omega$  ferveo recte haud dubie. Curtius p. 536 eum lituan. rir-ti, vir-tis vortex, sloven. var-iti, vr-cti, fervere, theod. wal-an composuit et rur radicem his subiectam apud Graecos  $\tau$  accedente auctam ac deinde metathesi affectam statuit. De  $\beta \varrho \acute{v}$ - $\epsilon \iota r$  cf. infra § 7 n. 100.

52. βρέτας item persuasum habeo a Curtio I. I. reete a rad. var vereri (ef. Fickium 181) ductum esse et proprie significare rem venerandam. Ad eandem radicem iam

Boppius  $\hat{\epsilon}$ - $o\varrho$ - $\tau\eta'$  (cum  $\epsilon$  prothetico pro \* $\varepsilon$ - $o\varrho\tau\eta'$  — \* $\hat{\epsilon}$ - $\varepsilon$ - $o\varrho\tau\eta'$ ) rettulit. Aeol.  $\check{\epsilon}\varrho\sigma\tau\iota\varsigma$  (pro \* $\check{\epsilon}$ - $\varepsilon$ - $\varrho\sigma$ - $\tau\iota$ - $\varsigma$ ) metathesim passum est ut gr.  $\beta\varrho\check{\epsilon}\tau\alpha\varsigma$ , ser. vrata- $m^{56}$ ). In Hesychii glossa:  $\check{\epsilon}\varrho\sigma\tau\eta'\nu$ · $\check{\epsilon}\sigma\varrho\tau\eta'\nu$  fortasse  $\check{\epsilon}\varrho\sigma\tau\iota\nu$  corrigendum est.

53. δατάνη trulla pro \* ερατ-άνη, \* εαρτ-άνη descendit a rad. vart (in lat. vertere) v. Curt. l. l. E dial. aeol. Hesychius tradidit βρατάναν τρούνην Ήλειοι (cf. Ahr. 216).

- 54.  $\delta \epsilon \zeta \omega$  pro \* $\epsilon \varrho \epsilon \gamma j\omega$  \* $\epsilon \epsilon \varrho \gamma j\omega$  e rad.  $\epsilon \epsilon \varrho \gamma$  non minus quam  $\epsilon \varrho \gamma \sigma v$ ,  $\epsilon \varrho \delta \omega$  al. formatum esse iam in § 1 commemoravimus.
- 55.  $\delta \alpha \iota \beta \delta \varsigma$  ut significatu ita origine convenit cum lat. ralgus et proxime accedit ad ser.  $vr \acute{g}$ -ana-s et got. vr aigs, v. Aufrechtium KZ. XII. 400. E rad. indog. vary  $\delta \alpha \iota \beta \delta \varsigma$  hac formarum serie videtur prodiisse: \* $-\epsilon \alpha \varrho \gamma jo \varsigma$  \* $-\epsilon \varrho \alpha \iota \gamma jo \varsigma$  \* $-\epsilon \varrho \alpha \iota \gamma jo \varsigma$  ut in hoc uno vocabulo metathesim, epenthesim, labialismum coisse statuendum sit.
- 56. ξάδαμνος, ξόδαμνος, ξάδιξ ramus, surculus, aeol. βραδινός procerus al. (v. Curt. 328) ad radicem vard (non vrad), quae est pro vardh erescere (ut skand pro skandh cet., v. Corssen. I² 403), redeunt, quae radix maxime perspicua est in theod. wurz al. Ροδόν, aeol. βροδόν non huc pertinet, sed peregrinum est vocabulum ex Asia ad Graecos translatum. V. Pottium II² 817.
- 57.  $\phi \circ g \neq \omega$  pro  $\sigma \circ g \circ g \neq \omega$   $\sigma \circ g \circ g \neq \omega$  conferendum est eum lat.  $\sigma \circ g \circ g = \omega$  lit.  $\sigma \circ g \circ g = \omega$  al. v. Curt. p. 277.

<sup>56)</sup> Si quis coniecerit, cum βρέτας et scr. vratam tam prope inter se contingant, in quibusdam formis e rad. var ductis iam ante Indogermanorum discessum liquidam praepositam fuisse, monendum est duo illa vocabula et forma et usu diversa esse, quare hic quoque metathesim iure singulis linguis et Graecorum et Indorum tribuere mihi videor.

## § 5.

## 1.

- 58.  $\angle t\acute{a}\xi$  idem est atque lat. cal.e., v. Curt. p. 331. Formam primigeniam \* $\angle z \acute{a} \angle z = c$  fuisse, unde \* $\angle z \acute{a} \angle z = c$  aphaeresi  $\angle a\acute{b}\xi$  manaverit, eo firmatur quod st. kul subiecta videtur esse, quae in kul versa conspicitur in lituan. kul- $n\grave{i}$ -s, scandin. hoel-l eal x.
- 59. zλόνος, zλονέω non dubito ad rad. zέλ, quae in zέλ-ης,  $\dot{\phi}$ -zέλ-λω cet. inest, revocare. Festinandi enim notione, quae omnibus illis vocabulis communis est, facile id explicatur, quod zλόνος, zλονέω cet. etiam de tumultu pugnae et sim. dicuntur. Cf. Curt. p. 140. Benf. II, 287.
- 60. Quaedam fortasse vocabula huc pertinent e rad.  $\gamma \alpha \lambda$  splendere (unde  $\gamma \epsilon \lambda \tilde{\alpha} r$  et sim.) formata, velut  $\gamma \lambda \alpha \mu \sigma_S$  splendere (unde  $\gamma \epsilon \lambda \tilde{\alpha} r$  et sim.) formata, velut  $\gamma \lambda \alpha \mu \sigma_S$   $\mu \sigma_S$  Hesych.,  $\gamma \lambda \eta_1 \mu \sigma_1$  ( $\lambda \eta_1 \mu \sigma_1$ ) sim., quae H. Weber 'Etymol. Untersuchungen' p. 68 commemorat. In aliis, quae ad eandem radicem redeunt, haud dubie syncope statuenda est, velut in  $\gamma \lambda \tilde{\alpha} \tilde{\beta}$ ,  $\gamma \lambda \tilde{\alpha} \gamma \sigma_S$  cet., quorum  $\alpha$  primitus suffixi erat; hoc maxime perspieuum est  $\gamma \tilde{\alpha} \lambda \alpha z \epsilon_S$  voce, qua concha significatur, cum ser.  $\hat{\eta} a l a l a m$  collata (v. Weberum l. l.). Facile vides, si hoc modo syncope facta est, id prorsus aliud esse ac si e. g.  $\vartheta \rho \tilde{\alpha} \sigma \sigma \omega$  fortasse per formam intermediam \* $\tau \alpha \rho \alpha \gamma j \omega$  (cf.  $\tau \alpha \rho \tilde{\alpha} \sigma \sigma \omega$ ) e \* $\tau \alpha \rho \gamma j \omega$  prodiit. Hic enim altera vocalis non extrinsecus accessit, sed e liquida sese explicuit; hie anaptyxi tamquam via parabatur ad metathesim, quae deinde syncope perfecta est.
- 61. γλυκές cum lat. dulcis cognatum esse constare videtur. Ae metathesim apud Graecos, non apud Latinos ut Dietrichius p. 15 vult factam esse ser. gul-ja-m et alia, quae seiungi non possunt (v. Curt. p. 334) verisimile reddunt. Etiamsi vero a forma, quae dentalem in fronte habet, proficiscendum sit quemadmodum Abrensius d. dial. aeol. p. 73 γλυκές pro \*δλυκές esse statuit malim Graecis anticipatam liquidam quam Latinis vocalem metathesi praepositam tribuere.

62. χλόη, χλόος, χλωρός (pro \*χλο-ερο-ς) eodem redeunt cum scr. hari-s zend. zairi, lat. helus, helvus, fulvus (v. Corss. II, 160), theod. gelo (st. gelwa) cet., v. Curt. p. 191. Horum omnium radix est ghar, forma nominis graecoit. \*ghal-vo-s (Fick. 360), unde gr. \*χολ-εο-ς, \*χλο-εο-ς, χλό-ος prodiit. Metathesis haud dubie eo tempore, quo ε nondum evanuerat, facta est.

63. πλατύς salsus (Herodot. 2, 108 al. ll.) Fickius p. 129 vidit congruere cum ser. patu-s (ubi t pro rt ut saepius). Radicem probabiliter par penetrare posuit.

64.  $\pi \lambda \dot{\alpha}$ -vo-g,  $\pi \lambda \dot{\alpha}$ -vη (unde  $\pi \lambda \alpha v \dot{\alpha} \omega$ ), e rad. pal (cf. lat. pal-ari, gr.  $\pi \dot{\alpha} \lambda$ - $\lambda \omega$ ,  $\pi \dot{\epsilon} \lambda$ -oμαι) vo suffixo formata prodierunt. Iniuria vero Lobeckius p. 500 Hesychii glossam  $\pi \dot{\alpha} \lambda v \eta$   $\pi \lambda \dot{\alpha} v \eta$  pro corrupta habuit, in qua procul dubio forma germana et vetusta agnoscenda est.

65. πλασιο in δι-πλάσιο-ς, τοι-πλάσιο-ς Fickius p. 373 recte composuit cum germ. falt (falth, fald) in got. ain-falth-s, theod. vet. dri-falti, dri-valde ac formas primarias \*-palta, \*-paltja fuisse statuit. Num eae iam ante Europaeorum discessum exstiterint, dubitare licet. Potnerunt illae in singulis linguis ex antiquiore suffixo multiplicativo pala<sup>57</sup>) oriri.

66. φλέγος splendor (cf. ζαφλεγής cet.) est = lat. fulgus, fulgur, ser. bhargas, quae forma fortasse iam antequam Indogermani in diversas partes abierant, exstitit. V. Fickium p. 136. In flagrandi verbo (gr. φλέγειν, lat. flagrare) metathesim Graecis et Romanis communem esse vidimus § 3.

67. ἄφλαστον Fickius p. 137 suspicatus est cum ser. bhrshṭi, lat. fastigium (pro \*farstigium) ad rad. bhars horrere, erectum esse revocavit. Ac firmavit hanc sententiam

 $<sup>^{57}</sup>$ ) Gr. πολο servatum est in δίπολο-ς Aesch. frgm. 193 Dindf., inde syncope facta prodiit διπλός (cf. ἑπλός, lat. dup/us, got. trei-fl-s cet.), hinc autem vulgaris forma διπλό-ος (διπλοϊς), quae aut ex \* δι-πλο- $\varepsilon$ ο-ς (Fick. l. l.), aut. ut Joh. Schmidtius KZ. XVI. 430 autumat, ex \* δι-πλο-jos facta est.

Buggius 'Studien' IV, 343 collatis scandin. burst seta, agls, burst sim.

- 68. qλοτίς λεπίς Hesych. cognatum videtur cum qολίς vocabulo de colubrae cute et sim. dieto. Φλοτός, qλόος ad qλοίω, qλόω sim. referuntur (v. Curt. p. 282), ubi iam antequam graeca lingua seiuncta exstitit, liquida vocabil praeposita erat. Sed fortasse illa vocabula cum qελλός (quod Lobeckius p. 502 contulit, cf. etiam qτλύρα Hehn. l. l. p. 428) ad eandem originem redeunt ac qολίς qλοτίς. Tamen in his nihil pro certo affirmo.
- 69. βλάξ, βληχούς, ἀβληχούς, βλαχία (μαλαχία expl. Hesych.) subjectam habent stirpem μαλχ (e μαλ. ef. ἀμαλός mollis cet.), unde salvo litterarum ordine μαλχύς (μαλαχός Hesych.), vocali inserta μαλαχός, μαλάσσω sim. prodierunt. Cf. Curt. p. 304. Quaedam illorum vocabulorum infirmitatis sive languoris notione propius accedere videntur ad rad. μαλχ. quae est in μαλχίω χαχώς ἔχω (Hesych.), ducta ex indog. rad. mark; ef. lat. marc-ere, got. ya-maury-jan cet. Fick. p. 149.
- 70. βλάπτω non dubito, quin recte Curtius p. 490 (cf. Benf. I 524) eum ser. rad. mla (mlai) contulerit, nisi quod rectius a primaria radicis forma mal proficiscemur. e qua π accedente (cf. supra ἀστρά-πτω e st. ἀσταρ. n. 21) βλάπτω prodiit. Eodem modo, sed vocali inserta ἀ-μαλάπτω formatum est, quod prorsus idem significat atque βλάπτω (est ap. Lycophronem Alex. v. 34 et Soph. fr. 413 Dindf.). Hac argumentatione adducor, ut Benfeyi sententiam (Or. u. Occ.' I 574), e qua ser. glâpayâmi cognatum sit. frustra nuper a Buggio 'Studien' IV 325 collatis seandinavicis vocabulis defensam esse existimem. Mollitiae notio, quae in rad. mal inest, in debilitandi sive infirmandi notionem abiit, ut in βλάξ, μαλάσσω sim., hine autem nocendi vis facillime secuta est.
- 71. E rad. μαλ δ littera aucta cf. ἀ-μαλδ-έ-νειν formata sunt βλαδόν άδύνατον Hesych., βλαδαφόν έχλελυμένον, χαῦνον ib., ἀ-βλαδ-έως ήδέως. Cf. supra ad n. 47.

72.  $\beta\lambda\alpha\sigma\tau\delta\varsigma$ , unde  $\xi-\beta\lambda\alpha\sigma\tau-\sigma r$ ,  $\beta\lambda\alpha\sigma\tau\delta r\omega$ , est part. praet. pass. a radice, quae ereseere significat, ef. ser. varulh, zend. vared cet. Curt. p. 501. Series formarum haec fere fuit:  $varulh-to-s * \varepsilon\alpha\lambda\vartheta-\tau o-\varsigma * \varepsilon\lambda\alpha\vartheta-\tau o-\varsigma * \varepsilon\lambda\alpha\sigma-\tau o-\varsigma$ ,  $\beta\lambda\alpha\sigma-\tau \delta-\varsigma$ . De  $\varepsilon$  ante  $\lambda$  in  $\beta$  mutato diximus ad n. 50. — Ad eandem illam radicem etiam  $\beta\lambda\sigma\sigma-v\varrho\delta-\varsigma$  referendum est, quamvis Fickius p. 493 et Buggius KZ. XX, 28 sqq. aliter statuant; v. Curtium 'Studien' I, 2, 295. De  $\beta\lambda\omega\vartheta\varrho\delta\varsigma$  ef. § 7.

73. λῆνος pro \*εληνος, \*εελνος totum convenit cum lat. rellus (pro \*velnus) v. Fickium p. 490. Cf. ser. ârṇam, lituan. rilna, sloven. vlăna, got. vullu ib. 184. — a quibus λάχνη et lana rectius segregantur, ef. Curt. p. 339. De λάσιος mihi non constat, utrum Fickio assentiendum sit neene.

74.  $\alpha \tilde{v} \lambda \alpha \xi$ , dor.  $\tilde{\omega} \lambda \alpha \xi$ , att.  $\tilde{\omega} \lambda \alpha \xi$  ad radicem  $\varepsilon \varepsilon \lambda z$  ( $\varepsilon \lambda z \omega$ , cf. lituan.  $velk-\tilde{u}$ , sloven.  $rlek-\tilde{q}$ ) pertinere certum videtur. Cf. Curt. p. 131. Sed dubitari potest, forma primaria altero  $\alpha$  anaptyxi interposito \* $\varepsilon \alpha \lambda \alpha z - \varepsilon$  fuerit, unde  $\alpha \tilde{v} \lambda \alpha \xi$  codem modo prodire poterat quo  $\alpha \tilde{v} \xi - \acute{a} v \omega$  e rad. vaksh (v. Curt. p. 357), an vocali prothetica aucta et metathesi affecta \* $\mathring{\alpha} - \varepsilon \lambda \alpha z - \varepsilon$ . Et hoc quidem maxime in  $\mathring{\omega} \lambda \alpha \xi$  forma veri similius puto. Cf. Brugmanum 'Studien' IV, 145.

## § 6.

Pergimus ad ea vocabula enumeranda, ubi liquidae anticipatio vel paucis tantum formis propria est vel peculiares quasdam rationes videtur habere.

75. Stirps  $\tau \epsilon \tau \alpha \varrho$  ( $\tau \epsilon \tau \tau \alpha \varrho - \epsilon \varsigma$ ), cum in suffixorum vel vocabulorum coniunctione vocalis sequebatur, syncope affecta est, quemadmodum  $\tau \epsilon \tau \varrho - \alpha \varrho \chi o - \varsigma$ ,  $\tau \epsilon \tau \varrho \dot{\alpha}(\delta) \varsigma$  orta sunt; sequente consona dubitaveris, utrum metathesis an syncope statuenda sit, velut in  $\tau \epsilon \tau \varrho \dot{\alpha} \tau o \lambda \iota \varsigma$ ,  $\tau \epsilon \tau \varrho \dot{\alpha} \tau \epsilon \delta o \nu$ ,  $\tau \epsilon \tau \varrho \dot{\alpha} \tau \iota \delta o \varepsilon$ , sim. Sed cum alia numeralia in commissura  $\alpha$  adsumere videamus — cf.  $\epsilon \xi - \dot{\alpha} - \varkappa \iota \varsigma$ ,  $\epsilon \xi - \alpha - \tau \iota \lambda o \varepsilon \varsigma$  sim. — illa non ex  $\varepsilon \tau \epsilon \tau \alpha \varrho - \tau \iota o \lambda \iota \varsigma$ ,  $\varepsilon \tau \epsilon \tau \alpha \varrho - \tau \iota o \lambda \iota \varsigma$ ,  $\varepsilon \tau \epsilon \tau \alpha \varrho - \tau \iota o \lambda \iota \varsigma$ ,  $\varepsilon \tau \epsilon \tau \alpha \varrho - \tau \iota o \lambda \iota \varsigma$ , retra et metathesi, sed syncope ex  $\varepsilon \tau \epsilon \tau \alpha \varrho - \tau \iota o \lambda \iota \varsigma$  cet. prodiisse puto. In quibusdam

haud dubie iam tum, cum primum compositio fieret, τετφαtamquam stirps numeri quaternarii adhibita est. Veram
autem metathesim factam esse constat in dat. pl. τέτφα-σι(ν)
et in ordin. τέτφα-τος, quorum antiquiores formas τέταφ-σι(ν)
et τέταφ-τος saepissime legimus. Τέτφασι formae exempla
collecta habes a Lobeckio ad Phryn. p. 409; τέτφατος et
τέταφτος apud poetas, prout alterum utrum versui convenit,
alternantur, dum in prosa oratione τέταφτος dominatur.
Metathesi denique etiam dor. τετφώzοντα ortum est, ut
Ahrensius II p. 280 recte statuit, ex \*τετοφ-ήχοντα (dor.
τέτοφ-ες), \*τετφο-ήχοντα (contractio eadem est atque in
δγδώzοντα pro δγδο-ήχοντα). Quod hac in forma φ inter
duas vocales positum metathesim passum est, mirari non
debemus, cum in eadem stirpe tam saepe τφ conimegerentur.

76. Quaeritur de dativis plur. xarçást, μι τράσι, θυγατοάσι, άστοάσι, γαστοάσι, άνδοάσι, utrum hi syncope ex \*πατερ-ασι. \*μητερ-ασι, \* θυγατερ-ασι cet., an metathesi ex \*παταρ-σι. \*μηταρ-σι, \* θυγαταρ-σι cet. prodierint. Atque illud quidem Meisterus 'Studien' IV, 366 not. maxime eo verisimilius duxit, quia eaedem stirpes etiam alioquin syncopen patiantur — cf. gen.  $\alpha a \iota \varrho - \delta \varsigma = \text{lat. } p \iota t r - i s$ , in compos.  $\alpha \sigma \iota \varrho \varrho - \text{ cet.} - \alpha \sigma(\sigma) \iota$  autem terminatio non solum anud Heracleenses (in ποασσόντασσι et sim.), sed etiam apud Atticos (in dovági, viági) servata conspiciatur; denique ταο suffixum iam antiquissimis temporibus in τεο mutatum esse monet. — At primum quaerendum est, num re vera formae  $\pi \alpha \tau \epsilon \rho - \alpha(\sigma) \sigma \iota$  cet, primariae fuerint, ut ab eis proficisci debeamus; quo de ego valde dubito. Cum enim suff.  $\sigma\sigma\iota$ , quod est pro  $\sigma\varepsilon\iota$  = zend. sra, ser. shu eet. (v. Boppii 'Vgl. Gr.' 13, 503 sq., Aufrecht. KZ. I, 118) apud Homerum stirpibus labialibus semper e vocali adiungatur (v. Gerlandium KZ, IX, 58), ac terminatio εσσι (εσι) in gutturalibus quoque stirpibus usitatior sit quam  $\sigma \iota$ , — in aliis stirpibus hace brevior terminatio tantopere praevalet, ut ad suff. \* $\sigma = \iota$  adjungendum vocalem  $(\alpha, \epsilon)$  a primordio non necessariam fuisse intellegatur. Sie saepissime legimus zeooi,

μνηστήρου, πρητήρου cet., quae vix e γείρεσσι, μνηστήρεσσι. χρητήρεσσι contracta, sed potius pro \*χερ-σει, \*μνηστηρ-σει. \*χρητηρ-σει, quae etiam vocali non intercedente pronuntiari poterant, substituta esse puto. Atque in dialecto dorica, cum inscriptiones Alexandri aetatem superantes et Epicharmi reliquiae solam longiorem terminationem ασσι vel εσσι exhibeant, tamen yeooi legitur apud Sophronem fr. 65; quam formam ab Ahrensio d. d. dor. p. 230 iniuria puto in suspicionem vocatam esse, cum ea potius antiqua et sine vocali auxiliari formata videatur. Potuerunt igitur, nisi omnia fallunt, ab initio e stirpibus \*παταρ, \*μηταρ, \*ἀναρ dativi \* $\tau \alpha \tau \alpha \rho - \sigma \epsilon \iota$ , \* $\mu \eta \tau \alpha \rho - \sigma \epsilon \iota$ , \* $\dot{\alpha} \nu \alpha \rho - \sigma \epsilon \iota$  formari — ef. ser. pitr-shu, mûtr-shu, nr-shu — inde vero facillima metathesi πατοά-σι, μητοά-σι, ανδοά-σι (pro \*ανρασι) prodierunt. Quod quamvis concedas, tamen stirpes παταρ, μηταρ cet. dubitaveris statuere, cum in reliquis casibus (πατερ, μητερ cet.) et apud Latinos in pater, mater et sim. e vocalis pro antiquiore a posita sit. Sed primum — quod ne Meisterum quidem fugit — apud ipsos Graecos semel certe formam, quae α retinuit, traditam habemus; dico πατάρα illud in altero Naupactiorum titulo (v. Curt. 'Studien' II, 441 sqq.), auo de rectissime judicavit Allenius 'Studien' III. 221. Deinde vero, cum ante ρ sequente vocali (ut in πατέρες) et in exitu vocabuli (ut in voc. πάτερ, lat. puter) α dudum in ε abiisset, tamen ante ρ cum consona coniunctam — sicut nobis in \*παταρ-σει videbatur — multo diutius α retineri potuit.

Iam vero concedendum est illis stirpibus suffixum  $\sigma \varepsilon \iota$ ,  $\sigma \sigma \iota$  etiam vocali adiungere licuisse (cf.  $\mu r \eta \sigma \tau \eta' \varrho \varepsilon \sigma \sigma \iota$  et sim.), quod factum videmus in hom.  $\vartheta v \gamma \alpha \iota \varrho \varepsilon \sigma \sigma \iota$  (O 197). Et ea quidem forma facillima sane syncope in \* $\vartheta v \gamma \alpha \tau \varrho - \varepsilon \sigma \sigma \iota$ , \* $\vartheta v \gamma \alpha \tau \varrho - \varepsilon \sigma \iota$  mutari potuit, si lingua plures eiusmodi formas adamasset; quod tamen non accidit. Apud Homerum una tantum exstat forma, quae huc pertinet, in  $\varepsilon \sigma \sigma \iota$  terminata  $\mathring{\alpha} r \vartheta \varrho - \varepsilon \sigma \sigma \iota$  (pro usitatiore  $\mathring{\alpha} r \vartheta \varrho \mathring{\alpha} - \sigma \iota$ ), ubi syncope facta est. Sed animadvertas, cum in hac sicut in  $\vartheta v \gamma \alpha \iota \varepsilon \varrho - \varepsilon \sigma \sigma \iota$   $\varepsilon$ 

vocalis posita sit, ea ipsa re etiam magis firmari nostram sententiam, e qua θυρατρά-σι, άνθρά-σι cet. ex \*θυγαταρ-σει, \*άναρ-σει metathesi orta esse diximus. Convenit autem nobis cum Boppio 'Vgl. gr.' I³ p. 507 not. 3, Schleichero comp.² p. 575, Curtio gramm. § 107, aliis, quorum quidem nemo accuratius de hac re exposuit.

77. P anticipatum est in quibusdam formis exelorer verbi. a) perf.  $\hat{\xi} = \gamma \alpha \hat{\eta} = \gamma \alpha \rho - \alpha$ ,  $\hat{\xi} = \gamma \alpha \hat{\eta} = \gamma \alpha \rho - \beta \alpha$ . Kühnerus in gramm, p. 679 nescio quam rationem secutus ἐγρίγορθα ita ortum dixit, ut e st. έγερ attica, quae dicitur, reduplicatione (ef. alterum perf.  $\xi \gamma - i \gamma \varepsilon \rho - z \alpha$ ) \*  $\xi \gamma i \gamma \rho \rho \vartheta \alpha$  et inde metathesi quadam (dieit 'umstellung') έγρήγορθα ortum esset; quod si probari posset, rectius de epenthesi diceremus et lat. illud pristrinum, anod est pro pistrinum (Zevss KZ, XVII, 432 sag. Corssen II, 1010) et sim, comparare liceret 58). Metathesis sane in hoc perfecto facta videtur, sed ita, ut primum ex antiquiore radicis forma 260 (cf. scr. zend. que Curt. p. 170) perf. \*γεο-γοο-α formaretur, id vero, cum e formis praesentis  $\epsilon$  vocalis in fronte accederet, in  $*\epsilon$ - $\gamma\epsilon\varrho$ - $\gamma\varrho\varrho$ - $\alpha$  et  $\varrho$  anticipato in  $\hat{\epsilon}$ - $\gamma \varrho \dot{\eta}$ - $\gamma \varrho \varrho$ - $\alpha$  mutaretur<sup>59</sup>). — b) quaedam nomina e rad.  $\gamma \epsilon \rho$  ( $\epsilon \gamma \epsilon \rho$ ) ducta hue pertinent velut  $\nu \nu z \tau_{\nu} \gamma \rho \epsilon \sigma i \alpha$  pro rezinγερσία cf. Pauli epit. p. 78, 4 s. v. egretus, έγρεμάγος Soph. Oed. C. 1054, Expezidomos Hes. theor. 925, al. Iam

<sup>58)</sup> Si quis pristriuum pro antiquiore forma habuerit. e qua pistrinum prodiisset — quemadmodum Bücheler in Fleckeis. Ann. a. 1872 p. 109 praestigiae e praestrigiae duxit — contra enm monendum est radicem pis — pins (cf. pinsere, pistor cet. Curt. p. 260) numquam, quantum scimus, r litteram continuisse.

<sup>59)</sup> Curtius I. I. collato scr. ģi-garmi haud dubie recte illud ε pro reduplicativo γε substitutum esse coniecit. Cum autem reduplicatio primitus solis praesentis formis propria esset, apparet multo minus probabile esse, si quis ἐγρήγορα ex \*ἐγερ-εγορα ortum statueret. Quod in perf. ἐγ-ήγερ-κα attica reduplicatio adhibita est, quasi ab initio verbum ἐγείγειν vocali incepisset, eo explicatur, quod haec forma recentiore tempore nata videtur. V. testimonia apud Veitehium 'Greek verbs irreg, and defect.' ed. 3 p. 185. — Semper in his rebus illius potissimum copiis usus sum, id quod satis habeo hoc loco commemorasse.

Lobeckius p. 498 monuit 'poetas  $\xi \gamma \varepsilon i \varrho \omega$  verbum aliter cum nominibus brachyparalectis, aliter cum contrario genere composuisse —  $\xi \gamma \varepsilon \varrho \sigma i \mu o \vartheta o g$  sed  $\xi \gamma \varrho \varepsilon \sigma i z \omega \mu o g$  — eosdemque  $\delta v \varepsilon \gamma \varrho \varepsilon \tau o g$  dixisse, ubi opus esset,  $\delta v \varepsilon \gamma \varepsilon \varrho \tau o g$  ubi liceret'. De metricis quidem rationibus infra pluribus exponendum erit.

78–81. Iam antiqui grammatici anticipatam liquidam observarunt (v. Lob. p. 496) in quattuor aoristis  $\xi$ - $\delta \varrho \alpha x$ -o v,  $\xi$ - $\pi \varrho \alpha \vartheta$ -o v,  $\xi$ - $\pi \varrho \alpha \vartheta$ -o v,  $\xi$ - $\theta \varrho \alpha \vartheta$ -o v. Quibus aoristis hoe commune est, quod levitate quadam contrarii sunt formis gravioribus praesentis et perfecti  $\delta \xi \varrho x$ - $\delta \mu \alpha \vartheta$ - $\delta \theta \varrho \alpha \vartheta$ - $\delta \theta \varrho \alpha \vartheta$ - $\delta \theta \varrho \alpha \vartheta$ -a cet. — non aliter ac si in his stirps verbi amplificata adhiberetur. Atque ut Indorum grammaticis  $\alpha r$  in eis formis, ubi vocalis amplificari solebat, ex r ortum esse videbatur — cum potius in eisdem non in r debilitatum esset  $\theta$ 0, sic  $\theta \varrho \alpha \vartheta$  et similes stirpes pristino litterarum ordine servato quodammodo formarum amplificatarum locum obtinent. Valuit autem ad illas formas metathesi adlevandas etiam id, quod multi alii aoristi similiter sonabant, cf.  $\xi \lambda \alpha z \sigma v$ ,  $\xi \alpha \alpha \vartheta \sigma v$ ,  $\xi \alpha \alpha \vartheta \sigma v$ ,  $z \xi \alpha \alpha \sigma v$ ,  $\xi \alpha \alpha \delta \sigma v$  al., quorum ad similitudinem  $\xi \delta \varrho \alpha z \sigma v$  pro  $\xi \delta \alpha \varrho z \sigma v$  cet. dieta sunt.

1. Rad. δαοχ (δέοχουαι) = ser. darç, ef. got. torh-t splendidus al. Curt. p. 129. Ἐδοαχον z 107, Eur. Or. 1456 N. al. II., ef. Hesych.: ἄδοαχον εἶδον (ed. ἄδοαχτον τότον — de α augmento v. Ahr. aeol. 229); δοαχεῖν Aesch. Eum. 34; part. aor. pass. δοαχεῖς Pind. Pyth. 2, 20. cet. Inde apud posteriores est perf. εἶσέδοαχα, Orph. Arg. 133. — Derivata sunt ex aoristi stirpe: δοάχων, v. Curt. I. I.; ἀδοαχές ἀδερχτόν, εὖδοαχής εὖ δερχτός Hesych. Δοοχτάζεις περιβλέπεις ib. non ab aoristi stirpe metathesi iam affecta, sed etiam a δερχ — δορχ (ef. δορχάς) ductum et deinde metathesi affectum esse potest. Ceterum cf. Maur. Schmidtium ad Hesych. s. v.

 $^{60}$ ) Cf. Boppii gramm. sauscr. p. 34. — Saepissime viri docti eo peccaverunt, quod a formis r praebentibus profecti sunt.

3. A rad.  $\delta \alpha \varrho \vartheta$  ( $\delta \alpha \varrho \vartheta \acute{a} v \omega$ ) duplex a oristi forma descendit:  $\check{\epsilon} \delta \alpha \varrho \vartheta o r$ ,  $\varkappa \alpha \iota \check{\epsilon} \delta \alpha \varrho \vartheta o r$  (saepe apud Aristoph.) et  $\check{\epsilon} \delta \varrho \alpha \vartheta o r$ ,  $\varkappa \alpha \iota \check{\epsilon} \delta \varrho \alpha \vartheta o r$ , quae forma in epica poesi usitata est.  $\check{\epsilon} \delta \varrho \alpha \vartheta o r$  legitur v 143,  $\varkappa \alpha \delta \delta \varrho \alpha \vartheta \check{\epsilon} \iota \iota_{l} r$  o 494 — moneo nec  $\varkappa \alpha \iota \delta \alpha \varrho \vartheta \check{\epsilon} \iota_{l} r$  nec  $\varkappa \alpha \delta \alpha \varrho \vartheta \check{\epsilon} \iota_{l} r$  hexametro aptum fuisse —  $\varkappa \alpha \varrho \alpha \delta \varrho \vartheta \check{\epsilon} \iota_{l} r$  = 163,  $\varkappa \alpha \iota \alpha \delta \varrho \alpha \vartheta \omega$  (cum correpta ultima)  $\check{\epsilon}$  471.

Cum verba δέρχομαι et πέρθειν poetis inde ab Homero propria sint, a radd. δαρθ et παρδ apud Atticos formac metathesi non mutatae usurpari soleant, videmus liquidae anticipationem dialecto ionicae esse tribuendam. Idem cadit in

52. ζωβροτον aoristum apud Homerum saepissime pro vulgari ζωαρτον adhibitum; ef. ἀμβροτεῖν ἀμαρτεῖν (καὶ κρύκτειν) Hesych. Recte Benaryus KZ. IV, 47 sqq. hanc formam non ex ζωαρτον ortam esse, sed cum hac ad eandem formam principalem redire cognovit, quam \*a-smy-ta (a rad smar cogitare = immemor) fuisse patabat. Rectius cum Curtio p. 642 ab \*u-mar-tu, non particeps, expers (e rad. mar, ef. gr. μείρομαι, μέρος eet.) proficiscemur, unde salvo litterarum ordine ά-μαρ-το, metathesi faeta ἀ-μβροτο (ef. ἄ-μβρο-το-ς immortalis ex \*a-mar-tu-s) prodiisse sumendum est. Hine sunt formae denominativae ζωαρτον et ζωβροτον, sicut ξβλαστον ex βλαστός (v. supra

n. 72), ἔμορτεν ex μορτός (v. n. 46); hinc etiam ἀβροτάζω verbum, ubi μ in β versum conspicitur (άβροτάζομεν Κ 65).

Ionicae dialecto haec quoque, quae secuntur, exempla

propria fuisse videntur.

S3.  $z\varrho\alpha\delta i\eta$ . Antiquior forma  $z\alpha\varrho\delta i\eta$  (cf. de radice § 4 n. 12), quam poeta nisi correpta ultima adhibere non potuit, in uno tantum versu —  $z\alpha\varrho\delta i\eta$ , ἄλλη  $z\tau\sigma\nu$  πολεμίζειν  $i_i^{\gamma}\delta \hat{\epsilon}$  μάχεσθαι — servatur B 542, A 12,  $\Xi$  152. Apud Atticos  $z\alpha\varrho\delta i\alpha$  forma sola regnat, nisi quod tragici interdum in numeris anapaest. vel daetyl.  $z\varrho\alpha\delta i\alpha$  formam adsciverunt.

S4. Attici in zαρτερός (de vocibus cognatis v. § 4 n. 5) pristinam litterarum collocationem retinebant, apud Homerum zαρτερός et zρατερός variantur, prout versui aut anapaesticum aut dactylicum vocabulum accommodatius est eademque ratione zρατερόσρων, zρατερώνυξ et zαρτερόθυμος inter se differunt. Cf. Lob. p. 492. Cum vero et Herodoto et Atticis zαρτερός forma usitata sit, ne Ionibus quidem omnibus forma metathesi affecta placuisse videtur. Eodem modo fortasse iudicandum est de

85. δρατός (δέρω — Ψ169 περὶ δὲ δρατὰ σώματα νήει), cum alias nulla forma ab eadem radice ducta metathesim patiatur. Δαρτός solum e recentioribus scriptoribus traditum est, v. Veitch. p. 156. — Prorsus autem singularis est

hae in repoetis aliquid metri causa novare licuisse <sup>61</sup>. Quod quamvis proximis, quae afferam, exemplis certissimum reddi videatur, tamen respiciendum est haec ad recentiores poetas

consilio et arte tale quid sectantes pertinere.

87. Κράπαθος nomen pro Κάρπαθος est B 676, cf. Hesych. s. v. et Milleri 'Mélanges' p. 194. Si illa forma loquendi consuctudine sancita et constituta erat, sane mirum est — eum formae, quae liquidam anticipatam habent, recentiores esse soleant — apud posteriores scriptores eaun non reperiri. Straboni certe Κράπαθος forma tanquam in loquendo adhibita ignota fuit, cum ille p. 489 C haec habeat: ξ δὲ Κάρπαθος, ξν Κράπαθον εἶπεν ὁ ποτητίς, ὑψηλί ἐστι cet. Ad huius vero formae similitudinem videtur

SS. a Dionysio Bassaricorum auctore Καφπασία urbs Cypri Κφαπάσεια dieta esse. Versum Steph. Byz. p. 452 tradidit: οί τε πόλιν Κινύφειαν ἐδ' αλπεινήν Κφαπάσειαν quem versum Nonnus expressit XIII, 451: οἱ δὲ πόλιν Κινύφειαν . . . et 455: οἱ τ' εἶχον Κφαπάσειαν . . . v. Mei-

nekii Anall. Alex. p. 119.

Sed accedunt alia exempla, in quibus omnino dubitari nequit, quin poetae — eum Homerum sibi viderentur imi-

tari - liquida praeposita novas formas finxerint.

89. δαιόσκοατος traditur in Ε. Μ. 287, 10: ὡς ηθείοω ηθαρτός, οὕτω δείοω δαρτὰ καὶ καθ' ὑκείοθεσιν δοατά. ὡς ὀιόσκαρατον ὀιόσκορατον. Quo de recte Lobeckius (p. 493): 'Hoe nomine fortasse poetarum aliquis appellavit illud, quod a tragico dicitur τὸ γκητενὲς ὄφεος θέρος (Eur. Baech. 1025), h. e Cadmeum vel serpentis Colchici sementum'. Pertinet, nisi fallor, ad poetam, qui dactylico metro utebatur (٥-٤٠). Cum vero alioquin nullum vestigium reperiatur \*σκορατός formae pro σκαρτός (hoe legitur Soph. Oed. C. 1534) usurpatae, illud ὀιόσκορατος autem a poeta

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Nescio an ea licentia linguae usus non magis violatus sit, quam cum nostrates poetae syncopen et maxime in finibus vocabulorum apocopen admittunt, ubi eaedem in loquendo nusquam usu venerunt.

primum fictum sit, etiam metathesim ab eodem adhibitam esse concedendum erit. — Neque alia nisi metrica ratione explicatur

90. διέφρασαι forma, quae servata est in E. M. 273, 24: παο' Ἰβίνο (fr. 53 Bergk.) ἐστὶν ἔφθασαι καὶ κατὰ πάθος ἔφασαι καὶ καθ' ὑπέρθεσιν ἔφρασαι. Si ἔφρασαι re vera pro ἔφθασσαι dictum est — neque habemus, cur de hac re dubitemus — formam intermediam rectius \*ἔφθρασαι fuisse statuemus. Cf. Lob. p. 497.

91. τρέμινθος pro τέρμινθος, τερέβινθος a Nicandro dictum esse Lobeckius l. l. affert; est versus Ther. 844. Concedo dubitari posse, an illa forma non prorsus a loquendi consuetudine aliena fuerit. Sed idem Nicander Alexiph. v. 64

92. βλασάμοιο videtur novasse; acc. βάλσαμον producta

paenultima metro ille accommodavit.

Ad poetam, qui dactylicum metrum adhibuit, fortasse 92 b. Hesychii glossa pertinet κατέπλατο καθήλατο, quam cum aliis glossis in cod. confusam Meinekius Philol. XII, 608 restituit. Iniuria, nisi fallor, M. Schmidtius 62), quia (n. 1652) praecedat similis glossa κατέπαλτο καθήλατο, illam circulis circumdedit. Inter utramque enim octo glossae intercedunt, eae autem litterarum ordini bene conveniunt. Tamen res dubia manet.

Quod Lobeckius p. 500 Indiae montem, qui vulgo Παροπάμισος, a Dionysio Perieg. Παρπανισός nominetur (cf. Path. proll. 415), a Nonno (est v. XXVI, 51) Προπάνισσος dictum esse affert, non huc pertinet. Haec enim forma non metathesi ex Dionysii Παρπανισός, sed syncope ex forma Παροπάνισος (Παροπάνισσος) a Stephano Byz. tradita (cf. Benseleri 'Wtb. d. gr. En.' p. 1140) ducta et, quantum scimus, a poeta novata est.

Sed haec hactenus. Accedo ad alia quaedam exempla. 93. E rad. μαφ-μεφ (μείφομαι) secundum E. M. 334, 10

 $<sup>^{62})</sup>$  Is glossam refert ad T 351, ubi sane solum zaréπαλτο recte legitur.

apud Sophronem et Lacones erat έμβραμένα (ex \* έ-μραμενα) pro είμαρμένη. Cf. Hesych.: έμβραμένη, είμαρμένη, έμβρα-τια· είμαρται, έμβραμένον είμαρμένον, βεβραμένων είμαρμένων, v. Ahr. dor. 349.

94. στρέφος pro vulg. στέρφος pellis, v. Phot. lex. p. 543 et Hesych.: στρέφος στρέμμα, δέρμα, βύρσα Δωριέτς (Lob. Rhem. 302). Vocalis inserta est in adj. στέριφος

durus.

95. ἔμπιρεον ἔμπτειρον non dubito quin ab Hesychio recte traditum sit. Cum enim antiquissima forma \*ἐμ-περjo-g esset (rad. περ in ἐμπτεραμον ἔμπτειρον Hesych. al., ef. lat. periculum cet. Curt. p. 256), ἔμπτρεος ita ortum videtur, ut eo tempore, quo lingua Graeca j litteram primum aspernari coepit, in dialecto aliqua non ι epenthesi in proximam syllabam transferretur — quomodo ἔμπτειρος forma nata est — sed ρ anticipato \*ἐμπτρερος, ἔμπτρερος prodiret.

95 b. Hesychii glossam zούμα· εἴομα Lobeckius p. 501 cum editoribus corruptam putat. Sed subdubitaverim, num illi recte statuerint. Nam ne litterarum ordinem — e quo haud dubie zύρμα vel zύρμα, quod illi legendum proponunt, non huc pertinet — uimis premam, respicienda videtur alia glossa ἐνέχονσεν· προσέβαλεν. ἐπέσχεν, in qua vereor ut Salmasius recte ἐνέχονσεν scripserit, quoniam duo illa verba explicandi causa addita vi intransitiva propius ad ἐνέχνοσε accedunt. Malim M. Schmidtio concedere hane glossam cum ea, quae praecedit: ἐνέχνοσεν ἐνένυχεν esse coniungendam. Ac fieri sane potuit, ut similes glossae χύρμα et ἐνέχυρσε similem corruptelam traherent.

Alia, quae etiam incertiora sunt, omitto, maxime nomina propria ut Τερμίλαι — Τρεμίλαι. Βέρμιον — Βρέμιον sim. (v. Lobeckium). In eis saepe difficillimum est iudicare, quid erroribus sive scriptorum sive librariorum, quid fluctuanti loquendi consuetudini sit tribuendum. Ne fides eorum, quae de metathesis ratione exponimus, imminueretur, etiam vocabula, quorum etymon nondum enucleatum esse, vel in quibus metathesis fortasse priusquam graeca lingua

seiuncta exstaret, facta videretur, omittenda duximus, velut κλάδος, quod Fickius p. 204 cum ser. khad frangere, lat. clades cet. composuit, al. In nonnullis fortasse liquidae anticipatio agnoscenda erit, quae in § S. commemorabimus.

#### \$ 7.

Transimus ad ea exempla, ubi liquidae anticipatio cum vocalis affectione coniuncta conspicitur.

Quae cum ita sint, verisimile est in eis radicibus, quae ri, ru pro ar exhibent, plerumque affectionem vocalis prius quam metathesim esse factam. Sic iam ante Indogermanorum discessum rad. kruk clamare — unde scr. kruç-ati, gr. zρανγ-i, got. hruk-jan cet. (v. Fick. p. 49) — per formam intermediam \*kur-k e primaria radice kur (cf. § 4 n. 1) orta videtur. Ac similiter fortasse rad. europ. krik, quam Fickius p. 352 ponit, prodiit (cf. infra § 8), nec aliter rad. indog. sru fluere e sar ire (unde lat. ser-p-ere aliae, v. Fickium p. 954 sqq. 63).

 $<sup>^{63}</sup>$ ) Fickius quidem in eiusmodi radicibus ru non ex ar-ur, sed ex ar-ra ortum putat; qua in re id haud dubie non nihil valuit,

Exempla Graecis propria, quae huc pertineant, hacc

in promptu habeo.

96. διαπού-σιο-ς (rad. πεο in διαμπεοές 'durchyüngig'), nisi fallor, ex \*δια-πεο-τιο-ς. \*δια-πυο-ιιο-ς, \*δια-πυο-σιο-ς. Metathesi οσ litterarum conjunctio evitata videtur, nt in πρώσον, πρόσω al.

97.  $\tau\varrho\dot{\nu}\gamma\omega$  torrere,  $\tau\varrho\dot{\nu}\gamma$ , siecitas Fickius p. 364 cum lituan.  $tr\dot{o}ksz$ -tu, scandin. thurka, theod. trockne al. (de lat. tergere dubito) ad rad. europ. \*tursy revocavit, quae e primaria radice turs torrere (v. § 4 n. 25) ducta esset. Siecitatis notionem in  $\tau\varrho\dot{\nu}\gamma$ , et cognatis vocabulis ad fruges solis calore coctas indeque ad messem relatam esse Roscher 'Studien' I, 2, 116 ostendit collato  $\theta\dot{\tau}\varrho\sigma_{s}$  vocabulo, quod similiter aestatem, fruges, messem significat. Idem Roscher recte festi aestivi nomen  $Ta\varrho\gamma\dot{\gamma}\lambda\iota\alpha$  ( $\Theta a\varrho\gamma\dot{\gamma}\lambda\iota\alpha$ ) codem revocavit, ut statuendum sit in hoc antiquiorem radicis formam esse servatam. Forma radicis intermedia \* $\tau v\varrho\gamma$  nusquam servata est.

98.  $z\varrho\dot{v}\pi t\epsilon tr$  (rad.  $z\varrho vq$ ,  $z\varrho v\beta$ ) segregari vix potest a lat. celure. theod. helan, gr.  $z\alpha\dot{k}\dot{v}\pi t\omega$  cet., cf. Walterum KZ. XII, 376. Curt. p. 509. Si quis propter  $z\alpha\dot{k}\dot{v}\pi t\epsilon tr$  formam radicem  $z\varrho vq$  syncope \*ex  $z\varrho\varrho q$  ortam putaverit, ei obversetur Hesyehii glossa  $zv\varrho\beta-\dot{\alpha}\partial\omega\mu\epsilon r$ .  $z\varrho\dot{v}\psi\omega\mu\epsilon r$ . ubi forma inter \* $z\varrho\varrho q$  et  $z\varrho vq$  intermedia servata videtur; q et  $\beta$  fortasse, cum liquida praecederet, ex  $\pi$  orta sunt. Quamvis autem miremur solum  $z\varrho\dot{v}\pi\tau\epsilon tr$   $\varrho$  retinuisse, tamen credere licet eius verbi radicem (\*karp — \*kurp) iam antiquissimis temporibus exstitisse.  $K\alpha\dot{k}\dot{v}\pi\tau\omega$  haud dubie multo post vocali inserta apud Graecos e rad. kul formatum est.

99.  $\delta\varrho\ell$ ureu ex primaria radice  $\delta\varepsilon\varrho$  scindere, la cerare, quae in  $\delta\varepsilon\varrho$ - $\varepsilon u$  inest (cf. § 4 n. 31).  $\pi$  accedente

quod is nullam radicem ab initio in u et i terminatam fuisse vult. In quibusdam fortasse concedendum est u vocalis affectionem post metathesim factam esse. Mea tamen sententia plurium exemplorum analogia nititur, ef. praeter cetera rad, kav - kiv - kri (n. 102) sim.

prodiisse certum videtur. Sed dubitaveris, an fortasse \* $\delta \epsilon \varrho$ - $v\pi \tau \epsilon \iota \nu$  (cf.  $za\lambda$ - $\dot{v}\pi \tau \epsilon \iota \nu$ ) primaria forma fuerit, cum radix \* $\delta v \varrho$ - $\pi$  nusquam servata conspiciatur. Tamen hane quondam exstitisse verisimile fit  $\delta \dot{v} \varrho$ - $o\mu a (\dot{o}$ - $\delta \dot{v} \varrho$ - $o\mu a \iota$ ) verbo, quod, nisi fallor, cognatum est.

99 b. τού-ω procul dubio ad radicem tur in terendi notione dictam redit, cf. gr. τείρω, lat. terere cet. Curt. p. 209. In hac quidem rad. vov vix dijudicari potest, utrum ea metathesi ex tur (cf. scr. tura-s attritus et — quae tamen ad perforandi notionem pertinent — lat. turunda, trua ap. Curt. l. l.), an syncope ex st. τερυ (cf. τέρυ · ἀσθενές, λεπτόν Hesvch.) prodierit. Ac cum Fickius p. 79 praeter scr. tura-s ser. tûrv-ati<sup>64</sup>), zd. taurv (pro \* tarv), gr. τρώ-ω (pro \* τρο ε-ω, cf. infra § 10 n. S.) conferat, etiam suspicari licet, τρύ-ω ex rad. \*\tau\_o= - \*\tau\_o= esse ortum. Huic autem originationi, quamvis eo commendetur, quod liquida non vocali sequente anticipata sit ac productio vocalis facile explicetur, notio τρύ-ειν verbi aliquo modo repugnat, quae ab τοώ-ω verbi notione non nihil differt. Fortasse in uno verbo duae stirpes (τερν et τυο.=?), quarum altera terere, altera sa uciare significabat, convenerunt.

100.  $\beta \varrho \dot{\ell} - \omega$  si cognatum est cum illa rad. var bullire, ad quam  $\beta \varrho \dot{\alpha} \sigma \sigma \omega$  redire vidimus § 4 n. 51, non metathesi ( $\varepsilon a \varrho - \varepsilon v \varrho$ ) hand dubie  $\dot{v} \varrho$  factum esset), sed syncope ex st.  $\varepsilon a \varrho - v$  ortum esse crediderim. Sed  $\beta \lambda \dot{\nu} - \omega$  forma propius accedit ad  $\beta \varrho u - \beta v \dot{\lambda} - i g \cdot \pi \varrho u g \dot{\varrho} \dot{\lambda} v \xi$  Hesych., lat. bulla, bullire, lituan. bumbuls, quae Curtius p. 273 componit; rad. bull autem ad eam radicem quae agls. bull, bulla, gr.  $\dot{\alpha} v \alpha - q \dot{\lambda} \dot{v} - \omega$  al. (v. Curt. p. 282) subiecta est, ita referri potest, ut statuatur iam antiquissimis temporibus mediam pro aspirata esse substitutam, quod saepius factum esse negari non poterit, velut in rad. magh - mag, unde scr. mahat - gr.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) turv non radicis loco habendum esse Kraushaarius 'Studien' II p. 430 recte monuit, cum potius stirps nominis \*turv-vu pro praesentis stirpe adhibita sit.

μέγας, got. mikils sim. cf. Curt. p. 478, Grassmann KZ. XII p. 90 sqq. Similiter fortasse  $\beta \varrho \dot{v}$ - $\omega$  cum  $\pi \varrho \varrho - \varphi \dot{v} \varrho - \omega$  cet. (cf. § 4 n. 91) conjungere licet.

101.  $\beta\varrho\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$  a st.  $\beta\alpha\varrho$  (in  $\beta\alpha\varrho$ - $\acute{v}s$  cet. v. Curt. p. 433) suffixo  $\varepsilon\iota\iota$ - $\varrhoo$  (cf.  $\alpha\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$ ,  $\mu\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$ .  $\eta\acute{v}\acute{e}$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$  sim.) ductum videtur, ut have fuerit formarum series: \* $\beta\iota\iota\varrho$ - $\varepsilon\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$  — \* $\beta\iota\varrho$ - $\varepsilon\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$  — \* $\beta\varrho\iota$ - $\varepsilon\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$  — \* $\beta\varrho\iota$ - $\varepsilon\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$  — \* $\beta\varrho\iota$ - $\varepsilon\iota$ - $\alpha\varrho\acute{o}s$  . Eadem fere ratione  $\mathring{o}\mu$ - $\beta\varrho\iota$ - $\mu\acute{o}s$ ,  $\beta\varrho\iota$  $\mu\acute{o}s$  al. (v. Curt. p. 484) explicentur (5).

102. zoívo et lat. cerno ad rad. indog. skur redeunt, onae maxime perspicua est in scr. upu-skur-u-s. In plerisque linguarum cognatarum vocabulis, quae huc pertinent, u iam in i attenuatum est, velut in scr. kir-uti, lit. skir-iù, agls. hridder cribrum, v. Curt. p. 148; in quibusdam nominibus metathesis Graecis et Latinis communis fuit, quemadmodum Fickius p. 442 gr. zoina et lat. erimen recte ad graecoit. \*krimun revocavit. Tamen in verbo graecoitalico transmutata illa radicis forma nondum exstitit, sed, quoniam verbum graecum et latinum diversam radicis formam praehent — cf. cer-uo — zoi- $v\omega$ ,  $cr\bar{e}$ -ri —  $z\dot{\epsilon}$ -zoi- $z\omega$ ,  $cr\bar{e}$ -tus zoi-iós cet. —, illo tempore in declinatione solam ker formam adhibitam esse statuendum videtur. Primum fortasse in praesentis formis i pro e substitutum est, \*zιο-νω pro \*zeo-ro ut zíoren a rad. zeo, deinceps liquida anticipata ποί-νω prodiit; ac similiter ποί-τός e \*περ-τος (cf. lat. certus infra § 10) cet. In vocalis productione, quam in zorvo conspicimus, explicanda respiciamus oportet aeol. zoirro (Ahr. p. 53), quod spirantem explosam prodit; quare Curtius p. 321 zgi-vj-ω antiquiorem formam fuisse probabiliter coniecit 16). Aliam patet rationem productionis esse in zoiua = lat, crimen et sim.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Quod Hesychius tradit: βρί ἐπὶ τοῦ μεγάλον καὶ ἰσχνροῦ καὶ χαλεποῦ τιθειαι — ad observationem grammaticorum redire videtur, qui syllabam βρι pluribus vocabulis gravitatis notionem continentibus communem esse viderunt. Diversum est βρί, quod ab Hesiodo pro βρίθύ adhibitum esse traditur.

 $<sup>^{66})</sup>$  Quamvis vero haud dubie kerno pro graecoit, praesentis forma

Hac autem re iam devenimus ad ea exempla, ubi  $\tilde{\imath}$  et  $\tilde{\imath}$  producta videmus, de quo genere Delbrueckius 'Studien' I, 2, 129 sqq. et Brugmanus ibid. IV, 109 sqq. egerunt. Exempla ab illis iam tractata breviter affero, excludo autem  $\beta \varrho i \vartheta \epsilon \iota \nu$  verbum, quod Delbrueckius pro \* $\beta \alpha \varrho \vartheta \epsilon \iota \nu$  — \* $\beta \iota \varrho$ - $\vartheta \epsilon \iota \nu$  esse statuit, rectius nuper Joh. Schmidtius 'Zur gesch. des indog. vocalismus' I, 124 collatis  $\beta \varrho \epsilon \iota \nu \vartheta \iota \varrho$ ,  $\beta \varrho \epsilon \iota \nu \vartheta \iota \varrho \vartheta \iota \iota \vartheta \iota$  imilibus formis cum lituan.  $b r \epsilon n d u \iota$ ,  $b r \epsilon s \iota \iota$  ad indog. \*b h r a n d h revocavit. Moneo hoc loco Schmidtium id mihi perfecisse videri, ut apud Graecos nasalem etiam explosiva sequente cum productione suppletoria elidi potuisse demonstraret. Cf. infra § 9.

103. χοῦσός e \*gharta-s — \*χυοτος vel \*χυοτίος (Delbr. p. 136).

104.  $q \varrho \dot{\overline{v}} \gamma \omega$  e rad. bharg (l. l.) 67).

105.  $\beta \varrho \nu \chi \omega = \text{ser. burh}$ , quod de elephantis dicitur (l. l.).

106.  $\tau \varrho v \pi \acute{a} \omega$  ex eadem rad. tark, ad quam gr.  $\tau \varrho \acute{\epsilon} \pi \omega$ , lat. torqueo redire vidimus § 4 n. 20 (l. l.).

107. τρίχω = ser. turh e primaria rad. tur terere (l. l.).

108.  $\tau\varrho\tilde{v}\mu\alpha$  for amen e \* $\tau\alpha\varrho$ - $\mu\alpha\tau$  a rad. tar in perforandi notione adhibita (l. l.).

109. z $\varrho i \vartheta \eta'$  hordeum e \*za $\varrho \vartheta \eta$  — \*zi $\varrho \vartheta \eta$  (Delbr. p. 132).

110.  $\delta \bar{v} r \delta s$  (\*  $\epsilon \bar{v} \bar{v} r \delta s$ ) = ser. varna-s, cum e rad. var tegere et pellis et coloris significatio manare potuerit (l. l.).

111.  $\vec{\varrho} i \pi \tau \omega$  (\*  $\vec{\epsilon} \varrho i \pi \tau \omega$ ) = got, vairpan e rad, varp (l. l.).

112.  $\vartheta_0 \tilde{\imath} \psi$  collato theod. vet. bidelban fodere ex  $\vartheta a_0 \pi - \varsigma$  (l. l.).

112 b. Τοίτων, Τοίτογένεια cet. quae cognata videntur

habenda sit, nihil impedit, quominus apud Graecos novum praesens  $z\varrho\iota \cdot v \cdot j \cdot \omega$  vel  $z\varrho\iota \cdot v \cdot \varepsilon\omega$  ortum credamus.

<sup>67)</sup> lat. *frigere* seiunctim metathesim passum esse inde, quod vocalis diversa est, colligo. Animadvertendum est etiam apud Latinos vocalem productam esse: cf. *tricari* a rad. *turk* torquere. Schweizer-Sidler KZ. XII, 302.

eum zend. truétaona, ser. trita (trita) dubito, an recte Delbrueckius p. 135 ex \* Táqvor cet. orfa statuerit. Est fortasse concedendum iam antequam Graeca lingua seiuneta exstitit, r vocali praepositum fuisse, hanc autem ex  $\iota$  esse amplificatam.

113.  $\delta(\psi, \gamma \varrho i x v \varsigma, \gamma \varrho i q \sigma \varsigma) = \text{lat. } scirpus \text{ (Brugm. p. 110).}$ 

114. ση οίγος a rad. spury, cf. σπαογάω, σπαογέω (l. l.).

115.  $q \varrho i \xi$ ,  $q \varrho i z i'_i$  ex  $q u \varrho \sigma z - q u \varrho z$ , cf. ser. bhish, hish cet. (l. l.).

116. βρένω Curtius p. 60 recte ex rad. βος accedente z ortum esse voluit. Hinc z aspirato βρέχω dentibus frendere prodiit, quod in lexicis perperam cum βέβρῦχα, βουχάσμα mugire, fremere confunditur.

117.  $\tau \varrho v_z \omega$  et  $\tau \varrho v_z \omega$  (rad.  $\tau \varrho v_y - \tau \varrho v_y$ , cf.  $\tau \varrho v_z \omega$ ),  $\tau \varrho v_z \omega v_z$  cet.) non dubito ad primariam radicem tur (star, unde  $\sigma \tau \varrho v_z \omega$ ) revocare, e qua complura avium nomina ducta sunt, velut indog. tataru-s (v. § 4 n. 27), indog. \*(s)turdu-s

(cf. lat. turdus, lituan. struzdù cet. Fick. p. 79) al.

118. χρί-ω e rad. ghars (ser. gharsh-ati terere, v. Curt. p. 192) formatum est, quae ad primariam radicem ghar redit. Hanc quominus in χρίω pariter atque in lat. fri-are agnoscamus — ut Curtius vult — σ littera in χέχρισμαι,

χοίσια, χοίσιός prohibet.

119. zgiβarog (zhiβarog) secundum Walterum KZ. XII, 380 (cf. L. Meyeri 'Vgl. gr.' I, 349) proxime cognatum est cum lat. carbo: rad. karb (karp) dueta videtur e \*kar. cf. ser. crā coquere, part. crta-s (Pott. W. I. 15). Κοιβάνη panis (coctus) Helmius p. 403 cum got. hlaifs. lituan. klepas, sloven. chlèbă composuit, quare statuendum est in quibusdam vocabulis e rad. karp ortis metathesim iam antiquissimis temporibus esse factam.

 $<sup>^{68}</sup>$ ) Hac serie formarum:  $*\chi \iota \varrho \sigma \omega - *\chi \varrho \iota \sigma \omega - \chi \varrho \iota \omega$ . Minus probabiliter Fickius p. 71  $\chi \varrho \iota \omega$  proxime ex  $^*\chi \bar{\iota} \varrho \omega$  (pro  $^*\chi \iota \varrho \sigma \omega$ ) ortum esse voluit; quamvis concedamus, cum mollis et dura vocalis coninngerentur, facilius liquidam etiam sequente vocali anticipari potuisse.

120.  $\tau \varrho^i \beta \omega$  terere per formas intermedias \* $\tau \iota \varrho \pi \omega$  - \* $\tau \iota \varrho \beta \omega$  (propter fenuem emollitam cf.  $\sigma \iota \iota \iota \iota \beta \omega$  § 4 n. 21, rad.  $\beta \iota \alpha \beta$  pro  $\iota \iota \alpha \iota \iota - \pi$  § 5 n. 70,  $\iota \varrho \iota \beta \iota - \alpha \iota \circ \circ \circ$ , quod modo commemoravimus) e radice ter  $\iota \tau$  littera aucta descendisse videtur. In lat. tribulum, tribulure b ad suffixum pertinere Corssenus 'Kr. Beitr.' p. 359 collatis verti-bulu-m sim. mihi persuasit.

120 b.  $\delta\iota\delta\alpha\mu\delta\varsigma$  ·  $\delta$  ·  $\delta\sigma\sigma\alpha\delta\varrho\alpha\gamma\sigma\varsigma$  Hesych. Gerlandus KZ. X, 452 probabiliter ad rad. vard unde lat. vadix theod. wurz (cf. § 5 n. 72) prodierunt, revocavit. Vocalem in  $\delta\iota$ - $\delta\alpha\mu\delta\varsigma$  productam fuisse demonstrari nequit, quod idem in  $\delta\iota$ - $\delta\alpha$  vocabulum (pro \* $\varepsilon\varrho\iota\delta$ - $j\alpha$ , Curt. p. 328) eadit.

121. γλίχομαι Fickius p. 61 haud dubie recte cum ser. gardh appetere, cupere, sloven. ἐlŭd-ają cet. ex indog.

gardh duxit et pro \*γλιθ-σχομαι esse statuit.

Minus certa exempla velut δοιμές, quod Benfeyus II 227

ad rad.  $\delta \epsilon \varrho$  ( $\delta \dot{\epsilon} \varrho - \epsilon \iota \nu$ ,  $\delta \varrho \dot{\nu} - \pi \tau \epsilon \iota \nu$ ) retulit, sim. omitto.

Cum transitus  $\alpha$  vocalis in  $\iota$  et v non subito factus sit, Brugmanus suis exemplis duo adiungit, ubi  $\alpha$  vocalis obscuratio tamquam in media via, i. e. in o substiterit:

(122.) zοώπιον e \*zαοπιον (cf. lat. carpere Curt. p.

**1**38) et

(123.)  $\beta \lambda \omega \vartheta \varphi \delta \varsigma$  pro \* $\beta \omega \lambda \vartheta - \varphi \circ - \varsigma$  a rad. varilh (cf. § 5 n. 72) formatum.

Cum his conferantur

124. γρωθ-ύλος (γρωθύλοι γωλιοί, στήλαια Hesyeh.) = zend. geredha, slov. gradă ex indog. \*gardha v. Fick. p. 61.

125. zοωβύλος 'haurschopf' a rad. karp — karb, unde

zορυφή, zόρυμβος, v. Walterum KZ. XII, 401.

Iam vero quaerendum est, quam rationem  $\iota$  et v vocalium productio habere videatur. Ac Delbrueckius, quem Brugmanus secutus est, collatis ser. dirgha pro \*dargha, kûrd pro kard, sim. (cf. boruss. tîrtis = tertius al. apud Brugmanum) productionem vocalis prius quam metathesim factam esse putat, ut e. g. \* $z\alpha\varrho\vartheta\eta$  — \* $z\iota\varrho\vartheta\eta$  primum in

\* $zi\rho \vartheta \eta$ , deinde in  $z\rho i\vartheta \eta$  transiret. Eo vero hoc effectum dicit, quod o vocali praecedenti aliquam sui partem cederet, itaque insa debilitata cum ante proximam consonam stare non posset, anticiparetur. Ego autem nullo modo intellego, quomodo o debilitatum illam sese adiungendi vel applicandi facultatem habere potuerit, qua ad metathesim admittendam opus est. Spectes illud 'qûrde' (= qarten) et similia, quae Brugmanus e dialecto francica rhenana attulit, ubi liquidae tam exilis est sonus, ut ipsa vix percipiatur num putaveris talem debilitatam litteram umanam esse anticinatam? Ea facile sane prorsus evanescere potuit — quod in illa dialecto interdum fieri et in lat. pêdo (pro perdo = gr. πέοδω) factum esse idem Brugmanus affert — transponi et post mutam plene pronuntiari, cum iam ante mutam vix proferretur, non potuit. Sed ita fortasse ne Delbrueckius anidem nec Brugmanus rem sibi finxit, — ita potius, ut o litteram, eum praecedentem vocalem produxisset, tamen distincte pronuntiatam et paene integram servatam putarent: \* $zio\vartheta v - zio\vartheta v - zio\vartheta v - zio\vartheta v - zio\vartheta v$ . Sie sane concedendum est metathesim admitti potuisse.

Quamvis vero exempla vocalis aute o cum consona productae non in luce posita sint, nisi haec, ubi metathesis accessit, tamen in plerisque non dubito, quin reete productionis rationem illi perspexerint. Tamen cum constet interdum  $\iota$  et v non minus quam  $\alpha$ ,  $\epsilon$ ,  $\rho$  amplificatione ea, quam nos 'organische dehnung' dicimus, producta evasisse (cf. Ti-ot-2  $-\tau_i u_i', q\theta_i' - \sigma_i - q\theta_i \bar{\sigma}_i u_i \theta_i \sigma_i \sigma_i$ ,  $z_0 \bar{r} - \sigma_i - z_0 \bar{r}_i u_0' cet.$ facile vides nonnulla ex his exemplis ita explicari posse, ut prius metathesim, tuni demum productionem factam putemus. Hoe maxime eadit in ea exempla, ubi formae cognatae vocalem correptam habent. Sie og givos, quod Brugmanus affert, proxime ad \*oqiogog formam redire eo incertum fit, quod in σηρίζι-ά-ω radix σηρίζι metathesi iam affecta vocali brevi utitur. Atque formis Egovery (Anth. P. 7, 293), έβουχον (Anth. 9, 252), έτοι βεν et τέτοισα (v. Veiteh p. 516) neseio an facile eo ducamur, ut φοέρω, βρέγω, τρήβω non ex \* $q\bar{\nu}\varrho\gamma\omega$ . \* $\beta\bar{\nu}\varrho\varkappa\omega$ , \* $\tau\bar{\tau}\varrho\beta\omega$ , sed vocali amplificata e  $q\varrho\nu\gamma$ ,  $\beta\varrho\ell\varkappa$ .  $\tau\varrho\bar{\tau}\beta$  prodiisse credamus; nisi forte formae brevem vocalem exhibentes recentiores sunt aut ad aliarum formarum similitudinem correptae (cf. Delbrueckium p. 136). Maxime autem in eis exemplis, quae  $\lambda$  habent, dubito, num producta vocalis iam antequam metathesis fieret, fuisse videatur. Brugmanus quidem \* $\beta o\lambda \vartheta \varrho o g$  quondam in \* $\beta \omega \lambda \vartheta \varrho o g$  transiisse nullo simili exemplo firmare potest nisi hibern. dûtchinne, quod non satis facere nescio an ipse concedat. Quare recte puto Curtium  $\omega \varkappa \dot{\nu} g$  (rad.  $\dot{\alpha} \varkappa$ ) comparasse; praeterea afferri possunt  $\tau \varrho \dot{\omega} \gamma \omega$  a rad.  $\tau \varrho \omega \gamma$  (v. § 4 n. 24),  $\tau \varrho \omega \pi \dot{\omega} \omega$  sim. in quibus productionem post metathesim factam esse nemo negabit. Quid vero, si in  $\varkappa \varrho \dot{\omega} \pi \iota \upsilon v$ ,  $\varkappa \varrho \omega \beta \dot{\nu} \lambda o g$ ,  $\gamma \varrho \omega \vartheta \dot{\nu} \lambda o g$  (cf. etiam  $\sigma \tau \omega \mu \dot{\nu} \lambda o g$  ad  $\sigma \tau \dot{\nu} \mu \omega$ ) eadem productae vocalis ratio fuit?

Videmus igitur de quibusdam exemplis posse dubitari; quod tamen in universum Delbrueckii et Brugmani de  $\iota$  et v productis sententiam amplexi sumus, in hoc nos recte fecisse eo magis putamus, quia in  $\S$  9, ubi de nasalibus agetur, quaedam exempla prorsus similia occurrent.

# II. Liquidae postponuntur.

§ S.

Postquam liquidas saepissime a sequentibus consonis solutas et metathesi praecedentibus consonis adiunctas esse vidimus, pergimus ad contraria exempla, ubi vocali anticipata liquida postponitur: cuius generis linguam Graecam minime studiosam fuisse iam eo, quod illud alterum genus tam late patet, consentaneum est. Quaedam autem haud dubie ad singularia illa transmutationis exempla pertinent, quae in § 2 prope ad pronuntiandi errores aecedere diximus, ac pleraque etiam valde dubia sunt.

1.  $\beta \rho \alpha \delta \dot{\nu} c$ , quod § 4 n. 47 e \* $\mu \alpha \rho \delta \nu c$  ortum esse commemoravimus, comparativum habet  $\beta \alpha \rho \delta \dot{\nu} \tau \epsilon \rho c$  Theor.

XXIX, 30, superl.  $\beta\acute{a}\varrho\delta\iota a\iota\sigma g$  ib. XV, 105 (cf. Ahr. dor. p. 113) et apud Homerum  $\psi$ , 310. Est autem probabilis coniectura (v. Dietr. p. 7, Ritschel. p. 531) etiam positivum  $\beta a\varrho\delta\acute{v}g$  apud Dorienses italicos exstitisse, inde vero lat. bardus esse translatum (6). Quamvis mirum videatur, quod in in Homeri carminibus, quorum dialecto liquidarum anticipatio praecipue grata fuit (cf. § 6.), vocalis iam praeposita sit, tamen iniuria, puto, Pottius W. II, 541 et Fickius p. 1065 de ea, quam nos quoque probavimus, originatione dubitaverunt.

2. ἀχορᾶσθαι ἀχροᾶσθαι Hesych. fortasse metathesim passum est priusquam digamma ab origine huic formae innatum conticuit. ἀχροᾶσθαι enim cum ad rad. κρν = ser. ενα revocandum videatur (v. Curt. p. 144), haud dubie pro \*ἀχροκασθαι est; cf. ἀχροκασθαι formam (ap. Hesych.), quam Ahrensius dor. p. 49 tamquam doricam attulit. Si ἀχροᾶσθαι ex ipso ἀχροᾶσθαι prodiit. conferre licet lat. vulg. Februri = Februari (Schuchardt 'Vocalismus' II, 527) ubi r sequente vocali postpositum esse constat.

3. Aqoobira formam, quae legitur in inser. Dreriorum, plerique editores, ut Voretszehius in dissertatione sua. Hermannus Philol. IX, 698, Viseherus Mus. Rhen. X, 398 tuiti sunt; quod num iure fecerint dubitare licet, maxime cum in alia inser. cretica (ed. Bergmann 1860) Aqoobirar scriptum sit. Si autem Aqoobira forma exstitit, minime certum est vocalem in ea esse anticipatum (quod etiam Viseherus monuit), cum deae nomen eum cultu a Phoenicibus in Graeciam translatum sit itaque in Creta insula antiquiorem formam servatam esse facile credamus (quamquam collato

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Quod cum iam Festus p. 34 (cf. Non. 1, 2, 32) tradiderit, tum mihi primum eo verisimile videtur, quia haec vox comicis (Plaut. Bacch. 5, 1, 2. Pers. 2, 1, 2) propria est, ubi multa id genus a Graecis sumpta sunt (similiter apud nostrates 'stupid' peregrinum est), deinde quia — ut Dietr. l. l. recte monet — si vox apud Latinos indigena esset. cognata vocabula (velut barditas et sim.) exstare exspectaremus.

<sup>70)</sup> Quamquam concedendum est, in aliis rebus dialectum creticam valde corruptas et mutatas litteras praebere. Sed Hevus d. dial. Cret.

chald. אַפּראָדָה (v. Prelleri mythol. gr. I, 263) hoc minus veri simile videatur.

- 4. Mira est dorica forma  $\sigma\pi\ell\varrho\gamma\nu\varsigma$  pro  $\pi\varrho\ell\sigma\gamma\nu\varsigma$  ( $\pi\varrho\ell\sigma\beta\nu\varsigma$ ) E. M. 723, 17. in qua non solum  $\epsilon$  praepositum est  $\varrho$  litterae, sed etiam  $\sigma$  ex medio vocabulo ad initium translatum. Quodsi credere licet hanc formam usquam esse adhibitam, altera metathesis haud dubie cum altera constricta fuit. Nam cum  $\sigma$  praeposito  $*\sigma\pi\varrho\epsilon\gamma\nu\varsigma$  tres in fronte consonas habuisset, harum nimis difficilis coniunctio  $\epsilon$  et  $\varrho$  commutatis evitata est 71).
- 5. Hic iudicium interponendum est de turpezitu forma, quam Ritschelius Plaut. Triu. v. 425 e coniectura in textum verborum recepit. Concedendum erit pleraque metathesis exempla, quae ille ad firmandam coniecturam attulit, non multum valere, cum in eis vocalis ab initio liquidae praeposita fuerit; communio autem et cognatio, quam inter Dorienses et Romanos hac in re intercedere Ritschelius recte vidit, magis in servandis vocalibus praepositis quam in praeponendis vocalibus cernitur (cf. dor. zίρzος = circus, cret. πορτί = port- al.). Tamen quibusdam certe similibus exemplis illa coniectura commendari videtur, sive metathesim Doriensibus, sive Latinis tribuimus (cf. pulmo = πλεύμων sim.).
- 6. Άρταφέρνης nomen vocali anticipata ex Άρταφρένης ortum videtur. Atque haec quidem forma ab Aeschylo Pers. 776 haud dubie cum quodam lepore adhibetur, cum verba haec sint:

  τόνδε σὺν δόλφ

p. 52 iniuria  $\pi o \rho r \ell$  tamquam metathesis exemplum attulit (cf. supra  $\S 4$  n. 37); si idem in  $\mathcal{A} \phi o \rho \delta \ell \tau a$  formam cadit, dialectus cretica ab hoc corruptelae genere liberata est.

<sup>-1)</sup> Lapsu linguae eiusmodi transmutationem fieri posse nuper cognovi, cum discipulus quem Graecam linguam doceo, διεπφάσθαι formam pro διεσπάφθαι proferret. Talem autem formam usu ita firmatam esse ut scriptor aliquis eam adhibere posset, non facile nobis persuadetur.

'Αρταφρένης Εχτεινέν Εσθλός εν δόμοις, φρένες γὰρ αὐτοῦ θυμον ολαχοστρόφουν.

Eadem forma est in v. 778 (quem Dindorfius spurium censet) έχτος δε Μάραφις, εβδομος δ' Αρταφρένης

et in v. 21: olog Aniorolg id Agrangéric.

Onos versus qui spectaverit, primo obtutu Agraggéris formam ad idem genus, de ono \$ 6 egimus, referat. Sed iam Boeckhius C. I. t. II p. 117 notavit et hanc formam et similem Trangerry (pro Trangerry) in optimis Herodoti codicibus saepius legi; hinc vero suspicatus est Aeschylum Aoragoérne formam non metri causa finxisse, sed Graecos eiusmodi formas pro persicis introduxisse, quo peregrina nomina Graecis similiora facerent, coniecit. Accuratissime autem in totam rem inquisivit Steinius, qui in Vindiciis Herodoteis' (Gedani 1858) p. 7 sqq. et de codicum scriptura ita exposuit, ut iam nulla dubitatio esse possit, et ex inscriptionibus cuneatis, quae vocantur, ipsis Persis in eiusmodi nominibus solam -fraua terminationem (Vindafraua = Irragoéris) probatam esse demonstravit. Quod si recte fecit. Aoragoéres forma antiquior, Aeschylo et Herodoto usitata, contra Agragéores forma, quae una inde a Thucvdide usurpatur, recentior fuit. Certum est metathesim in nomine peregrino facilius et admitti et communi usu firmari potuisse.

Exempla, quae secuntur, maxime dubia sunt.

7. Avium nomina zίρzος (diversum a zίρzος circus. § 4 n. 4) et zρίzη haud dubie cum zρίζω. ἔ-zρίz-or cognata sunt. Ac Fickius p. 353 hace vocabula cum lituan. klykiu. kirkiu e lamare, sloven. krikŭ e lamor, scand. hriktu ad europ. \*krik revocavit. Cum vero hane radicem ex antiquiore \*kirk (e rad. kar sicut zερχ in zερχάς. χρέχω cet. v. § 4 n. 1) prodiisse statuendum sit, non improbabiliter liquidae anticipationem sciunctim apud Slavogermanos et (in zρίζω cet.) apud Graecos factam, in zίρχος autem et lituan. kirkiú litterarum ordinem ab antiquissimis temporibus traditum esse statuemus. Cf. Schwabium de demin. p. 91.

9. στεργίς, στελγίς vocali anticipata ex στρεγγίς, στλεγγίς (cf. de his formis Lob. p. 502) prodiisse collatis lat. strigilis, stringo, theod. stric, strang cet. (v. Curt. p. 355) aliquis suspicatus sit. Sed στεργίς, στελγίς propius a lat. tergere (pro \*stergere) absunt, v. Corsseni 'Kr. beitr.' p. 437, Joh. Sehmidtii 'Vocalismus' I p. 55. Rad. strang, strig anti-

quissimo tempore ex \*starq orta videtur.

10. σzερβ-άλλω, σχέραη-ος et zρέμβαλον si recte Fickius p. 205 cum lat. crepare composuit, ego tamen in illis primarium litterarum ordinem agnoscere ac formis zρέμβαλον et lat. crepare liquidam metathesi anticipatam tribuere malim.

11. De τέρχνος germen (Hesych.: τέρχνεα ' qυτὰ νέα) et τρέχνος (Hesych.) prorsus non constat, cum etymon nondum indagatum sit. Nam quod Corssenus 'Kr. Beitr.' p. 147 lat. truncus (auctore Vossio), theod. struch, strunk contulit, vereor ut probari possit. (De lat. truncus v. Fick. p. 366.)

De arboris nominibus βάοβιλος et βοάβιλος, de κιοσός (Hippoer. p. 321 K., et κοισσός (cf. Hesych. s. v. κιοσός), aliis etiam maior est dubitatio. Cum autem illud alterum genus tam late patere cognoverimus, in his quoque facile adducimur, ut eas formas, in quibus vocalis liquidae praecedit, antiquiores habeamus.

## III. De nasalibus.

§ 9.

Nasales cum vicinis vocalibus acque ac liquidae ita transmutantur, ut ipsae praeponantur; postpositas vix usquam inveneris. Cum vero ad naturam consonarum, quae secuntur, accommodari et artius cum eis conjungi soleant, praecedentibus autem consonis in vocabulorum initiis non semper facile adiungi et applicari possint, non mirandum est, quod lingua graeca multo minus in nasalium quam in liquidarum metathesim inclinavit. In eis quidem exemplis, quae in hac § tractanda erunt, tantum zr. zr, zr anticipatione nasalis coisse videntur, in \$ 10, ubi de radicibus consona, vocali, liquida vel nasali constantibus agetur, ctiam  $z\mu$ ,  $\tau\mu$ ,  $\delta n$ . 9r. ur occurrent. Est autem dignum, quod commemoretur easdem litterarum coniunctiones exceptis eis exemplis, quae ad metathesim aut syncopen pertinent, rarissime in vocabulorum initiis linguis indogermanis probatas esse, ita ut a primordio id omnino non factum esse recte suspicari videa $mur^{72}$ ); quin sm et sn iam antiquissimis temporibus in radicum frontibus admissa fuerint, dubitari non potest. Cum vero iam apud Indogermanos nondum disjunctos interdum nasalis anticipata esset (v. notam), postea in singulis linguis

<sup>72)</sup> Non dubito, quin e. g. rad. \*sknu\*, ad quam scr. kshuu-ta. gr. xri-ω, χrό-ος cet. redeunt. ex breviore aliqua radice deducta sit (cf. Fickii coniecturam lex. p. 55). De indog. \*knu sonare v. Fickium p. 952. de \*knus v. infra ad n. 2, de gua noscere § 10 in. — Ex linguis aricis radices explosiva et nasali incipientes paucissimas in promptu habeo, ubi syncopen aut metathesim factam esse probari nequit. De lingua gotica cf. L. Meyerum Got. spr. p. 200. Quod de illis linguis dixi, idem cadit in Graecorum linguam, ubi urior, urios syncope ex europ. \*minara orta sunt (v. Fick. p. 386). similiter yris e yoro dronalizω e st. doro (unde doréω) et rad. παλ (v. Lob. Pathol. I. 182. 295): χμέλεθον cognatum est cum χαμάρε (v. Curt. p. 134), γνέα ap. Theocr. pro ζυνίν. Itaque vix ullum exemplum. quod nostrae illi sententiae repugnet, reliquum est; nam nomina peregrina nihil ad nos pertinent.

hoc metathesis genus rarissime usu venit; eas autem litterarum coniunctiones, quae pridem sive syncope sive metathesi ortae erant, nonnumquam rursus evitatas videmus, ef. lat. natus pro gnatus a rad. gan (gen) infra § 10, nodus pro \*cnodus, gr.  $\pi i v v v \delta g$  a rad.  $\pi v v$ , alia, quae deinceps commemorabimus.

Ex linguis cognatis pauca anticipatae nasalis exempla affero. Indis et Bactris communis fuit radix ghna in finibus compositorum pro ghan (vulg. han) adhibita (cf. subst. zend. ghnita). Eidem in rad. enath (in lingua sanscrita etiam knath) pellere, percutere nasalem anticiparunt, eum cognata sint gr. zérrgor cet. Fickius p. 31 haec vocabula una cum theod. vet. handeg, island, hnydh ad indog, \*kant revocavit, quae radix e primaria radice kan (cf. ser. can, gr. zαν-είν, zαίνω cet. Fick. l. l.) prodiisse videtur. E lingua islandica conferatur huntr vocabulum a Fickio l. l. ex indog. \*kanda ductum, unde salvo litterarum ordine ser. kanda-s, gr. zόνδο-ς (nodus, bulla, musculus) prodierint. Endem vero etiam lat. nodus (pro \*cnodus) referendum erit. Ser. knû-jute putere ad radicem kun redit, quae servata conspicitur in kun-apa cadaver, lat. cunire al. (v. Fickium p. 45); quibus num zrígga et lat. nidor (pro \*cnidor) adjunci possint (Benf. I, 271). dubium est.

Sed transeamus ad graeca exempla.

1. zrαδάλλω seabo, mordeo, zrαδαλον 'hissiges thier', zrωδων = ser. khûdana-s dens (de ser. û pro an ef. Schmidtium 'Indog. vocal.' I p. 34 sqq.) Fickius p. 201 recte duxit e rad. skand mordere. ad quam eandem ser. khûd, lituan. kandu (lett. kûdu i. q. kandù) redeunt. Kıvaδός (Φηρίον Hesych.) nec minus zivauδός pruriens (pro \*zivaδ-io-g) metathesi facta i insertum habent. Kviδη, zriζα cum theod. hnazza a Fickio p. 352 ad europ. \*knadyû revocata sunt, ac similiter zriζω cum island. hnîta cet. ad europ. \*knid. Sed cum lituan. kandù pristinum litterarum ordinem servaverit. nasalis metathesim rectius singulis linguis tribuemus.

- 2. zviβω Fickius p. 40 cum ser. kanda (pro \*kunsdha) seabies, lat. carduns (pro \*casd-au-s), lituan. kasd-inti ad indog. \*kusdh—\*kunsdh revocavit. Quod si reete fecit, zviβ per formam intermediam \*zανθ (non, ut Fickius voluit, \*zνασθ) prodiit. Tamen nescio an zviβω demum apud Graecos e zνάω formari potuerit 73).
- 3. γνάθος secundum Fickium p. 57 conferendum est eum ser. ganda-s (nd pro ndh) et lituan. zandas quibus vocabulis radicem ghad—ghand (cf. χανδάνω, -hendo) inesse idem ille probabiliter coniecit. Curtius p. 288 got. kinnus, lat. gena, ser. hanus comparavit et radicem \*gan—gen posuit. Quod si rectius est, Graecis metathesim propriam esse non minus constat.
- 4. zνίχος en eeus (pigmentum), zνιχός falvus, luseus (ef. zνάξ γάλα λευχόν Hesych. al.) ex \*zαγχο orta videntur collatis ser. kânkana (aureus, subst. aurum) et boruss. eucu-n (pro cunca), v. Fickium p. 41.
- 5. zvvζά-ω (ex \*zvγγιο- \*zvvγjο- \*zvvζο-) recte, nisi fallor, Fickius p. 44 cum scr. kūý, kuný sonare et lett. kung-stù gemere contulit. Aliter Curtius p. 575 statuit.

Ut in his exemplis dentalis nasalis pro n adulterino, ita in proximis eadem pro m anticipata videtur.

6. zvéqag tenebrae a rad. \*skap tegere (gr. σzέπω) Benfeyus I, 617, L. Meyer 'Vgl. Gramm.' I, 367, alii collato ser.-zend. kshap nox duxerunt, accuratissime vero Curtius p. 657 de hoe vocabulo et variis, quae codem redeunt formis exposuit. Ex eis γνόφος z in γ verso et δνόφος γ in δ mutato proxime a zνέφας absunt; hoe autem e radice nasali amplificata \*skamp per formas intermedias \*σzνεν-ας, \*σzνεφ-ας prodiit. Σ in fronte servatum est, sed ε in ε attenuatum in σzνίφος σzότος Hesych. et σzνιφός tenebrosus, quae ad antiquiores formas \*σχιμαν-ος. \*σχιμανο-ς

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Krάω et vocabula cognata Fickius l. l. ad indog. \*kuas redire statuit, quae ipsa metathesi ex \*kans orta videtur. Huic radicis formae aut rad. kas (v. Fick. l. l.), aut kan (skan) — unde etiam rad, skand (v. n. l.) prodiit — subiectam csse puto.

revocanda sunt. Cum vero in his  $\iota$  vocalis eo, quod nasalis cum consona coniuncta sequebatur, facillime explicetur (v. Curt. p. 664  $\sigma z i \mu \pi \tau \omega = \sigma z i \pi \tau \omega$  sim.), hac re etiam confirmatur vere pro  $\mu$  metathesi  $\nu$  anticipari potuisse, qua de re § 2 monuimus. De vocali in  $\sigma z \nu \bar{\iota} \pi \sigma g$  producta infra dicetur.

7. Ex alia radice skap — skamp — cf. lat. scabere, got. skaban cet. ap. Fickium p. 406 — ducta videntur gr. zránto, zvígy, zvágakov kratzwolle, quocum Curtius p. 487 zvéφαλον pulvinar, aeol. γνόφαλον composuit. Rad. (s)kamp servato litterarum ordine agnoscenda videtur in scr. kumbula-= gr. zrάφαλον, quamvis Fickius de hoc dubitaverit. Ad eandem radicem hie p. 207 (cf. Curt. p. 656, Pott. W. I, 679) recte haud dubie revocavit σχνίψ (pl. σχνίπες) formica 'schabe', et p. 407 σενίστός parcus ('knicker') σενίπτω, zrιπός (Hesveh.), unde Γνίσων, parcorum senum in comoedia nomen, ductum est. De his si quis dubitaverit. conferat zίμβιξ (i. q. σχνιπός, haud dubie pro \*σχιμπιξ), ubi metathesis non facta est, sed  $\pi$  post u — sicut in ser. kambala videtur — in mediam transiit (cf. Curt. p. 490). Eisdem autem formis maxime nititur mea de zránteir cet. sententia; quae nisi exstarent, concederem aliam fortasse originationem probabiliorem esse; velut si quis ενάπτω e rad. \*skan (unde ξαίνω pro \*σzαν-ίω al. cf. supra not. 73) similiter formatum statueret atque ἀστράπτω e st. ἀσταρ (v. § 4 n. 51) sim. Videas, quanta similitudo intercedat inter singula nomina a duplici illa rad. skamp (I. tegere II. scaberel formata: χνέφας - χνέφαλον, γνόφος - γνόφαλον, σενιπός tenebrosus — σενιπός parcus cet.

S. Rad.  $z\alpha\mu\pi$  curvare, quae secundum Grassmannum KZ. IX, 17, cum ser.  $ku\tilde{n}k'$  ( $ku\tilde{n}k'$ -ati) cognata est<sup>74</sup>), in  $zr\alpha\pi$ ,  $\gamma ra\pi$  versa videtur in his formis:

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Cf. Curt. p. 429. L. Meyer 'Got. spr.' got. hamfa, quod de homine detorto dicitur. confert. Joh Schmidtius 'Vocal.' hoc bene coniecit totum concinere cum gr.  $z\omega q \delta_s$ , ubi nasalis elisa esset, ut in  $z\omega q \delta_s$  al. v. ib. p. 153, 162.

avézvadav avéhodav, avézandav Hesveh.

γνάπτει κάμπιει

. γναφτναι · πλασθτναι, παμηθτναι

έγναψεν έχαιοψεν, έπεισεν

ἐπέγναψαν ἐπικαιέκλασαν, ἐπέγναμψαν ibid.

muas glossas tuetur EM. 236, 10: γτάμετον έχ τοῦ χάμπτω. Σύνηθες δε τοῖς παλαιοῖς λέγειν για.ιιο

ανεγνάη θη, δε οί αίχμή

άνευ του α, καὶ

Επέγναψεν γὰο άπανιας (B, 14)

ccf, de his formis virum doctum in Miscell, observ, vol. IX p. 118; de zvázetety et gránetety in codd. confusis v. Lob. ad Soph. Ai. 1031) — quae ipsa scripturae inconstantia ad similitudinem figurae, qua scabendi et curvandi verbum quondam propius inter se contigerint, videtur redire 75). Iam vero eum graquereir et zaulteir vix origine diversa sint, in illa autem forma r nullo modo interpositum esse possit (ut Benfevus II, 324 credidit), rem ita puto processisse, ut primum r transposito ex záglateir: zrázeier. grázteir (sieut zrégas e \* skumpus et sim.), deinde ad similitudinem záusieir formae graageteir prodiret.

9. Videtur in linguis indogermanis radix \*kan curvandi notione praedita exstitisse, ad quam ser, rad. knus inflexum esse (nondum scriptorum locis firmata), zend. knith flecti, supplicari (Justi p. 91) redeant. Ex eadem fortasse gr. zn/-w, (proprie 'curvata', zn-ws clivus (pro \*zrao-ur, \*zrao-uoc?) ducenda sunt, quae Benfevus I. I. eum theod. hnigan (pro hnihran) lat. conivere aliis composuit. Nescio an haee ad eandem radicem \*kuu, quam quondam fuisse coniecimus, revocari possint. Fickius p. 1019 radicem primariam \*ka (= ak, ank) flectere, curvare posuit indeque radices kam, kamp, ser, kmar al., quae similem notio-

<sup>75)</sup> Accedunt permulta in cold. vestigia pránter formae pro vulg. prépareir usurpatae, maxime apud Homerum et Alexandrinos, quamquam saepius boni codd, graunter praebent.

nem habent, ductas esse voluit. Ad eandem rad. \*ku radices \*kun, knas cet. referre licet. Κνάπτειν, γνάπτειν, γνάμπτειν tamen ne nunc quidem commode a κάμπτειν segregari concedo.

10. πνέω (rad. πνν) si cum theod. fnehan anhelare sloven. plušta al. (v. Curt. p. 262) ad eandem originem redit, non pro exemplo metathesis apud Graecos factae afferri potest. Fickius p. 126 πνέω cum ser. pu (pav-ate cet.) composuit, quod fortasse ita accipi voluit, ut radicem πνν e \*pu-n nasali anticipata prodiisse putaremus; quod vereor ut probari possit. Etiam difficilius est de

11.  $\pi r^2 \gamma \omega$  iudicium. Verisimile tamen videtur hoc ad eandem radicem \*spag atque σφίγγω redire, cum ex \*spang — \*σπιγγ utrumque verbum secundum linguae leges oriri potuerit et significationes bene quadrent. Id Curtius quoque p. 653 concedit, quamquam p. 176 tantum σφίγγω et lat. figo confert,  $\pi r r^i \gamma \omega$  autem ad rad.  $\pi r v$  pertinere suspicatur. — De lat. stinguere (L. Meyer 'Vgl. Gr.' I, 188), theod. sticken (Corssen I, 179), ser. spaç (Fick. p. 115) nihil affirmo. —

Quod in  $zr\dot{w}\delta a\lambda ov$ ,  $\sigma zr\bar{\iota}qo\varsigma$ ,  $zr\bar{\iota}z\dot{o}\varsigma$ ,  $zr\bar{\iota}\gamma\omega$  eet. producta vocalis est, id prorsus eandem rationem habere patet quam productio, quam § 7 in  $z\varrho\bar{\iota}\vartheta\dot{\iota}'$ ,  $\chi\varrho\bar{\iota}\sigma\dot{\iota}\varsigma$  sim. eognovimus, eam scilicet, ut nasalis nondum transposita aliquam sui partem praecedenti vocali cederet itaque haec produceretur. Nititur autem haec mea sententia eo, quod, ut iam monui, Joh. Schmidtius etiam ante mutam nasali productionem effici posse mihi persuasit, ita ut Brugmanum 'Studien' IV p. 71 sqq. iniuria id negasse putem. Sed in his quoque concedendum est nos nescire, an non quaedam horum vocabulorum (velut  $zr\dot{\iota}\gamma\omega$ , ef. aor.  $\dot{\epsilon}zr\dot{\iota}\gamma\eta\nu$ ) demum post metathesim vocalis amplificationem aseiverint.

Denique unum exemplum in promptu habeo nasalis, quae ad suffixum pertinet, transmutatae. Est

12. dat. ἀρνάσι, quem eodem modo quo ἀνδράσιν cet. (v. supra § 6 n. 81) ortum puto. Ad explicandam enim

## IV. De radicibus consona, vocali, liquida vel nasali constantibus.

#### \$ 10.

Aliquot radicibus consona, vocali, liquida vel nasali constantibus hoc proprium est, ut vocali postposita et plerumque producta novae tamquam radices ortae sint, quae in vocabulorum formatione pro primariis radicibus adhibeutur.

In quibusdam vero transmutata forma paene sola regnat. Sie iam ante Indogermanorum discessum rad. yan (cf. zend. zan Justi 121, got. kann) in noscendi significatione in gnā mutata est, ad quam radicis formam ser. ģuā-tu-s <sup>76</sup>), gr. γι-γνώ-σχω, lat. gno-sco, theod. vet. knā-u cet. <sup>77</sup>) (v. Curt. p. 169) redeunt. Similiter rad. drā in gr. δρά-ω. ἀπο-δρᾶν et ser. drā fugio (Curt. p. 223) ad rad. \*daν revocanda est, quae quidem integra nusquam conspicitur, sed subiecta est secundariis radicibus δρα-μ et δρα-π (in δρέμ-ω. δρακι-ένης cet. <sup>78</sup>). Haud seio an eodem modo iudicandum sit de δρά-ω faeio, quocum Curtius p. 223 lit. daν-ωύ componit; quam-

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Praes.  $\hat{g}\hat{a}$ - $n\hat{a}mi$  e breviore rad.  $\hat{g}\hat{a}$  — cf. zend.  $\hat{j}\hat{a}$  Justi 125 — formatum est, v. Boppii gramm. scr. § 346.

<sup>77)</sup> Etiam lituan. zinô-ti huc referre licet, cum i vocalis interposita videatur (v. Pott. W. 1 p. 2).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Quam Kuhnius de his et cognatis radicibus protulit sententiam (Beiträge I, 356, KZ, VII, 320) ca probari vix potest.

quam, si Fickius p. SS recte ser. drur-as-ja naviter aliquid agere confert, fortasse digamma elisum est. Idem cadere videtur in  $\chi\varrho\acute{a}-\varrho\mu\alpha\iota$  (v. Brugmanum l. l. p. 158); ac similiter in  $\chi\varrho\acute{a}-\omega$  (v. Curt. p. 436),  $\chi r\acute{a}-\omega$  (v. supra § 9) quondam s in radicis fine positum erat. Talia igitur non ad hune locum pertinent.

Sed ex indog. \*dhar (ser. dhar-ati niti), graecoit. dhrâ ref. gr.  $9\varrho\eta'_{1}$ - $\sigma\alpha\sigma\vartheta\alpha\iota$ , lat.  $fr\hat{e}$ -tus Curt. p. 238) ortum est. Graeci et Latini communem habent radicem  $pl\hat{a}$  codem modo ex indog. par (cf. ser. zend. par, lit. pilti cet.) ductam in  $\pi\iota\dot{\mu}_{1}$ - $\pi\iota\dot{\nu}_{1}$ - $\mu\iota$ ,  $\pi\dot{\nu}_{1}$ - $\varrho\eta_{S}$ . lat. ple-o, ple-tus cet.  $^{79}$ ), quamquam propter ser.  $pr\hat{a}$ -nu-s = plenus,  $pr\hat{a}$ -tu-s = pletus cet. transmutatam radicis formam iam pridem exstitisse suspicari licet  $^{80}$ ). Graecis transmutata forma sola probata est in flagrandi verbo  $\pi\iota\dot{\mu}_{1}$ - $\pi\varrho\eta_{1}$ - $\mu\iota$ ,  $\pi\varrho\eta_{1}$ - $\vartheta\omega$ . Primaria radix par, quae fortasse primitus eadem fuit ae par — pal plere (v. Curtium 'Studien' IV, 229), conspicitur in sloven. pal-iti cet. (v. Curt. Et. p. 266).

Iam vero enumerandae sunt eae radices, quarum et primitivas formas et transmutatas in graecis vocabulis adhibitas videmus. Praemitto tantum Latinis proprias esse radices sper — spre (sper-no, spre-tus) et cer — cre (cer-no — cre-tus), quae autem e lingua sauscrita huc pertinent, collecta esse a Schleichero 'Beiträge' II p. 93 sqq.

1.  $\gamma \varepsilon r$ ,  $\gamma \sigma r = (\gamma r a)$   $\gamma r \eta$ :  $\gamma \varepsilon r - \sigma_S$ ,  $\varepsilon - \gamma \varepsilon r - \delta \mu \eta r$ ,  $\gamma \varepsilon - \gamma \sigma r - a$ ,  $\gamma \varepsilon - \gamma \varepsilon r - \eta \mu a \iota$ .  $\varepsilon - \gamma \varepsilon r - \eta' \vartheta \eta r$ ,  $\gamma \iota - \gamma \iota \varepsilon ) r - \delta \mu a \iota$ , ef. ser.  $\vartheta u n - u s$ , lat.  $\vartheta e n - u s$ , got.  $\vartheta u n - u s$  cet. Curt. p.  $166 - \gamma r \eta - r \delta s$ ,  $\gamma r \eta' - \sigma \iota \sigma - s$ , ef. lat.  $\vartheta u n - t u s$ ,  $(\vartheta n u s c \sigma r)$ ,  $(\vartheta n u s c \sigma r)$ , got.  $\vartheta n u \delta d s$ . Transmutatam radicem prius quam graeca lingua seiuncta exstaret, iam ortam fuisse gotica illa et latinis formis docemur.

 $^{79})$  De formis latinis quae huc pertinent, cf. Corssenum I, 30%. II, 1010 (de p/cjos cet.) al. II.

 $<sup>^{\</sup>rm so}$ ) Ex antiquissimis temporibus tradita videtur e.g. superlativi forma, unde gr.  $\pi \hbar \epsilon i \sigma \tau \sigma_{S}$ , zend. fra-ĉsta, island. flèst-r manarunt, v. Fickium p. 129. De comparativo  $\pi \hbar \epsilon i \omega \nu$ , lat. p/eores v. etiam Corsseni Kr. Nachtr. p. 296.

- 2. μων, μεν, μων μνα, μνη: μένος, μέ-μων-α; μάν-τις μαίν-ομαι, cf. ser. man-jate, man-us, zend. man-uñh, lat. me-min-i, mou-eo, com-men-tum, got. ga-mun-un cet. Curt. p. 291 μνη-τός, μι-μνή-σωο, μέ-μνη-μαι. μνή-μων, μνά-ομαι, cf. ser. mnû-tu-s. Memorabile est Graecis tantum in cogitan di verbo secundariam radicis formam placuisse, non in divinan di sive furen di, nec in manen di verbo (rad. μεν), quod cognatum est, v. Curt. 1. 1. Cf. μάν-τις μεν-ε-τός μνη-τός, με-μέν-η-zα mansi μέ-μνη-μαι cet.
- 3. θαν θνα, θνη: ἐ-θαν-ον, θαν-ονμαι, θάν-ατος θνήσεω (aeol. θναίσεω ν. Ahr. p. 98, dor. θνα-σεω), τέ-θνη-εα (dor. τέ-θνα-εα), τε-θνα-να (τε-θνα-να), ν. Veitch. p. 279) τε-θνη-ώς cet. Singularis est forma Aristot. eth. Nic. 3, 1, 8 ἀνο-θαν-ε-τέον, ubi, cum radix integra servaretur, ε accessit. Si radix θαν θνα codem cum ser. dham dhmū redit, ut Curtius p. 447 suspicatus est, ita ut θανεῖν proprie exspirandi vim habuerit, etiam hic transmutatio antiquissima est.

4.  $z\alpha\mu = z\mu\alpha$ ,  $z\mu\gamma$ :  $\xi$ - $z\alpha\mu$ -or,  $z\alpha\mu$ - $r\omega$ ,  $z\alpha\mu$ - $o\bar{c}$ - $\mu\alpha$ .  $z\alpha\mu$ - $ar\alpha = z\mu\gamma$ - $r\dot{c}$ ,  $z\dot{\epsilon}$ - $z\mu\gamma$ - $z\alpha$ ,  $z\dot{\epsilon}$ - $z\mu\gamma$ - $\dot{\omega}$ ,  $z\dot{\epsilon}$ - $z\mu\alpha$ - $\dot{\omega}$ ς Theorr. 1, 7,  $z\dot{\epsilon}$ - $z\mu\dot{\alpha}$ - $z\gamma$ - $\dot{\epsilon}$   $z\dot{\epsilon}$  $z\mu\dot{\alpha}$ / $z\dot{\epsilon}$ t Hesveh.

5. τωμ, τεμ, τομ — τμα, τμη:  $\xi$ -τωμ-ον,  $\xi$ -τεμ-ον, τώμτω, τέμ-τω; τωμ-εσί-χρως, τωμ-όμ, τομ-εψς, cf. sloven, τωμ Curt. p. 208 — τμη-τός, τέ-τμη-κα, τέ-τμη-μαι,  $\xi$ -τμή-θην, τμη-σις.

6.  $\delta a\mu = \delta \mu a$ ,  $\delta \mu a$ ,  $\delta \mu \omega$ ;  $\delta - \delta \dot{a}\mu - \iota_{\gamma}v$ ,  $\delta - \delta \dot{a}\mu - a\sigma a$ ,  $\delta a\mu - \dot{a}\omega$ ,  $\delta \dot{a}\mu - \iota_{\gamma}\mu i$ , cf. ser. dam-juti, dam-una-s, lat. dom-ure, dom-inus, got. gu-tum-jan Curt. p. 218 —  $\delta \mu \iota_{\gamma} - \iota \dot{\sigma} \varsigma$ ,  $\delta \dot{\epsilon} - \delta \mu \iota_{\gamma} - z \alpha$ ,  $\delta - \delta \mu \dot{\iota}_{\gamma} - \delta \iota_{\gamma}v$ ,  $\delta - \delta \iota_{\alpha}\dot{\alpha} - \delta \iota_{\gamma}v$ ;  $\delta \iota_{\alpha}\dot{\alpha} - \delta \iota_{\alpha}$ 

7.  $\delta \epsilon \mu$ ,  $\delta \delta \mu = \delta \mu \alpha$ ,  $\delta \mu_{1}$ ;  $\delta \epsilon \mu - \omega$ ,  $\epsilon - \delta \epsilon \epsilon \mu - \alpha$ ;  $\delta \delta \mu - \delta \epsilon$ , et. ser. dum-ati, dum-as, lat. dom-as cet. Curt. p.  $220 = \delta \epsilon - \delta \mu_{1} - 2\alpha$ ,  $\delta \epsilon - \delta \mu_{2} - 2\alpha$ ,  $\delta \epsilon - \delta \mu_{3} - 2\alpha$ ,  $\delta \epsilon - \delta \mu_{4} - 2\alpha$ ,  $\delta \epsilon - \delta \mu_{5} - 2\alpha$ . Theoer. XV, 120.

S.  $(r\alpha\varrho)$   $t \epsilon \varrho$ ,  $r \alpha \varrho \rightarrow \tau \varrho \alpha$ ,  $\tau \varrho_1$ :  $\tau \epsilon \varrho - \epsilon \omega$ ,  $t \epsilon \varrho - \epsilon \tau \varrho \sigma - r$ ;  $\tau \varrho_2 - \varrho_3$ ,  $t \varrho_3 - \varrho_3$ ,  $t \varrho_4 - \varrho_5$ ,  $t \varrho_5 - \varrho_6$ , Appian. Pan. 4, 122. In terendi

significatione sola primaria radicis forma reo (unde rov? v. § 7 n. 99b), in perforandi autem et transfodiendi notione et primaria et secundaria forma usurpatur, ita quidem, ut illa tantum  $\varepsilon$  et o ( $\tau \varepsilon \rho - \tau o \rho$ ), haec tantum  $\eta$  ( $\tilde{a}$ ) praebeat. Τοώ-ω. τι-τοώ-σχω et propter vulnerandi notionem et propter formam propius ad roavua sim. accedunt: his antem radix subjecta est roa= (roo=), ef. ser. túrvati cet. (Fick. p. 78, cf. infra l. l.). De productione vocalis v. Brugmanum l. l. p. 156.

9. στος — στοω: στός-νυμι, στος-έσω (παςα-στος-ώ Aristoph. equ. 481), έ-στόρ-εσ-μαι, έ-στορ-εσάων, έ-στόροται (aeol. v. Ahr. p. 148),  $\dot{\epsilon}$ -στοο-έσ- $\theta$ rν; ef. ser. star-as, str-nôti, lat. ster-no cet. Curt. p. 205 — στοω-τός, στοώ-ννυμί. έπο-στοώ-σω Eur. Hel. 59, έ-στοω-σα Trag., έ-στοω-μαι (στοα-τές y. infra), cf. lat. strû-tus, strû-men; in theod. strû-o (st. stråwa) seinnetim metathesis facta videtur. Animadvertendum est, cum iam apud Graecoitalicos formae \*stra-to-s, \*stru-man exstiterint, apud Graecos et στοώ-ννυμι et στόοrvut. ἔ-στρω-σα et ἐ-στόρ-εσα cet, sine discrimine usque ad recentiora tempora adhibita esse. In usu tamen dominatur στόο-νυμ, ubi ν ad primariam radicis formam sieut in lat, ster-no, in róo-vos aliis accessit<sup>81</sup>); in reliquis formis a στορ formatis suffixum ες adhibitum est (ξ-στόρ-εσα pro \* $\xi$ - $\sigma\tau \circ o$ - $\epsilon\sigma$ - $\sigma\alpha$  cet.), cf. Leskienium 'Studien' II, 110.

10. θορ - θρω: Ε-θορ-ον, θόρ-νυμαι, θορ-ονμαι -

θοώ-σχω, θοω-σμός.

11.  $\pi \circ \varrho = \pi \varrho \omega$ :  $\xi \circ \pi \circ \varrho \circ \varrho \circ v$ . ef. lat.  $par \circ (t)s$ ,  $im \circ per \circ tire$ por-tio Curt. p. 214 — πέ-ποω-ται, πε-ποω-μένος, έ-ποωσεν · έμοίρασεν Suid.

12. βορ — βρω: βορ-ά. βορ-ός edax; ef. ser. yar, gir-ati, lat. vor-are (pro \*gvor-are), lit. ger-ti cet. Curt. p. 435 — βοω-τός, βι-βοώ-σχω, βρώ-σομαι, βέ-βρω-χα, έ-βρω-ν Callim, in Jovem 49, in Apoll, 127,

<sup>81)</sup> στορέννται (st. στορ-ες) semel legitur, quod sciam. Schol. Theocr. VII, 55.

13. μολ — (μλω) βλω: ἔ-μολ-ον, μολ-ονμαι — βλώ-σχω μέ-μβλω-χα, ἕ-βλω-ν (ἔβλω- ἐ-μάνη, ἤχετο Hesveh.).

14.  $\tau a\lambda$ ,  $\tau \epsilon\lambda$ ,  $\tau o\lambda$  —  $\tau \lambda a$ ,  $\tau \lambda \eta$ :  $\tau a\lambda$ -ag,  $\xi$ - $\tau a\lambda$ - $a\sigma$ - $\sigma a$ .  $\tau a\lambda$ - $av \tau ov$ ;  $\tau \epsilon\lambda$ -au ov;  $\tau \delta\lambda$ - $\mu a$ ; cf. ser. tul, tol-jati, lat. tul-o, tol-lo eet. Curt. p. 208 —  $\tau \lambda \eta$ - $\tau og$ .  $t\lambda \eta$ - $\mu ov$ ,  $\tau \lambda \eta$ - $\sigma o\mu a \iota$ , dor.  $\tau \lambda a$ - $\sigma o\mu a \iota$ ,  $\xi$ - $\tau \lambda \eta$ - $\tau$ , dor.  $\xi$ - $\tau \lambda a$ - $\tau$ ,  $\tau o\lambda$ / $\tau$ - $\tau \lambda a$ -g,  $\tau \lambda \eta$ - $\tau c$ / $\tau o\lambda$ - $\tau ou$  et. lat. latus pro \*tlaus. \*tlaus-tlaus, quam formam Graecoitalicis usitatam fuisse maxime co firmatur, quod Latini, eum in primaria radice semper  $\sigma$ , u adhibeant, in hac una forma u vocalem retinuerunt.

15.  $\beta\alpha\lambda$ ,  $\beta\epsilon\lambda$ ,  $\beta\delta\lambda$  -  $\beta\lambda\lambda$ ;  $\xi$ - $\beta\alpha\lambda$ - $\delta\nu$ ,  $\beta\alpha\lambda$ - $\lambda\omega$ ;  $\beta\epsilon\lambda$ - $\delta\varsigma$ . βελ-τός βλητός Hesveln.; βολ-ί, βε-βόλ-μαι — βλη-τός,  $\beta \vec{\epsilon} - \beta \lambda \eta - \varkappa \alpha$ ,  $\vec{\epsilon} - \beta \lambda \vec{\iota}_i - \vartheta \iota_i \nu$ ,  $\vec{\epsilon} - \beta \lambda \iota_i - \nu$  (Eunghineral  $\Phi$  578, Eunβλίτην φ 15, ξβλης ΕΜ. 199, 52). Notabilis est forma opt. aor. βλε-ίης vi passiva dicta (Hesveh. expl. βληθείης, ef. Herod, in EM. l. l.) apud Epicharmum fr. 154, quam Ahrensius dor. p. 339 syncope pro \* zakenes (ab aor. pass. \* $\hat{\epsilon}$ - $\beta(\hat{\mu})$ - $\gamma \nu$ ) esse suspicatur, cui opinioni hom.  $\xi v u \beta \lambda \dot{r} u \epsilon v \alpha i$ . ξυμβλήνην, ut quae intransitiva potestate usurpentur non obstare putat. At hace hand dubic non ad aoristum passivi pertinent, sed ad aoristum activi ex rad. secundaria 3\alpha βλη codem modo formatum quo έ-βλω-ν ex βλω, έ-βοω-ν ex βρω, έ-σελη-ν ex σελη (v. n. 17) al. Iam quidni etiam βλε-ίις opt. aor. activi sit intransitive dietus, quasi pro iaciuris dietum sit cadas! Vides has formas non minus quam compositum εμβάλλειν, de cuius notione intransitiva dubitari nequit, inservire corum sententiae, qui 3al codem redire cum ser. yal, gal-ati decidere putant (Curt. p. 433). Quin autem  $\beta \lambda \varepsilon - i \eta_S$  ex st.  $\beta \lambda \eta$  ad aor, act.  $\xi - \beta \lambda \eta - \nu$  formari notuerit, dubium non est. Nam st. Ber non solum pro  $\beta \alpha \lambda \ (= \beta \lambda \bar{\alpha})$ , sed etiam pro  $\beta \epsilon \lambda$  esse inde, quod in dial. dor. βέ-βλη-zα et sim. formae usitatae sunt nec minus ex βέλ-ος, βελ-τός cet. luculenter apparet. Simili modo radices  $z \in \lambda - z \alpha \lambda$  et  $\sigma z \in \lambda - \sigma z \alpha \lambda$  inter  $\alpha$  et  $\varepsilon$  fluctuare videbimus.

16.  $x\alpha\lambda$ ,  $x\epsilon\lambda$  —  $x\lambda\eta$ ;  $x\alpha\lambda$ - $\epsilon\omega$ ,  $x\alpha\lambda$ - $\epsilon\sigma\omega$ ,  $\epsilon$ - $x\alpha\lambda$ - $\epsilon\sigma\alpha$ ;

 $z \epsilon h$ -ομαι (?)  $^{s2}$ ), cf. lat. cal-are, cal-ere cet. Curt. p. 133 —  $z h_1 - \tau \delta g$ .  $z \epsilon - z h_1 - z \alpha$ ,  $(\xi - z h_1 - \sigma \alpha)$ ,  $\hat{\epsilon} - z h_1 - \beta \eta v$ ; cf. lat. nomencla-tor. Utrum secundaria radicis forma iam ante Italos a Graecis seiunetos exsiterit, an lat. nomenclator postea demum syncope ex \*nomencalator or tum sit, decerni vix potest. Nam recentiore forma nomenculator (Petron. Sat. 48 B., Mart. Ep. X, 30), quippe quae ex ipso nomenclator sicut Hercules ex Hercles sim. prodire potuerit, nihil profici etiam Corssenus II, 578 concedit, quamquam ipse syncopen statuit. Quod in dial. dor.  $\eta$  vocalis (in  $z h_1 - \tau \delta g$ ,  $z \epsilon - z h_1 - z \alpha$ ) adhibita est, perinde atque in radd.  $\beta a h - \beta \epsilon h$ ,  $\sigma z \alpha h - \sigma z \epsilon h$  explicatur; quemadmodum iam Allenus 'Studien' III, 229 not. in eiusmodi formis ab  $\epsilon$  vocali pro  $\alpha$  substituta proficiscendum esse putavit.

17. σχελ (σχαλ) — σχλα, σχλη: σχέλ-λω, σχελ- $\tilde{\omega}$  — ξ΄-σχλη-χα, σχλή-σομαι, ξ΄-σχλη-γ, ἀπο-σχλῆ-γαι, ἀπο-σχλα-ίη,

ἀπο-σελε-ίη Hesych.

18.  $\varepsilon \varepsilon \varrho$  ( $\varepsilon \alpha \varrho$ ) —  $\varepsilon \varrho \alpha$ ,  $\varepsilon \varrho \eta$  dieere:  $\varepsilon \varrho - \varepsilon \omega$ ,  $\varepsilon' \varrho \omega$  cet. —  $\varepsilon \eta - \tau \delta g$  (pro \*  $\varepsilon \varrho \eta - \tau \delta g$ ).  $\varepsilon \varrho \varrho \eta' \vartheta \eta \nu$  (pro \*  $\varepsilon - \varepsilon \varrho \eta - \vartheta \eta \nu$ ),  $\varepsilon \varrho \varrho \varepsilon \vartheta \eta \nu$ ;  $\varepsilon \eta' \tau \varrho \alpha$ , el.  $\varepsilon \varrho \alpha' - \tau \varrho \alpha$ . Cf. Abrensii 'Formenlehre' p. 116. Curt. Et. p. 321.

19.  $\pi \epsilon \varrho$ ,  $\pi o \varrho$  ( $\pi \alpha \varrho$ ) —  $\pi \varrho \alpha$ ,  $\pi \varrho \eta$ :  $\pi \epsilon \varrho$ -άω,  $\pi \epsilon \varrho$ - $\nu \eta \mu \iota$ ,  $\pi \epsilon \varrho$ -άσω,  $\pi \delta \varrho$ - $\nu \eta$ . ef. ser. par ( $p \hat{r}$ ). pâr-ajati neg otium

<sup>82)</sup> Mihi verisimile videtur χέλ-ομαι luc pertinere. Quamvis enim Curtius l. l. in eo verba concitandi significationem praevalere recte animadvertat, tamen in quibusdam locis vocandi notio plane perspicua est. Cf. Pind. Isthm. VI (V) 53 B: καὶ νιν ὅοχνιχος φανέντος κέλεν ἐπώνεμον εἰφνβίαν Αἴαντα. Etiam Σ 391 (κέλλετο ở Ἡραιστον κλυτοτέχνην εἶπε δὲ μῦθον) sim. ll. aperte eadem significatio est atque in κάλω, lat. calare, goth. la-thôn. Deinde hoc maximi momenti est, quod κέλομαι apud Homerum cum dativo coniungitur, sicut alia vocandi verba (e. g. γεγωνεῖν Θ 227, φ 166), cf. Νέστωφ δ' Ἰογείοιστν ἐκέλλετο ζ 66 al. ll. Itaque κέλομαι certe non minus ad καλέω quam ad κέλλω ζ δαξέλλω, v. Curt. p. 140) pertinet. Nescio an formae ex utraque radice derivatae in unum verbum conflatae sint, an forte formae ex rad. καλ (καλέω) derivatae per similitudinem figurae ad κέλλειν verbi notionem propius accesserint.

transigere Curt. p. 256 (lat. pur-ere Corssen 'Ausspr.' II, 401) — πι-πρα-σεω, ion. πι-πρί-σεω, πρά-σις άγορασία Hesych. Recte Curtius I. I. collato Hesych.: ἔπρασεν ἔπρα-γματείσατο etiam πράσσω (st. πρά-ε) huc rettulisse videtur. Paulo aliter Fickius p. 228.

20. πελ (παλ) — πλα, πλη: πελ-εμίζω, πελ-ας, πελ-άζω, πελκαμαι; ef. lat. pellere — τειχεσι-πλή-της. πλη-σίον. πελη-μαι, dor. πε-πλα-μαι, ε-πλη-το (hom. πλῆ-το). ἄ-πλη-τος, ἄ-πλα-τος. Quin hace verba pellendi sive appellendi et appropinquandi omnia ad unam radicem redeant, dubitari nequit; v. Curtium p. 261, qui bene affert δασ-πλῆ-τις epitheton, ubi paene discerni nequeat, utra significatio insit. — In vocabulis Aeschyleis πλασιός. πρόσπλαστος formae a πελ — πλα derivatae cum eis, quae ad st. πελ-ας redeunt, quodammodo confusas videmus.

21. αξφ (καφ) — κφα: κεφ-άννυμι, ε-κέφ-ασ(σ)α, ε-κεφάσ-θην — κέ-κφά-κα, κέ-κφά-μαι, κφά-σαι, ion, κφή-σαι κφα-τήφ. Cognatum videtur ser, φτὰ, quod Schleicher 'Beitr.' Η, 94 pro \*φαν esse voluit; cf. Curt. p. 141.

Iam priusquam nostrani de his radicibus sententiam explicemus, pauca monenda sunt contra Kuehnerum qui p 578 auctore Mehlhornio (gr. p. 77 not.) hanc regulam posuit: in verbis, quorum stirps in vocalem terminata sit, metathesim ita fieri, ut postposita vocalis cum sequente vocali contrahatur; quemadmodum e st. zeoa (in zeoarrene) \*ze-zoea- $\mu \omega = \kappa \dot{\epsilon} - \kappa \varrho \omega - \mu \omega$ ,  $*\dot{\epsilon} - \kappa \varrho \varepsilon \omega - \vartheta \dot{\gamma} \dot{\nu} = \dot{\epsilon} - \kappa \varrho \dot{\omega} - \vartheta \dot{\gamma} \dot{\nu}$ , est.  $\pi \dot{\epsilon} \varrho \omega$ (in περάω) \*πι-πρεα-σχω — πι-πρά-σχω, \*πε-πρεα-χα πέ-πρα-κα, e st. στορε (in στορέ-ννυμ) \* στορ-εννυμ — στοώννυμι. e st. πελα (in πελάζω) \*  $\xi$ -πλεα-θιν —  $\xi$ πλά-θιν cet. prodiisse putat. Sed erravit ille a praesentium stirpibus profectus, quas ipsas e radicibus monosyllabis ε. α vocalibus vel potius eg, ag suffixis formatas esse neglexit: quae opinio iam formis zίρ-rrut, πέρ-rrut, στόρ-rrut, πίλrana ex ipsis radicibus profectis debilitatur. Et unam quidem ad suam sententiam confirmandam afferre poterat glossam Hesychianam, quam tamen non attulit — anhérros:

αποροπέλαστος. Μπλέητος enim videri possit ionica forma pro \*ἀ-πελα-τος — \*ἀ-πελη-τος. At vero eum πελά-ω, ἐ-πέλασ-σα cet. procul dubio e st. πελας derivatae sint, in adiectivo verbali σ litteram exspectaremus. Itaque iam hane ob causam illud ἀπλέητος corruptum mihi videretur, etiamsi laesus litterarum ordo glossam non in suspicionem adduceret. Scribendum vero propono ἄ-πλη-τος · ἀποροπέ-λαστος collata alia glossa ἄ-πλη-τον · ἀπορόσιτον, ἀχώρητον. Sed omnino nec metathesis illa, quam Kuchnerus statuit, nec contractio probari potest. Illam enim sequente vocali, quae contractionem requirebat, fieri potuisse θράσσω verbo (= παράσσω), quod K. affert, non demonstratur (cf. quae § 4 n. 34 diximus). Contractiones autem, quibus \*στρο-εννυμι in στρώννιμι, \*πε-πλεα-μαι in dor. πέ-πλα-μαι cet. transierint, prorsus inauditae sunt.

Est autem haec tota res accuratius spectanda. Utut singulae quas in hac § attulimus formae ortae videbuntur — quo de infra agendum erit — id in propatulo est zαλ zha,  $\pi \epsilon \lambda - \pi \lambda \alpha$  cet, tamquam duplices radicum formas in verborum et nominum formatione esse adhibitas. Ac primariae radices praecipue servabantur, cum suffixa v littera vel vocali incipientia accedebant, cf. τόρ-νος, στόρ-νυμι, πέρνημι, έ-τορ-ον, έ-στόρ-εσ-μαι, έ-βαλ-ον cet., secundariae antem formae non solum, ubi difficiles litterarum coniunctiones evitandae erant velut ρσz, νσz in τι-τρώ-σzω, θνή-σzω, sed paene semper, cum consona (praeter v) sequebatur, ut in  $\tau \rho \eta - \tau \rho \varsigma$ ,  $\xi - \sigma \tau \rho \omega - \sigma \alpha$ ,  $\xi - \sigma \varkappa \lambda \eta - \varkappa \alpha$ ,  $\xi - \tau \mu \eta' - \vartheta \eta \nu$ , \* $\tau \varepsilon - \vartheta \nu \alpha - \varepsilon \omega \varsigma$ (unde postea τεθνκώς) cet. Sed has transmutatas radicum formas primitivarum loco habitas esse eo maxime apparet, quod ex eis aoristi formati sunt, quales e radicibus primitus in vocalem terminatis formari solebant, cf. hom. πλη-το e rad.  $\pi \epsilon \lambda = \pi \lambda \alpha$ .  $\xi$ - $\sigma z \lambda i_i$ - $\nu$  e rad.  $\sigma z \epsilon \lambda = \sigma z \lambda \alpha$ ,  $\xi$ - $\beta \rho \omega$ - $\nu$  e rad.  $\beta oo - \beta o\omega$ ,  $\xi - \beta \lambda \eta \nu = \xi - \beta \alpha \lambda - o\nu$ ,  $\xi - \beta \lambda \omega - \nu = \xi - \mu o \lambda o\nu$ . (Aoristi έ-θορ-ον, έ-πορ-ον, έ-θαν-ον, έ-καμ-ον, έ-ταμ-ον e primariis radicibus formati servabantur.) Idem in nominibus, qualia sunt  $\pi o \lambda \dot{v} - \tau \lambda \alpha - \varsigma$ ,  $\delta \mu \dot{\omega} - \varsigma$ ,  $\dot{\alpha} - \delta \mu \dot{\eta}(\tau) \varsigma$ .  $\dot{\alpha} \nu \delta \varrho \sigma - \varepsilon$   $χμη'_{l}-(i)_{S}$  sim. (cf. Curtium de nom. graec. form. p. 10) cognoscitur.

Quare hoc quoque facillime explicator, quod quantitas vocalis in his formis paene eandem rationem habet atque in radicibus ab origine in vocalem excuntibus; quemadmodum iam Brugmanum I. I. p. 113 rem ita video explicasse, ut vocalem in  $\tau \ell - \tau \lambda \alpha - \mu \epsilon \nu$ ,  $\tau \ell - \tau \lambda \bar{\alpha} - \nu \epsilon$ ,  $\tau \ell - \tau \lambda \bar{\alpha} - 3 \iota$  sim. ad similitudinem formarum  $\ell - \sigma \iota \alpha - \mu \epsilon \nu$ ,  $\ell - \sigma \iota \alpha - \iota \epsilon$ ,  $\ell - \sigma \iota \alpha - 3 \iota$  aliarum correptam, contra in  $\tau \ell - \tau \lambda \iota_1 - 2 \iota \alpha$ ,  $\tau \ell - 2 \nu \iota_1 - 2 \iota \alpha$  ad similitudinem perfectorum  $\ell - \sigma \iota \gamma_1 - 2 \iota \alpha$ ,  $\beta \ell - \beta \iota_1 - 2 \iota \alpha$  cet. productam esse diceret. Eadem ratione  $\sigma \iota \nu \alpha - \iota \nu \beta - \varepsilon \alpha - \varepsilon \alpha$  castra et aeol.  $\sigma \iota \nu \alpha - \iota \nu \beta - \varepsilon \alpha - \varepsilon \alpha$  conferri possunt 33). Est vero addendum haud dubie in aliis formis similitudinem verborum in  $\epsilon \iota \iota \iota \iota_1 - \varepsilon \iota_2 - \varepsilon \alpha - \varepsilon \alpha$  plus valuisse: ef.  $\beta \lambda \iota_1 - \iota \iota \nu \beta - \varepsilon \alpha - \varepsilon \alpha - \varepsilon \alpha - \varepsilon \alpha$  cum  $\tau \iota \iota \iota \iota_1 - \tau \alpha - \varepsilon \alpha -$ 

Iam vero quaerendum est, quomodo illae secundariae radicum formae natae esse videantur. Qua in re omnes recte inde profecti sunt, quod liquidarum et nasalium cum sequentibus consonis conjunctio in quibusdam formis difficilius fieri potuerit vel certe linguae non tam grata et accepta fuerit, ut, si facile fieri posset, eam non evitaret. Igitur e, g, a rad. δαμ domare \*δε-δαμ-κα, \*δαμ-τος formari vix potuisse et eam ob causam aliam viam initam esse per se apparet. Iam in his potissimum formis primo obtutu verisimillimum videtur, cum δαιι-ά-ω, παν-δαιι-ά-τωρ sim, radicem a littera auctam haberent, homines graceos cam viam ingressos esse, ut pro \* $\delta \epsilon - \delta \alpha \mu - z \alpha$  \* $\delta \epsilon - \delta \alpha \mu - z \alpha$ , pro \*δαμ-τος \*δαμ-τ-τος, pro \*δαμ-τειρα \*δαμ-α-τειρα dicerent. Quod si factum est, formac usitatae δέδια και διατός. δμίτειρα syncope ex radice amplificata prodierunt. Similiter vero collatis 9ár-atos et zúgt-atos ré-9ry-za, zé-zgyza cet. explicari velis. In quibusdam autem sine dubitatione concedendum est facillime de syncope cogitari posse, cum

<sup>83)</sup> Hesychii glossam:  $\beta \lambda i t i v \acute{o} i$ , omisi, ut quae nimis difficilis explicatu atque incerta videatur.

plerasque formas e radice vocali aucta ortas esse constet, velut in  $\delta\eta_1 - \tau \delta\varsigma$ ,  $\tau \varrho\eta_1 - \tau \delta\varsigma$  collatis  $\hat{\ell}\varrho - \hat{\ell} - \omega$ ,  $\tau \ell - \tau \varrho \hat{\alpha} - \omega$  (pro  $*\tau \ell - \tau \ell \varrho - \omega - \omega$ ?). Sed dubitatio movetur, si in plerisque radicibus, ef.  $\beta \varrho \varrho$ ,  $\theta \varrho \varrho$ ,  $\mu \varrho \lambda$  al., prorsus nullum vestigium vocalis additae reperimus. Nec in formis e radd.  $\tau \alpha \lambda$ ,  $\tau \epsilon \varrho$ ,  $\epsilon \varrho \varrho$ ,  $\epsilon \ell \lambda$ ,  $\epsilon \alpha \lambda$ ,  $\sigma \ell \varrho \varrho$  ductis ullum est syncopae vestigium. Cum vero habeamus  $\hat{\ell} - \tau \alpha \lambda - \sigma \alpha \alpha$ .  $\tau \epsilon \varrho - \alpha \alpha \omega$ ,  $\hat{\ell} - \epsilon \ell \varrho - \alpha \alpha \omega$  (o)  $\alpha \ell \ell - \alpha \ell \ell \omega$ ), et aperte  $\epsilon \varrho \ell \omega$  suffixis formata (o), statuendum eset in  $\tau \ell \ell - \tau \ell \lambda \eta - \epsilon \alpha \ell \omega$ ,  $\tau \ell \ell - \tau \varrho \ell \omega$  cet. easdem radices productis vocalibus esse auctas; id quod nulla ex parte verisimile videtur. Nam singularis illa forma  $\hat{\ell} - \sigma \tau \ell \varrho - \sigma \tau \alpha \omega$  et ion.  $\epsilon \ell \ell \omega \ell \omega$ , cum alioquin semper  $\epsilon \ell \ell \omega \ell \omega$  aut  $\epsilon \ell \ell \omega$  cum dioquin semper  $\epsilon \ell \ell \omega \ell \omega$  aut  $\epsilon \ell \ell \omega$  cum dioquin semper  $\epsilon \ell \ell \omega$  cum alioquin remer reperiantur, ad totam rem diiudicandam vix magni aestimanda sunt (o).

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Cf. de omnibus formis, quae huc pertinent, Leskienium 'Studien' II, 106 sqq.

<sup>85)</sup> Syncope omnes has transmutatas formas explicarunt praeter ceteros Lobeckius Pathol. I, 218 sqq., Benfeyus e. g. II, 117, Fickius p. 962, ubi de radicibus a littera auctis dicit. Vocalis in his non pro 'determinativa' haberi debet, sed in formatione vocabulorum adhibita est.

mum in vocabulis, quae iam a primariis radicibus formata exstabant, natas esse probetur; quamvis hoc interdum iam antiquissimis temporibus factum sit, ut in rad. indog. guá gnoscere, gr.-scr. muá-ta-s, graecoit. strá-to-s, tlá-to-s vidimus.

Primum affero illud βελ-τός, e quo quin usitata forma βλητός orta sit, dubitari non potest; e primaria vero radice etiam \*3e-3al-par cet. sient i-oral-par cet. e rad. oral. (στελ) formari potnerunt. Lat, grá-tas et gr. ά-γρα-τοι (πολέμιοι expl. Hesveh.) e \* qhur-to-s prodiisse vulgari Graecorum forma yaq-ro's perspicuum fit ". Iam quidni etiam του-τός ex ταρ-τός, βοω-τός ex βορ-τός cet. orta credamus? Quod supra (§ 7 n. 102) diximus radicem ker cernere in verbi graecoitalici declinatione hand dubie integram fuisse servatam, quare explicaretur, quod Graeci et Latini aliter eam immutassent (cf. cretus = zoi-ros cet.). id iam latino certus, quod procul dubio ad eandem radicem ker pertinet, confirmatur. Idem vero dicendum est de radice ter, quae and Graecos ante consonam excepto r in (160-rog) musquam servata conspicitur. Nam cum nec lat. tritus ex 100-162, nec vice versa 101-162 ex tri-tus oriri potuerit, utraque forma ad graecoit, \*tev-to-s vel \*tuv-to-s revocanda erit. In lat. por-tio, impertire rad, par-por ante t immutata stetit; eur igitur eum Brugmano 16-100-101 et similes formas exstitisse negemus, prorsus non video. Num in glossa Hesychiana: στάφ-τοι αὶ τάξεις τοῦ πλίθους antiquissima forma graccis στοα-τός, στοω-τός et lat. strutus subiecta agnoscenda sit, non diiudico. Quominus vero ita statuamus, hoc certe non impedit, quod jam antequam Graeci et Latini discesserant, in participio \* stru-tu-s secundaria radicis forma exstitisse videtur. Nam σταφ-τός castra, cum a verbi declinatione seiunetum esset et qua-

 $<sup>^{86})</sup>$  Corssenus 'Ausspr.' II. 520 prorsus improbabiliter lat.  $gr\bar{a}\text{-}tus$  collato gr.  $\chi a \varrho \dot{\alpha}$  e verbo denominativo, enius stirps \* ghava fuerit. duxit.

litatem vocalis et primarium litterarum ordinem diutius retinere potuit.  $Mr\eta\tau\delta\varsigma$  ex \* $\mu\alpha r\tau\sigma\varsigma$  ortum esse collatis  $M\epsilon r\tau\omega\varrho$ , lat. com-men-tum, graecoit.  $gn\hat{a}\text{-}tos$  ad \*gan-tas redire gotico kun-ds, zend.  $z\hat{a}tha$  aliis (v. Fickium p. 57) verisimile fit: — ac simili ratione etiam aliis in formis, ubi loquendi consuetudo solam secundariam radicis formam probavit, ab origine primariam radicem adhibitam fuisse statuendum erit.

Iam cum in huiuseemodi formis, maxime ubi suffixa a  $\ell$  littera incipientia cum radicibus primariis coniuncta erant, primum transmutatae illae radices comparuissent, hinc eas magis magisque propagatas et in novis formis fingendis adhibitas esse puto. Sie demum hoc explicatur, quod e. g. aoristi  $\tilde{\ell}$ - $\beta\lambda\eta$ -r  $\tilde{\ell}$ - $\sigma z\lambda\eta$ -r sim. tamquam a radicibus in vocalem terminatis formati sunt; quos nec metathesi nec syncope ex  $\tilde{\ell}$ - $\beta\alpha\lambda$ - $\sigma r$ ,  $\tilde{\ell}$ - $\sigma z\epsilon\lambda$ - $\sigma r$  cet. prodire potuisse nemo non videt.

Igitur ne ego quidem e. g. \* $\mu\epsilon-\mu\alpha r-\mu\alpha \iota$  pro  $\mu\epsilon-\mu r_1-\mu\alpha \iota$  umquam exstitisse crediderim; sed — cum antiquissima perfecti forma haud dubie  $\mu\epsilon-\mu\sigma r-\alpha = \text{lat. me-min-}i$  fuisset —  $\mu\epsilon-\mu r_1-\mu\alpha \iota$ ,  $\mu\epsilon-\mu r\alpha-\mu\alpha \iota$  postquam in aliis formis transmutata radix  $\mu r\alpha$  iam exstitit, formata puto. Similiter de quibusdam perfectis primis, quae dicuntur, statuendum erit;  $z\epsilon-z\mu r-z\alpha$ ,  $\tau\epsilon-\tau\mu r-z\alpha$ .  $\delta\epsilon-\delta\mu r-z\alpha$ ,  $\tau\epsilon-\theta r-z\alpha$  pariter omnia fortasse secundariis radicum formis  $z\mu r$ ,  $\tau\mu r$ ,  $\delta\mu r$ ,  $\theta r$  inferiora sunt; atque idem in inchoativa lat.  $g\mu a-scor$ , gr.  $\theta r'_1-\sigma z\alpha$ ,  $z\iota-z\lambda'_1-\sigma z\alpha$  cet. cadere videtur.

Tamen ne sic quidem omnes formae explicantur. Si enim e. g. gr.  $\delta\mu\nu_i - \tau\delta\varsigma$  cum lat. dom-i-tus comparamus, dubitare non possumus, quin his graecoit. \*dam-e-to-s subiectum fuerit, atque eadem ratione suspicari licet etiam in aliis formis a primordio primarias radices brevi vocali ( $\check{\epsilon}$ ) cum suffixis a consona incipientibus fuisse coniunctas, \* $z\alpha\mu$ - $\epsilon$ - $\tau o\varsigma$ , \* $z\epsilon$ - $z\alpha\mu$ - $\epsilon$ - $z\alpha$  cet. ut  $\tau\alpha\mu\epsilon\sigma\iota$  (in  $\tau\alpha\mu\epsilon\sigma\iota$ - $\chi\varrho\omega\varsigma$ ).  $\vartheta\alpha\nu$ - $\epsilon$ - $\tau\epsilon\sigma\nu$  (v. supra n. 5 et 3.) pro recentioribus  $\tau\mu\iota_i\sigma\iota$ ,  $\vartheta\nu\iota_i$ - $\tau\delta\varsigma$  cet. Vides in his, quam prope metathesis et syncope inter se contingant. In eisdem vero, nisi fallor, iam valuit similitudo verborum non quidem per-

multorum sed maxime usitatorum, in quibus secundariae radicum formae adhibebantur. Nam nisi haec valuisset, vix ex \*za $\mu$ -\$\varepsilon z\rho\_1\cdot\varepsilon ortum esset; hinc denique id explicatur, quod hoc in genere etiam vocali sequente metathesis admissa est, ut in aeol. \$\mathcal{Grainz}\varepsilon \rho(\alpha\cop\varepsilon)\varepsilon \varepsilon \varepsi

Ut in his metathesis, ita in aliis fortasse, ut supra iam monui, syncope concedenda est. Similitudine complurium formarum paulatim certa quaedam norma et regula exstitit, ad quam radices consona, vocali, liquida vel nasali constantes ita transmutari poterant, ut secundariae illae radices nascerentur; — qua via vel potius utra via lingua ad eas pervenerit, id non semper enueleare possumus.

Vis autem analogiae ctiam in eo cognoscitur, quod radices met (mat), mot) et  $\sigma e \chi$  ad eandem regulam mutatae sunt. Ab illa descenderunt formae

 $\pi \epsilon \tau$ -άννυμε,  $\pi \epsilon \tau$ -νέω,  $\pi \epsilon \tau$ -ομαε —  $\epsilon$ - $\pi \tau_i$ - $\tau$ ,  $\pi \tau_i$ -σομαε,  $\epsilon$ - $\pi \tau$ ά- $\pi \tau$ υν,  $\pi \epsilon$ - $\pi \tau$ ω- $\pi$ α,  $\pi \tau$ ῶ- $\pi$ α eet. ef. Curt. p. 199.

A rad.  $\sigma \epsilon \chi$ :  $\dot{\epsilon} \chi \omega$  (pro \* $\sigma \epsilon \chi$ - $\omega$ ),  $\dot{\epsilon} \dot{\xi} \omega$  (pro \* $\sigma \epsilon \chi$ - $\sigma \omega$ ) —  $\dot{\epsilon}$ - $\sigma \chi_{i}$ - $\chi \omega$ ,  $\sigma \chi'_{i}$ - $\sigma \omega$  eet. ef. Curt. p. 182.

Cum in  $\pi i - \pi i - \omega$ ,  $\hat{\epsilon} - \pi i - \hat{\sigma} - \mu_i r$ .  $\hat{\epsilon} - \sigma \chi - \sigma r$  al. syncope facta sit, hinc videtur lingua ad secundarias radieum formas pervenisse. Sed accuratius de his dicere supersedeo.

# B. De liquidarum et nasalium cum vocalibus commutatione, quae fit in vocabulorum initiis.

## § 11.

Iam cum liquidas et nasales in mediis vocabulis saepissime cum vocalibus commutatas esse viderimus et eius transmutationis rationem cognitam et descriptam habeamus, accedamus ad quaestionem difficillimam de earundem litterarum in vocabulorum initiis commutatione. Qua in re eo

magis cavendum est, ne quid incautius pro certo affirmemus. eoque acrius enitendum, ut, quoad fieri id poterit, certas quasdam rationes cognoscamus, quoniam linguam graecam in hoc metathesis genus minus inclinasse paucitate exemplorum apparebit. Neque vero opus est omnia, quae grammatici protulerunt, singillatim refutare. Nam e. g. ίλαρός la et us et λιαρός tepidus non ordine litterarum, ut Eustath. 46, 5 censet, sed toto genere differre iam Lobeckius recte perspexit; Doederlino vero qui in gloss, hom, § 356 μαιλον ex αμαλόν, νηχερδής ex αναχερδής, δήσσειν (δήγνυμι) ex αράσσειν nata putat, nunc nemo adstipuletur. Lobeckius autem de quibusdam vocabulis non recte statuit, cum pristinis eorum formis neglectis litteras initiales commutatas putaret, ubi intermediae commutatae sunt, ut in  $\xi \rho \delta \omega - \delta \epsilon \omega$ a rad.  $= \epsilon \rho \gamma$  (cf. supra § 1),  $\alpha \rho \nu \delta \varsigma - \delta \gamma \nu$  a st.  $= \alpha \rho \alpha \nu$  (cf. 8 9 n. 12.

Sed ut illa mittamus, in hoc potissimum genere omnis difficultas in eo posita est, quod, ubi in vocibus cognatis aliae linguae aliam litterarum collocationem praebent, saepius, quae sit forma originaria, discerni vix potest. Itaque cum

I. quaerendum sit, in quibus graecis vocabulis vocalis liquidae vel nasali praeposita sit, non alienum videbitur etiam ea exempla proponere, ubi falsa tantum species huius mutationis oritur, cum potius linguae cognatae liquidae vel nasalis anticipationem admiserint.

Hue pertinet  $\tilde{\alpha}_{QZ}$ - $\epsilon \omega$ ,  $\tilde{\alpha}_{LZ}$ - $r_{i}'$  == lat. arc-eo, ar.v, agls. ealgjan, algjan, cum in lituan. rakinti elaudere, quod Fickius p. 15 recte hue referre videtur, et in ser. rak' liquidam anticipatam esse verisimile sit. Quod si recte statuimus, in  $\tilde{\alpha}_{L}$ - $\epsilon \tilde{\gamma}_{Q}$  quoque, cuius  $\epsilon$  anaptyxi insertum est  $\epsilon^{87}$ ), pristinus litterarum ordo servatus, in ser. raksh mutatus est; haec enim ad rad. ark s littera auctam redeunt. Cum vero

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Fickius p. 163 minus recte  $\stackrel{\circ}{\alpha}$ - $\lambda \stackrel{\circ}{\epsilon} \stackrel{\circ}{\xi}$ - $\omega$  scribit, quasi  $\alpha$  protheticum et  $\lambda \stackrel{\circ}{\epsilon} \stackrel{\circ}{\xi}$  pro \* raks positum sit. V. Walterum KZ. XI 428. Curt. Et. p. 123.

non satis appareat, qua ratione \*raks, si forma antiquior fuisset, in gr. \* $d\lambda z - \sigma$ , quod ipsum commodae pronuntiationis causa in  $d\lambda \varepsilon \xi$  mutandum erat, abierit, tum hoc facile intellegitur eadem de causa in lingua sanscrita raksh pro \*ark-s positum esse.

Alterum adiungo exemplum rad.  $\alpha_{07}$  in  $\alpha_{07}$ - $r_{i5}$  cet. (Curt. p. 163), cf. lat.  $\alpha_{rg-uo}$ ,  $\alpha_{rg-entum}$ , hibern.  $\alpha_{irgeut}$  (Pietet 'Origines' I, 158), ser.  $\alpha_{rg-una-s}$ , zend.  $\alpha_{rez}$ ; metathesis facta videtur in ser.  $\alpha_{rg-una-s}$  argentum,  $\alpha_{rg-una-s}$  splenderes (Westerg. p. 119), zend.  $\alpha_{rg-una-s}$  (Justi p. 255), lituan.  $\alpha_{rg-in}$  video, quod Fickius p. 15 bene cum splendendi vocabulis composuit (cf. de significationis transitu Curt. p. 110).

Alia exempla liquidae in linguis cognatis anticipatae sunt hace: sloven. ramo = arm (Curt. p. 317),  $reštv_i$  ex \*ret-jai, ret-iti ex indog. \*arti (Fick. p. 16), ladija = lituan. eldija n avis (Schleicher 'Kirchensl.' p. 128), got. rinnan = borema (L. Meyer 'Got. spr.' p. 203), linnan = bolomies bolomies bolomies candin. <math>litus = lat. artus cet. (ibid.); agls. litus = lat. artus cet. (ibid.); agls. litus = lat. artus cet. (ibid.); agls. litus = lat. artus cet. (ibid.); lat. litus = lat. artus cet. litus = litus = litus condition litus

Praeterea Graeci pristinum litterarum ordinem servasse videntur in rad. ἀλφ (τ̄λφον, ἀλφάνω) quam apud Indogermanos nondum digressos arbh sonasse cum Curtio p. 274 coniecre licet, quoniam got. arbaiths, hibern. ailbh, ealbhe labor (v. Pietet 'Origines' II, 397) respondent, in sloven. rabota autem et lituan. loba cet. metathesim factam esse similibus, quae ex eisdem linguis attuli exemplis verisimile fit. Idem recte videtur Curtius in lat. lab-or cet. statuisse. Δάφ-υρον. λαμβ-άνειν, ser. labh-utê vix ad eandem cum

<sup>§8)</sup> Saepius in lingua sanser.. ubi metathesis facta est. producta vocalis reperitur. cf.  $bhr\hat{a}\hat{g}$  (supra § 2).  $r\hat{a}gh = arh$  Westerg. p. 94,  $r\hat{a}dh = ardh$  sim. Num forte eadem est productionis ratio atque in gr.  $xg\hat{a}h$ , cet. (v. § 7)?

Curtius, Studien V.

his vocabulis originem redeunt. Fickius quidem p. 166, ubi nimis diversa composita sunt, rem ita sibi finxisse videtur, ut iam ante Indogermanorum discessionem eognatae radices rabh et arbh exstitissent; quod si rectum esset, exspectaremus lat. labor cet. significatione propius ad gr.  $\lambda \acute{a} \varphi$ - $v \varrho o v$ , ser. labh- $at\acute{e}$  cet. accedere.

In his contra exemplis fortasse nasalis anticipatio concedenda est Graecis cum proxime cognatis populis communis. Orv. lat. unquis, hibern, ionga conferenda sunt cum scr. nakhas, lituan. nagas, slov. noguti, theod. nagal (v. Curt. p. 299), duqueloc, lat. umbilicus cum ser. nabhila-s, theod. nabulo cet. (Curt. p. 276). Quibus vocibus formas indog. \*ambhala-s, \*añga-s subiectas esse, quo de Walter KZ. XI, 436 cogitavit, eo veri dissimile fit, quod in initio vocis (in ser. nâbhilas, nukhas cet.) vix pro n adulterino et pro m dentalis nasalis substitui potuit. Proficiscemur igitur a \*nagha, \*nabhala formis, quae apud Graecoitalicos \*ongha, \* onbhalo factae sint, ut iam Curtius l. l. suspicatus est. Nam hoc facilius fieri potuit, ut nasalis, cum vocali anticipata postponeretur, postea bh et gh litteris assimilaretur. Cum tamen proxime \*uogh vel \*uagh haud dubie in \* ough (cum n dentali) transiret, Gracci in övet dentalem nasalem v vocali (primum irrationali quam dicunt) interposita servarunt. Tamen pro certo ne in his quidem quidquam affirmare ausim, cum singularum linguarum historia similia exempla non praebeat 89).

Sed apud ipsos Graecos vocalem liquidae praepositam esse non veri dissimile videtur in rad. άρπ (άρπάζω, Αρπνῖαι). Recte enim Curtius p. 248 praeter lat. rapio zend. rup, got. bi-raub-ôn (cf. Diefenbachii 'Vgl. Wtb.' II, 164) contulit duplici radicis forma rup — rup posita.

 $<sup>^{89}</sup>$ , Ut in § 10 vidimus nasalium metathesim praecipue antiquissimis temporibus admissam esse, cum postea vix umquam fieret, ita idem fortasse in radicum initiis statuendum est. Sic sane scr. nabhas, gr.  $^{\nu}\epsilon\varphi$ os cet. non multum abesse videntur ab ambhas a qua, gr.  $^{\sigma}\mu\beta$ - $^{\circ}\varphi$ os. Cf. de his et sim. Fickium p. 967.

Dietrichius quidem p. 10 inde profectus, quod spiritus asper in dial. aeol. adhibitus spirantem evanuisse indicaret (v. Ahr. aeol. p. 28), άρπ- et rup- e rad. sarp (unde lat. sarpio, gr. ἄρπι) orta ratus initialium litterarum transmutationem negavit. Sed quam improbabile illud veriloquium sit, cum significationes prorsus non quadrent, facile perspicitur. Gravius vero est, quod Pottius KZ. VI, 334 άρπ ex έμπ et α copulativo compositum censet; quod si probatur, omnino non metathesis, sed syncope facta est. Attamen eo quod ille EF. I² 258 άρμονία vocem tanquam similiter compositum affert et lat. corripere cum άρπαζειν comparat, nihil probatur. Itaque in άρπαζειν cet. metathesim factam esse verisimilius manet; spiritus antem cum saepius ad radicem non pertineat (v. Curt. p. 639 sqq.) tum in hae voce, si primitus ρ in initio positum erat, nihil habet offensionis.

Hic adiungum quod EM. 148 traditur: ἁρπίδες τὰ ὑποδίματα παρὰ Καλλιμάχω — θίχε σὺν ἁρπίδεσσιν, παρὰ
τὸ ῥάπτω ῥαπίδες καὶ κατὰ μετάθεσιν ἁρπίδες (v. Lob. p.
493). Cf. Hesych.: ῥαπίς (ῥαβδός) κρι-πίς cet.; ῥαφίς ὑπόδιμα, περόνι; ῥαπίδες ὑποδίματα. Iam Lobeckius l. l. probabiliter ἁρπίδες cum ἀρβύλη et aliis calceamentorum vocabulis ad rad. ἀρ (ἀραρίσκω) rettulit (cf. Curt. p. 680); ῥαπίς autem cet. fortasse cum κριπίς (v. § 4 n. 13) ad candem formam \*καρπίς redeunt, ut metathesi facta κ similiter atque in λάξ pro \*κλαξ (§ 5 n. 58) evanuisse statuendum sit.

Vix autem dubitari potest, quin quattuor illa perfecta εἴμαρται, εἴλιμα. εἴλοχα. εἴλιχα ita orta sint, ut formae primariae \*με-μαρ-ται, \*λε-ληγ-α, \*λε-λοχ-α. \*λε-ληχ-α initialium litterarum metathesi proxime in \*ἐμμαρται. \*ἐλληγα, \*ἐλλοχα. \*ἐλληχα transirent. De his vero quoniam prorsus mihi cum Brugmano (l. l. p. 102. 124) convenire video, satis sit mentionem fecisse. Ille iam recte rem eo explicavit, quod primum sonus quidam vocalicius, qui natura liquidis et nasalibus inhaeret, ex his sese exserat, ita ut iam dicatur ἐμεμ-, ἐλελ-. Deinde cum vocalis, quae est inter binas

liquidas, evanuisset, eo paulatim  $\hat{\epsilon}\lambda\lambda$ -,  $\hat{\epsilon}\mu\mu$ - et inde  $\hat{\epsilon}l\lambda$ -,  $\hat{\epsilon}i\mu$ - prodiisse bene exposuit. Mihi vero persuasum est vocalis anticipationem in vocabulorum initiis, ubi admissa est, omnino eadem fere ratione esse factam, quemadmodum iam in § 2 hanc seriem formarum fuisse suspicatus sum: \* $\hat{\epsilon}\alpha\pi$ - $\alpha\hat{\xi}$  == lat. rap-ax, \* $\hat{\epsilon}qa\pi\alpha\hat{\xi}$ , \* $\hat{\epsilon}qa\pi\alpha\hat{\xi}$ , " $\hat{\epsilon}qa\pi\alpha\hat{\xi}$ . Habemus igitur in his haud dubie non veram metathesim sed prothesim et syncopen quodammodo coniunctas, quae eaedem seiunctae conspiciuntur in  $\hat{\sigma}$ - $qe\hat{\epsilon}\gamma$ - $\omega$  —  $\hat{\sigma}q\gamma$ - $vi\hat{\alpha}$  e rad. rag, reg (Curt. p. 174), in  $\hat{\alpha}$ - $\mu\alpha\lambda$ - $\hat{\sigma}g$  — \* $\hat{\alpha}\mu$ - $\hat{\lambda}vg$ ,  $\hat{\alpha}\mu\beta\hat{\lambda}vg$  a rad. mal al.

II. Iam de eo genere, in quo liquida vel nasalis vocali praeposita videatur, brevius agi poterit. Rursus autem difficillimum est de singulis exemplis ad certum iudicium pervenire. Affero quae fortasse aliquis huc retulerit.

λαγών ilia Fickius p. 17 cum ser. alga composuit, Curtius p. 146 radicem lag mollem esse, unde lat. lactes, langueo, ser. laŭý-â manarunt, subiectam putavit. Quaenam harum formarum ratio sit, non diiudico, tamen liquidae anticipationem vix dubito Graecis abiudicare. Simile est exemplum

λαπαρός, λαπάσσω — ser. alpa-s, alpaka-s lenis, lituan. alpù, alp-sti imbecillum fieri (v. Fickium l. l.), — ubi nec graecis exemplis, quae certa videantur, liquidae anticipationem, nec vocalis anticipationem similibus exemplis ex Indorum et Lituanorum linguis depromptis probare possum.

 $\lambda \epsilon \beta i r \vartheta i o s$  quod est pro  $\epsilon \varrho \epsilon \beta i r \vartheta o s$  (Hesveh.) Walter KZ. XI, 430 liquida transmutata ortum statuit ex radice \*arg. quod tamen demonstrari nequit. Recte vero Fickius p. 14 indog. \*ararinda posuisse videtur, cum ser. ararinda, theod. araweiz, gr.  $\epsilon \varrho \epsilon \beta i r \vartheta o s$  post r vocalem habeant. Itaque  $\lambda \epsilon \beta i r \vartheta i o s$  potius aphaeresi ex  $\epsilon \varrho \epsilon \beta i r \vartheta o s$  prodiit.

Difficillimum autem est iudicium de rad. ἀρδ in ἄρδω et ραδ in ἐρράδ-αται, ραίνω (pro \*ραδ-νω aut \*ραδ-νίω). Si Curtium sequimur, qui p. 215 ser. ûrdra-s confert, ρ in ραίνω cet. ad initium vocabuli translatum esse concedendum est. Cum autem radicem ραδ vix a rad. ραθ, quae est in

## C. De liquidarum et nasalium cum consonis commutatione.

#### § 12.

## 1. De liquidis.

Quae hue pertinent, ut supra (§ 2) iam monui, singularia sunt et plerumque ita comparata, ut allatis exemplis vix quidquam adiciendum relinquatur. Quare de his lectorem ad Lobeckii dissertationem (c. II § 2) relego. Sed haec fere mihi addenda videntur esse.

<sup>90)</sup> Novi equidem pauca tantummodo exempla e recentioribus dialectis, cf. Diezii 'gramm, d. rom, spr.' I p. 208. Orlando pro Rolando, orliqua pro reliqua sim.

P explosivae postpositum est in σzίθραξ vocabulo. Hesychius tamquam laconicas formas σzίρθαξ, σzνρθάλιον (expl. μειράχιον, νεανίσχος) affert. Quibus Benfeyus II, 176 haud improbabiliter radicem \*skar (unde χείρω, ξυρ-έω cet.) subjectam esse statuit, ita ut adulescentes a tondendo dicti essent. (Similiter Curtius 'Studien' I, 250 de χοῦρος, χόρη). Quod si rectum est σzύθραξ forma metathesi est affecta.

Idem Benfeyus I. l. zάχληξ silex cum ser. çαrka, çarkaka (cf. supra § 4 n. 2) ad indog. \*karka revocavit, unde tenui post liquidam in aspiratam,  $\varrho$  vero littera in  $\lambda$  mutata gr. \*zαλχ-ηξ (cf. lat. culculus), denique metathesi facta zάχληξ prodire potuit.

ἄπριξ (γένος ἀχάνθης ΕΜ.) Lobeckius p. 507 attulit tamquam idem significans cum ἄρπεζα sive ἄρπισσα sentes, dumetum. Fortasse haec vocabula ad rad. skarp — sarp (unde ἄρπη, lat. sarpio cet. Curt. p. 248) revocanda sunt,

ita ut ἀπριξ ex \*άρπιξ ortum sit.

ἀτοεμής τητής Hesych., quod Lobeckius p. 506 metathesi ex ἀρτεμής ortum putat, dubito grammatici negligentiae, an librarii errori tribuendum sit. Quamquam fortasse fieri potuit, ut ἀτοεμής et ἀρτεμής ipso loquendi usu confunderentur vel prope inter se contingerent.

De 'Ayorlia = 'Aoyrlia, dor. 'Arosuia pro Horsuia

sim. cf. Meinckium Anall. Al. p. 210.

In quibusdam vocabulis liquida vicinae consonae praeposita est. Sie videtur κάλχη ad formam \*κάχλη redire. Probabiliter enim iam Curtius p. 145 illud eum κογχή, κόγχος, κογχόλη, ser. çαπλhα cognatum esse suspicatus est. Quod vel eam ob rem mihi verisimile fit, quia praeter κόγχος eadem significatione et κόχλος (cf. lat. cochlea) et κόλχος (v. Lob. p. 506) dicta reperiuntur. Ac cum κάλχη et κάχλα nomina, quibus eadem planta (caltha) significari videtur (v. Lob. l. l.), haud dubie ad purpureum colorem pertineant, in κάχλα ipsa antiquior forma agnoscenda erit.

zaλχαίτειν verbum (Soph. Ant. 20, Eur. Heraclid. 40

al. II.) vulgo a zάλχη ducitur, quod tamen vix probabile videatur. Sed suspicari licet etiam hic antiquiorem formam eam esse, ubi λ explosivam sequebatur, cum Hesychius tradat καχλαίνει παράσσει (cf. καλχαίνει παράσσει apud eundem).

 $rlpha\varrho \mathfrak{I}_1\xi$   $\varrho$  et  $\vartheta$  commutatis ex  $rlpha\mathfrak{I}_2\varrho a\xi$ , quam formam Hesychius servavit, prodiisse collatis ser. nada-s (pro \*nadh-ra-s?) et lituan.  $nendr\acute{e}$  calamus, canna, quae Fickius p. 109 componit, statuendum videtur.

Cf. ἀργεῖτε apud Callimachum pro ἀγφεῖτε positum et sim. Lob. p. 506, Mein. p. 418.

Etiam rariora sunt exempla liquidae cum compluribus litteris commutatae, quae Lobeckius in eadem paragrapho attulit.

Ad δρίφος et τράφος formas Doriensibus Italiae et Siciliae proprias (cf. Ahr. dor. p. 113) comparare licet duplex urbis Siculae nomen Κόττογα ἢ Κόρτυγα Ptolem. geogr. 3, 4, 14 (v. Benseleri 'wtb. d. gr. En. p. 705).

Quin usitata forma  $\delta iq \varrho \sigma_S$  pristinum litterarum ordinem servatum habeat, dubitari nequit; est enim  $\delta iq \varrho \sigma_S$  pro \* $\delta \iota$ - $q \iota \varrho - \sigma_S =$  duos ferens (v. Passowii lex.) et proprie ad esseda pertinet vel etiam de ipsis essedis dicitur<sup>21</sup>).  $T\acute{a}q \varrho \sigma_S$ ,  $9\acute{a}a \iota \omega$  cet. Joh. Schmidtius 'Vocal.' I. 164 cum got. diubs, theod. vet. tobet, lituan. dube reete videtur ad rad. \*dhubh revocasse, quare in hoc quoque exemplo metathesis Doriensibus tribuenda erit.

De μάρχας forma ab Hesychio tradita (pro dor. μάχαρς M. Schmidt, μαρχάς legit) et aliis quibusdam formis iure, puto, Lobeckius dubitavit. Quaedam autem corum exemplorum quae hue pertinere videntur difficillimae sunt explicatu, ut illud σπεχλοῦν pro σπλεχοῦν ap. Hesych., cuius de origine nondum constat. Διεσπεχλονμένη tradit Schol. Aristoph. Plut. 1082; ef. G. Dindorfium ad hunc locum et Lud. Dind.

 $<sup>^{94})</sup>$  Quod Ahrensius ' $Iq\bar{e}s$  und seine sippe' p. 27  $\delta qiqos$  e rad. darv, unde  $\delta \delta qv$  cet. prodicrint, duxit et  $\delta iqqos$  formam vulgarem pro affecta habuit, probari non potest.

in Steph. thes. s. v.  $\sigma \pi \epsilon \varkappa \lambda \delta \omega$ . For tasse formae  $\sigma \pi \lambda \epsilon \varkappa \delta \tilde{v} v$  et  $\sigma \pi \epsilon \varkappa \lambda \delta \tilde{v} v$  ad st. \* $\sigma \pi \epsilon \lambda \varkappa \delta \omega$  eodem modo revocanda sunt, quo  $\varkappa \delta \tau \varrho \alpha \rho \sigma g$  (v. Lob. p. 507) et  $\varkappa \varrho \delta \tau \alpha \rho \sigma g$  ad  $\varkappa \delta \varrho \tau \alpha \rho \sigma g$  (v. § 4 n. 7) redeunt, ut  $\varrho$  cum simplici tenui commutatum statuamus.

De variis formis, quibus ranae significantur,  $\beta \acute{\alpha} \tau \varrho \alpha \chi o \varsigma$ ,  $\beta \varrho \acute{\sigma} \tau \alpha \chi o \varsigma$ ,  $\beta \acute{e} \varrho \tau \alpha \chi o \varsigma$  cet. moneo Roscherum 'Studien' IV, 189 sqq. eas e forma " $\beta \varrho \alpha - \tau \varrho \alpha - \chi o \varsigma$  duxisse, ita ut in nulla forma hanc, de qua nunc agimus, metathesim factam, sed in una quaque alterum  $\varrho$  elisum esse vellet; qua ratione etiam  $\mathring{\epsilon} z \pi \alpha \gamma h o \varsigma$  ex " $\mathring{\epsilon} z - \pi h \alpha \gamma - h o \varsigma$ , non, ut vulgo traditur, ex " $\mathring{\epsilon} z - \pi h \alpha \gamma o \varsigma$  prodiisse recte monuit.

2. De nasalibus

pauca habeo quae moneam, non quia raro exempla reperiantur, quae huc pertineant, sed quia, ut probum et rectum de singulis iudicium proferremus res altius repetenda et de illis nasalibus, quae maxime in praesentium stirpibus adhibitas videmus, quaerendum esset. Primus Kuhnius KZ. II, 469 sqq. illas nasales in quibusdam stirpibus e suffixis (na, nu cet.) metathesi anticipatas esse contendit itaque e. g. ser. k'hi-na-d-mi, lat. sci-n-d-o cum gr.  $\sigma z i \delta$ -rqui ad formam \*skid-na-mi redire statuit. Kuhnii sententiam Schleicher (comp.³ p. 752) alii secuti sunt, nuperrime Joh. Schmidtius in libro saepius laudato p. 30 sqq. totam rem uberius tractavit. Is epenthesi quadam etiam duplicem nasalem adhiberi potuisse  $\tau \dot{v} \mu x$ -aro-r vocabulo, quod est pro  $\tau \dot{v} x$ -aro-r, et similibus exemplis demonstrare studuit eademque ratione \* $\lambda a \mu \beta \dot{a} r \omega$  ex \* $\lambda a \beta$ -ar- $\omega$  cet. orta putavit.

Has igitur quaestiones cum aliis quaestionibus constrictas non meum est hoc loco absolvere. Hoc unum addo aliqua ex parte rationem eam, quam Schmidtius auctore Kuhnio iniit, valde probabilem videri. Quin igitur ille e. g.  $\sigma_{\chi \ell \nu} \delta \alpha \lambda \iota \mu \delta \varsigma$  prorsus recte ad st.  $\sigma_{\chi \ell} \iota \nu \delta \alpha \delta \iota \iota \iota \iota$  referat, non dubito, nee aliter lat. fundus, gr.  $\pi \iota \iota \nu \iota \nu \delta \alpha \xi$  (Curt. p. 247) ad antiquiorem formam \*bhudh-na- (cf. scr. budh-na-s) revocanda esse puto. Ad ciusmodi autem exemplorum similitu-

dinem iam recte videbimur ἄνδραχνος (arboris species Paus. 9, 22, 2) pro antiquiore forma quam ἄνδραγχος (v. Lob. p. 506) habere. Nec dissimilis fuit metathesis ratio in κέγχρος forma, si haec nasali et ρ littera invicem commutatis e κέρχνος prodiit. (Cf. de fluctuante codicum scriptura Lob. p. 507 Mein. Com. fr. III, 188; radicem kar posuit Curtius p. 138). Sed haec hactenus.

Alia metathesis videtur facta esse in femininis in -δνα terminatis, de quibus Curtius p. 599 egit, secundum quem e. g. ἔχιδνα ex \*ἐχι-νjα — \*ἐχι-νδjα — \*ἐχι-νδα prodiit.

Denique hie unum voeabulum commemorandum est, in quo nasalis duas vicinas litteras transsiluit. Est primum nom.  $\pi r \nu \xi$  hoe modo ex ea stirpe, quae in gen.  $\pi v \nu x r - \delta g$  cet. conspicitur, ortus  $(\pi r \nu \xi)$  pro \* $\pi v \nu x r - \nu r - g$ , ut  $r \nu \xi$  pro \* $r \nu \nu x \tau \tau g$ ?); deinde apud recentiores etiam in reliquis easibus  $\nu$  anticipatum est, ut  $\pi r \nu \nu x \delta g$  cet. prodirent. Cf. Herodian. ed. Lentz. II, 386  $\xi \sigma \tau \iota$   $\pi \nu x r \iota$   $\pi \nu x r \iota$   $\delta \iota$ 

#### OYAOMENOS

vom

#### Herausgeber.

Bekannt ist die auffallende Bedeutungsverschiedenheit zwischen dem poet. Particip οὐλόμενος und dem Aorist ολέσθαι, mit dem man es in unmittelbare Verbindung zu bringen pflegt. Das Particip hat stets, die Aoristformen nie active Bedeutung. Einen sinnreichen Weg zur Erklärung dieser auffallenden Verschiedenheit hat Classen Beobachtungen über den homer, Sprachgebrauch S. 50 ff. eingeschlagen. Er meint, οὐλόμενος sei, so zu sagen, Passivparticip zu όλοιο und bedeute den 'an welchem der Wunsch όλοιο erfüllt ist'. Vielleicht aber löst sich das Räthsel einfacher auf lautlichem Wege. οὐλόμενος reimt sich auf βουλόμενος und kann so gut wie dies eine Präsensform sein. Das kürzere olo $u_{ενος}$  bei Eurip. Phoen. 1037 entspricht dem homer.  $\dot{ε}βό$ λοντο. Für βοέλομαι nun dürfen wir mit Brugman Stud. IV 121 auf Grund der lesb, βόλλομαι, dor, βώλομαι \*βόλvo-uat als Grundform erschliessen, und diese stimmt trefflich zum skr. vr-nû-mi oder vr-nô-mi ich wähle mir, \*βολ-νε-ται ist also wahrscheinlich aus einem mit skr. vr-nî-tê vergleichbaren \*βολνα-ται entstanden. Aber auch von -νυ-μαι aus ist, wie σττάονεται neben σττάοννται zeigt, der Uebergang in -vo-uαι möglich. Es kann also zum activen δλ-λν-μι = \*δλ-rv-μι eine Medialform \*δλ-λο-μαι und mit Ersatzdehnung \*ov\u00fao-ua\u00e4 erwartet werden. Bei dem freien Wechsel zwischen Activ- und Medialendungen hat es nichts befremdliches, dass in diesem vereinzelten Particip die active Bedeutung hervortritt. Vgl. βιάζειν und βιάζεσθαι, φάναι und φάσθαι, ίχειν und ίχέσθαι. Beispiele von eigenthümlichen Präsensstämmen, die nur in Participien vorliegen, sind ἴχ-μενο-ς. ἄσ-μενο-ς ἐυ-κτί-μενο-ς.

## ETYMOLOGIEN.

VON

KARL BRUGMAN.



## 1. Δείλη, δείελος u. s. w.

Die Bedeutung von  $\delta \epsilon i \lambda_i$  ist schwankend. Buttmann hat Lexil. II 182-96 dieses Wort eingehend behandelt und gezeigt, dass es für jede Zeit des eigentlichen Tags vorkommt, für den Vormittag indess erst in später Gräcität und älterer Zeit nur für den absteigenden Theil des Tags. Dass die Anwendung auf die Vormittagsstunden unursprünglich ist, kann nicht bezweifelt werden. Buttmann erklärt sie sich sehr ansprechend so, dass der Ausdruck δείλη πρωΐα 'der frühe Nachmittag', den Gegensatz zu δείλη οψία bildend, sich verloren hätte und nun gegen diesen Ausdruck δείλη διψία fälschlich sich ein neuer Gegensatz bildete, nemlich die der Tageszeit vor Untergang der Sonne entsprechende Tageszeit nach Aufgang derselben. Bei den alten Attikern und bei Herodot bezeichnet δείλη stets die Zeit von Mittag bis Sonnenuntergang; wollte man das früh oder spät innerhalb dieses Zeitraums näher angeben, so bediente man sich der erwähnten Zusätze πρωΐα oder δψία. Auch bei Hesiod Έργα 810 είνας δ' ή μέσση έπι δείελα λώιον τιαο und \$21 επί δείελα δ' εστί γερείων ist mit ἐπὶ δείελα offenbar der sinkende Theil des Tags gemeint: der Comparativ theilt den Tag in seine zwei Hälften. Bei Homer endlich kommen folgende Stellen in Betracht. o 606 ήδη γάο και επήλυθε δείελον ήμαο: unter δείελον ήμαο kann hier nur überhaupt die Zeit μετά την μεσημβρίαν

verstanden sein; denn erst im folgenden Buch 305 f. wird es Abend (μένον δ' ἐπὶ Εσπερον ἐλθεῖν. | τοῖσι δὲ τερπομένοισι μέλας ἐπὶ εσπερος ήλθεν). Auch Φ 111 εσσεται  $\vec{r}_{i} \vec{r}_{i} \vec{\omega}_{S} \vec{r}_{i} \delta_{\varepsilon} i \lambda_{\eta} \vec{r}_{i} \mu \epsilon \sigma o v \vec{r}_{i} \mu \alpha \varrho$  bedeutet  $\delta_{\varepsilon} i \lambda_{\eta}$  im allgemeinen des Tages Neige. Dagegen Φ 232 ελσόχεν έλθη | δείελος όψε δύων, σκιάση δ' ερίβωλον άρουραν darf man δείελος wol gradezu mit 'Abend' übersetzen ('der spät herabsinkende Abend'), und zwar scheint mir das Wort diesen Sinn schon an sich zu haben, nicht erst vermöge des Zusatzes  $\delta \dot{\nu} \omega \nu$ , wie Buttmann will; ich werde unten auf diese Stelle zurückkommen. ο 599 σὸ δ' ἔρχεο δειελιήσας: entweder bedeutet hier δειελιᾶν 'den Nachmittag zubringen', die ganze Wendung also 'Geh erst gegen Abend', oder das Verbum ist Denominativum von δειελίη Nachmittagsbrod, das nur bei Kallimachus nachweisbar ist und von demselben höchst wahrscheinlich erst nach unserer Stelle gebildet ward, uns also nur darüber Aufschluss gibt, wie Kallimachus den homerischen Vers sich auslegte; welche Erklärung die richtige ist, lasse ich unentschieden, jedesfalls geht ja - und darauf kommt es uns hier einzig an — δειελιήσας ebenfalls auf die Nachmittagszeit. Endlich η 288 δείλετο τ' κέλιος καί με γλυχὸς υπνος ἀνηχεν. So nemlich las Aristarch statt δύσετό τ' πέλιος und seine Lesart ist offenbar die echte, die nach dem, was Buttmann S. 192 ff. über sie bemerkt hatte, von La Roche (in der Anm. zu der Stelle) nicht wieder für eine reine Erfindung Aristarchs hätte ausgegeben werden dürfen 1). Δείλετό τ' ηέλιος heisst 'die Sonne war auf der Bahn zum Untergange hin begriffen, neigte sich dem Untergange zu'. Das Verbum ist, wie Buttmann richtig sah, ein Denomi-

<sup>1)</sup> Dass Aristarch dieses sonst nirgends vorkommende δείλετο rein aus den Fingern gesogen habe, ist unglaublich. Wenn wir nicht wissen, welcher Ausgabe er es entnahm, so ist daran die Dürftigkeit der Ueberlieferung schuld. Nichts aber ist andrerseits begreiflicher als dass unser δείλετο durch das geläufige und in der Bedeutung nicht weit abliegende δύσετο leicht verdrängt werden konnte.

nativum von der Art wie θέρμετε, ὅπλεσθαι u. a.. ein Den ominativum nemlich, bei dem der Nominalstamm unmittelbar und ohne Ableitungselement als Verbalstamm fungirt (vgl. Schleicher comp. § 210, Curtius Grdz. 448).

Woher nun stammen unsere Wörter? Buttmann glaubt, δείελος, δείλυ hingen mit είλυ Sonnenwärme zusammen und bedeuteten ursprünglich gleichfalls 'die Sonnenwärme', indem der Nachmittag die Zeit der eigentlichen die Luft durchwärmenden Hitze sei, welche zu Mittag erst recht anfange. Εὐδείελος, das bekannte Beiwort von Ithaka und andern Inseln, führte ihn zu dieser Annahme. Aber erstens wird εὐδείελος viel natürlicher zu W. dir glänzen gezogen — Wörter, die 'leuchtend, weithin sichtbar' bedeuten, kommen auch sonst häufig als Epitheta von Inseln vor und geben nicht selten auch den Namen für Inseln ab, wie Jikos, Aργετνόεσσαι u. s. w. - und zweitens ist die Annahme, δείλη hänge mit είλη zusammen, von lautlicher Seite mehr als bedenklich: είλι kann von dem gleichbedeutenden άλέα, von Σείοιος, Σείο, σεισιάω u. s. f., deren W. svar ist, nicht getrenut werden (s. Curtius Grdz. 503). Eher könnte man vielleicht geneigt sein, an Zusammenhang mit W. die zu denken. Wenn man sich nemlich erinnert, dass heze Dämmerung neben λευχός steht (Curtius a. a. O. 152), alts, scimo. mhd. schime, schim Schatten neben alts, ahd, scimo Glanz, Schimmer, Stral, unser schummrig neben schimmer, dass von W. bha, woher to quos zugleich quos schummrig, grau stammt (nach Curtins a. a. O. S. 279, 603) und dass uacooc dunkel, navoów verdunkle naonajow, naonajowa n. s. w. neben sich haben (s. Curtius S. 516), so könnte man leicht auf den Gedanken kommen, deilt, bedeute eigentlich die Dämmerung, die Zeit da es zu dunkeln anfängt. Aber abgesehen davon, dass es doch noch sehr fraglich bliebe, ob die grade so wie die eben genannten Wurzeln den Begriff von 'dämmrig, dunkel sein' annehmen konnte, stimmte dazu schlecht der Gebrauch des Wortes, das entschieden nur auf die Zeit vor Sonnenuntergang geht und zwar auf einen Zeitraum von mehreren Stunden. Man müsste also schon für die homerische Zeit eine Verschiebung der ursprünglichen

Bedeutung des Wortes statuieren.

Ich glaube das richtige zu treffen, wenn ich an  $\delta \psi o \mu \alpha \iota$ , δύνω anknüpfe. Diese Verba bedeuten ursprünglich etwa 'dringen' und zwar, wie die Composita zeigen, nach ieder beliebigen Richtung. Das Simplex hat speciell die Bedeutung des Eindringens, Eingehens: στοατόν, πύλας, γαζαν, χιτώνα u. s. w. und ist andererseits das stehende Wort für den Untergang der Gestirne: δύσετο δ' ηέλιος, δυσομένου Yxegiovog u. s. w., wonach denn auch gesagt wird nuao έδυ (Apoll. Rh. III 1407) und mit übertragener Bedeutung οὐz ἔδυ ποόπας δόμος (Aeschyl, Ag. 1011) und dergl. Fick W.<sup>2</sup> 95 verbindet δύω passend mit skr. duv-as, duv-asana-s hinausstrebend, dû-ta-s Bote, Abgesandter, dû-ra-s fern, entfernt, comp. dav-ijan, superl. dav-ishta-s [dazu das Denom. dav-a-ja-ti er entfernt], ahd. zùwen, zôw sich eilig vorwärts bewegen, ziehen, zawên, mhd. zouwen von Statten gehen. gelingen, refl. sich beeilen, eilen [mhd. zouwe Eile]; goth. tau-jan (eigentlich 'fördern') thun, machen = ahd. zawjan machen, bearbeiten, verfahren. Auch vermutet Fick mit gutem Fug, dass δεύω entbehre, ermangle hierher gehöre, eigentlich 'bin fern von', z. B. N 310 ἐπεὶ οἴ ποθι ἔλπομαι ούτως | δεύεσθαι πολέμοιο παρηπομόωντας Αγαιούς d. h. sich fern halten vom Kampfe, es fehlen lassen am Kampfe, Ψ 484 άλλα τε πάντα | δεύεαι Δογείων d. h. in allem andern stehst du ab von den Argivern, stehst du ihnen nach 2).

Es existierte demnach ein adj. \* $\delta \epsilon = \epsilon - \lambda o - \varsigma$ , ursprünglich vielleicht eins mit skr.  $d\hat{u}$ -ru-s, in der Bedeutung 'abgehend, sich entfernend' (vgl.  $\varrho$  190  $\delta \hat{\eta}$  γὰ $\varrho$  μέμβλωzε μάλιστα |  $\bar{\eta}$ μα $\varrho$ ) oder, wenn man an den Gebrauch des Verbums  $\delta \dot{v}$ ομαι für

 $<sup>^2</sup>$ ) An Zusammenhang von  $\delta\epsilon i\lambda$ , mit  $\delta\epsilon i\nu$  ermangeln denkt auch schon Buttmann in der Anm. zu S. 192, glaubt aber diesen Gedanken doch wieder fahren lassen zu müssen.

den Niedergang der Gestirne anknüpfen will, 'von der Mittagshöhe herabsteigend, sich neigend, untergehend'. Jeiekov it demnach ganz eigentlich der abgehende oder der niedergehende Tag (vgl. auch Theokr. XXV 85 161.105 112) έπειτα ποτί ζόφον έτραπεν ίππους δείελον διαο άγων). δείλη etwa 'die Neige des Tages'. So erklärt sich denn auch ganz ungezwungen das δείλενο τ' βέλιος: der Stamm \* δέξελο- hat hier seine älteste Bedeutung lebendig erhalten. Und wie werden wir jetzt δείελος δψε δύων Φ 232 zu fassen haben? Ich gestehe über diesen Ausdruck zu keiner entschiedenen Ansicht gekommen zu sein. Uebersetzen wir δείελος, wie ich es oben that, mit 'Abend', so könnten wir die Gleichung aufstellen:  $\delta \epsilon i \epsilon \lambda o \varsigma$ :  $\delta \epsilon i \lambda r_{i} = \xi \sigma \pi \epsilon \rho o \varsigma$ :  $\xi \sigma \pi \epsilon \rho \alpha$ , und so wäre das Masculinum nicht weiter auffallend. Der Zusatz δψε δέων aber könnte alsdann der Vermuthung Raum geben, auch an dieser Stelle sei das Gefühl für die ursprüngliche Geltung unseres Wortes und seinen Zusammenhang mit  $\delta \dot{c} \omega$  noch wach gewesen. Andrerseits liesse sich auch recht wol denken, dass δείελος den δείελος ἀστήρ, den Abendstern, vertrete, wie sonst fortegos für fortegos dorig steht. Dann wäre out over 'spät untergehend' ein für den Sinn der ganzen Stelle eben so unwesentlicher Zusatz wie ε 272. wo es heisst οὐδε οἱ Επνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιατεν Πλιϊάδας τ' έσορωντι και όψε δύοντα Βοώτιν zτλ. Und sollte dann aus dem δψε δύων an unserer Stelle gefolgert werden dürfen, dass nicht erst Pythagoras die Identität von Abend- und Morgenstern erkannte? - Freilich dürfte man das folgende σχιάση δ' έρίβωλον άφυνραν nicht allzu wörtlich nehmen, und es bliebe ja immerhin sehr wol denkbar, dass der δείελος δψε δύων, falls damit ursprünglich der Abendstern bezeichnet wurde, für den Dichter unserer Stelle schon weiter nichts mehr war als eine den Abend umschreibende Phrase.

Wie  $\delta \epsilon i \lambda_i$ , so bedeuten wol auch unser *abend* und altn. *aptan* (sehwed. *afton*, dän. *aften*) ursprünglich so viel als Neige, Senkung; der Zusammenhang dieser Wörter mit *af*.

aba ist kaum abzuweisen. S. das Grimm'sche Wörterbuch. Freilich könnte man zweifelhaft sein, ob âbant und aptan eigentlich nicht vielmehr den Weggang des Tags bedeuten, wie wir auch bei  $\delta \epsilon i \lambda \eta$  unentschieden liessen, ob es ursprünglich der Niedergang oder der Weggang des Tages gewesen sei. Bemerkenswerth ist das neben abend bestehende Verbum aben; man vergleiche den von Grimm eitierten Vers des Heinzelin von Konstanz 'die sunne begunde senken und aben tegelich' mit dem homerischen  $\delta \epsilon i \lambda \epsilon \tau \delta \tau^* i \lambda^* \epsilon \lambda \iota o \varsigma$ .

Schliesslich noch ein paar Worte über die Lautverhältnisse unserer griechischen Wörter. In den Formen  $\delta \epsilon i \epsilon \lambda o \varsigma$ ,  $\delta \epsilon i \epsilon \lambda o v$  u. s. w. vertritt  $\epsilon \iota$   $\epsilon \varepsilon$  wie in  $\lambda \epsilon i o v \sigma \iota$ ,  $\epsilon v v \lambda \epsilon \iota \tilde{\omega} \varsigma$  und andern homerischen Formen. Ich habe Stud. IV 137 ff. wahrscheinlich zu machen gesucht, dass alle diese  $\epsilon \iota$  falsche Umschreibungen des alten E seien und durch  $\eta$  ersetzt werden müssen, und halte demnach auch  $\delta i \epsilon \lambda o \varsigma$  u. s. f. für die echt homerischen Formen. Die unrichtige Auffassung des alten  $EE \Delta O \Sigma$  mag durch die Form  $\delta \epsilon i \lambda \eta$ . die zunächst auf  $\delta \epsilon i \lambda i$  zurückgeht, begünstigt worden sein. Uebrigens hat wol Leo Meyer Recht, wenn er  $\Delta t t t$   $\delta \epsilon i \lambda i$   $\delta \epsilon i \lambda i$   $\delta \epsilon i \lambda i$  die amphimakrische Form verlangt (vgl. Gramm. II 205).

## Ξένος.

Die bis jetzt vorgebrachten Deutungen von  $\xi \ell \nu \sigma \varsigma$  haben noch keinen befriedigenden Aufschluss über die Herkunft des Wortes gegeben. O. Müller zum Festus p. 102 bringt es mit hostis und unserem gast zusammen, indem er annimmt,  $\xi \ell \nu \sigma \varsigma$  stehe für  $\chi \sigma \epsilon \nu \sigma \varsigma$  und dessen  $\chi \sigma$  entspreche dem h-s des lateinischen, dem g-s unseres Wortes. Begrifflich ist diese Etymologie sehr ansprechend (vgl. unten), von lautlicher Seite dagegen scheint sie mir nicht gerechtfertigt werden zu können. Pott II 53. 237 und Benfey I 280 deuten  $\xi \epsilon \ell \nu \sigma \varsigma$  als  $\xi \xi - \epsilon \nu \delta - \epsilon \varepsilon \varepsilon \delta - \epsilon \varepsilon \delta - \epsilon \varepsilon \delta - \epsilon \varepsilon \delta \varepsilon \delta - \epsilon \varepsilon \delta$ 

ihre Etymologie auch jetzt noch aufrecht erhalten wollen, wo wir wissen, dass ξείνος aus ξένεος hervorging (s. Savelsberg de dig. p. 7, 49). Sie rührt überdiess an das bekannte Capitel von der Präfixverstümmelung. Kuhn endlich bringt das Wort mit zeetro in Verbindung, in Weber's Ind. Stud. I S. 362. Er erinnert daran, dass in der Hias Z 174 der König von Lykien neun Rinder schlachten lässt, um neun Tage hindurch die Ankunft des Bellerophon zu feiern. und dass ίερεύειν ξ 414, ω 215 gebraucht ist um das Opfern von Rindern zu Ehren des angekommenen Gastes zu bezeichnen, und vermuthet darnach, dass Eetros ursprünglich 'Tödter' bedeute, wie im skr. qoqhua-s Gast' eigentlich der ist, der eine Kuh tödtet, oder auch der, für welchen man ein Rind tödtet. Vgl. Pictet Or. II 45 f. Lautliche Schwierigkeiten hat Kulm's Etymologie nicht, auch ist nicht zu bezweifeln, dass von der Sitte des Rinderopfers bei Ankunft des Gastes dieser seinen Namen erhalten haben könne. Dagegen fragt es sich sehr, ob man ohne weiteres annehmen darf, dass die Bedeutung 'Gastfreund' der Ausgangspunkt für die übrigen Bedeutungen des Wortes gewesen sei. Eéroc heisst ausser 'Gastfreund' ganz allgemein 'fremd', Eére, yala ist das Ausland, ανθρώπους ξείνους Ω 202 sind fremdländische Menschen, Hesiod Egya 223 stellt Eetroe und Erde uot einander gegenüber, und - was sehr schwer in die Wagschale fällt - Herodot bemerkt IX 11 u. 55, dass die Lakedaimonier ξείνους nannten die sonst βάρβαροι hiessen: an beiden Stellen, wo ein Lakedaimonier das Wort Eetros gebraucht<sup>3</sup>), das Herodot durch jene Bemerkung erläutert, hat es die noch engere Bedeutung von hostis, vergl. Plutarch Arist. c. 10 ξένους γὰο ἐχάλουν (Δαχεδαιμόνιου τοὺς Πέοσας und des Hesvehius Gl. ξένοι οι πολέμιοι, οι δε τούς Hégoag. Sollte also der gastlich aufgenommene Fremdling jenen seinen Namen hergegeben haben zur Bezeichnung alles ausländischen und fremden, nicht nur des Freundes sondern

<sup>3)</sup> Die echte laked. Form muss \$5,000 gelautet haben; s. Stud. IV 97.

auch des Feindes? Vielleicht wäre das Umgekehrte glaublicher, nemlich dass aus dem Begriffe 'Feind, Schädiger' sich der des Gastfreundes entwickelte. Der Fremde, Ausländer galt in ältester Zeit stets als hostis und man lerute ihn zuerst wol auch vorzugsweise als Plünderer kennen. Er mochte also sehr leicht von seinem plündernden Geschäfte den Namen bekommen, und nachdem dieser dann seine ursprüngliche Bedeutung abgeschliffen hatte und nur noch den Auswärtigen schlechthin bezeichnete, konnte das Wort natürlich auch auf den in friedlicher Absicht kommenden Fremdling angewandt werden. Diese Annahme dürfte besonders deshalb den Vorzug verdienen, weil sie die sprachliche Begriffsentwicklung Hand in Hand gehen lässt mit der wirklichen Geschichte: denn zuerst kehrte der Ausländer doch sicherlich seine rauhe Seite hervor, ehe er als Gast Schutz und Aufnahme suchte.

Ich muss mir hier einen kleinen Excurs über das lat. hostis, das goth. gasts und das mit diesem gleichbedeutende ksl. gosti gestatten, der unserm Eéros zu gute kommen soll. Dass hostis, gasts, gosti auf das eine \*ghas-ti-s zurückgehen und der W. qhas, die 'verletzen', im Skr. auch 'fressen, essen' bedeutet, entstammen, ist wol jetzt allgemein anerkannt, nur über den Ursprung der Bedeutungsverschiedenheit gehen die Ansichten noch aus einander. Pictet Or. II 45 f. hält die Bedeutung 'Gast' für die älteste und meint, daraus sei der Begriff des Fremden, Auswärtigen, endlich der des hostis entsprungen. Um hostia und hostire damit vereinigen zu können, nimmt er mit Kuhn an, dass \*ghastis (ebenso wie Eéroc) eigentlich der Tödter, der gôghnas sei. Fick W.<sup>2</sup> 70 stellt hasta Speer, hostire schlagen mit skr. hjs-a-ti er schlägt, verletzt, altn. geirr, ahd. ger Speer, goth. gazds Stachel zusammen und legt für diese Wörter die Bedeutungen 'schlagen, stossen, stechen' zu Grunde, während er S. 360 für hostis, gasts, gosti von der Bedeutung beschmausend' ausgeht und an die im Skr. der Wurzel eigene Bedeutung 'essen' anknüpft. Das Missliche dieser Annahme

liegt auf der Hand: sie heisst uns hostis von hostire trennen, was nicht geschehen darf. Corssen I<sup>2</sup> 796 f. hält zwar für hostis an der Bedeutung 'Schädiger' als der ursprünglichen fest, setzt aber für qust 'Verzehrer' als die älteste Bedeutung an. Darnach hätten wir für zwei im Wurzeltheile wie im Suffix ganz gleiche Wörter von ganz verschiedenen Bedeutungen auszugehen. Sollte ein ghustis 'Esser, Verzehrer' neben einem ghustis 'Verletzer, Schädiger' bestanden haben und nun zufälliger Weise das erste quastis eben so für den von answärts kommenden Esser wie das andere quastis für den von auswärts kommenden Schädiger verwandt worden sein? Möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Das richtige. denk' ich, trifft folgende Annahme. Es gab in idg. Urzeit eine W. ghus verletzen, schlagen, beissen (bizuntên suerton Otfr. I 19, 10) u. s. f. Diese erhielt ihre ursprüngliche Bedeutung zunächst im Skr., in hisati er schlägt, verletzt, ghasrus verletzend, schindend u. s. w. und entwickelte weiter in dieser Sprache, und nur in dieser, die Begriffe 'fressen, verzehren' (s. Corssens Anführungen aus dem Petersb. Wört. a. a. O.). Ferner erhielt sich ghus in seiner ursprünglichen Bedeutung in lat. hostire, hasta, goth, gazds, and, ger u. s. f. Von derselben W. nun wurde mindesteus schon in der Zeit der europ. Urgemeinschaft ein \*ghustis 'Verletzer, Schädiger' gebildet. Man bezeichnete mit diesem Worte den Ausländer, Auswärtigen. Nun ging aus der abgeblassten Bedeutung 'Auswärtiger, Fremdling' auf slawischdeutschem Gebiete die des Gastes hervor, während auf römischem Boden sich der ältere Begriff von hostis lebendig erhielt, wozu vielleicht das Denomin. hostio, Grdf. \*ghas-ti-ju-mi, nicht unwesentlich mitwirkte. Doch nicht durchgängig blieb der qhustis bei den Römern der schädigende Feind. Wir erfahren durch Varro (de l. l. V 3), Cicero (de off. I 12) u. a., dass hostis in alter Zeit peregrinus bedeutet habe (vgl. darüber Corssen a. a. 0.) 1),

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Corssen betont mit vollem Rechte, dass die Ansicht der Alten, die Bedeutung 'Kriegsfeind' habe sich aus der Bedeutung 'ausländisch'

und diese Bedeutung steckt auch in dem ersten Theile des zusammengesetzten hospes, für \*hosti-pet-s (wie menceps f. \* menti-cep-s und dergl.), das eigentlich 'Fremdenschützer' bedentet (Corssen Kr. Nachtr. 249 f.). Wenn die Abschleifung des Begriffs 'schädigender Ausländer' zum Begriff des Ausländers im allgemeinen in der lat. Sprache nicht durchgedrungen ist und das Wort hostis in späterer Zeit nur wieder die Bedeutung 'Kriegsfeind' aufweist, so zeigt auch dieses recht deutlich, wie wenig man in ältester Zeit zwischen jenen zwei Begriffen unterschied. Hostis liess die Bedeutung peregrinus fallen, nachdem man dahin gekommen war, nicht schon eo ipso jedes Glied einer fremden Gemeinde oder eines fremden Staates als zu des Landes Feinden gehörig zu betrachten. Es schieden sich schärfer der weitere Begriff 'Auswärtiger' und der engere 'Feind'. Hostis schränkte sich auf den engeren ein.

Wie nun, wenn dasselbe Stück Culturgeschichte, das uns die Wörter hostis, hospes, gasts, gosti vor Augen stellen, sich zugleich in dem einen griechischen Wort Eéroc abgespiegelt fände? Ich meine, wenn von dieses Wortes drei Bedeutungen 'hostis, Fremder, Gastfreund' die erste die älteste wäre? Eine Etymologie, die als die ursprüngliche Bedeutung von Eéros 'Schädiger, Plünderer' hinstellte, würde, so viel ich sehe, alles für sich haben. Thukydides berichtet I 5, dass plündernde Einfälle in fremdes Gebiet im ältesten Griechenland an der Tagesordnung gewesen seien und dass selbst zu seiner Zeit noch nicht alle Völkerschaften diese Lebensweise abgelegt hätten. Wenn er hinzusetzt: ovz έγοντός πω αλογύνην τούτου τοῦ έργου, φέροντος δέ τι καλ δόξης μαλλον, so ist wenigstens die erste, negative Behauptung vellständig richtig. Die bekannte Frage, die Nestor an Telemach und der Kyklop an Odysseus richtet (2 71,

entwickelt (Cicero's Sentimentalität meint, dem Feinde habe man darum den Namen 'Ausländer' gegeben , ut lenitate verbi rei tristitia mitigetur), für uns nicht bindend sein kann. [Vgl. Theo. Mommsen Röm. Forschungen I 326 ff. G. C.]

ι 253), ob sie als Räuber umherschweiften, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντες, zeigt deutlich, dass es im homerischen Zeitalter noch keine Beleidigung gewesen sein kann, iemanden ληϊστέρ zu nennen, und keine Schande, sich so nennen zu hören. Man denke sich nun noch ältere Zeiten! Ich meine, bei den Griechen musste sich die Bezeichnung des peregrinus nach dem, wodurch man ihn vornehmlich und am empfindlichsten kennen lernte, fast von selbst ergeben. Und was nun das Verhältniss der Bedeutung 'Gastfreund' zur Bedeutung 'fremd' anlangt, so ist man noch gar nicht einmal gezwungen anzunehmen, dass Féros jene Bedeutung erst erhalten habe, nachdem sich das Gefühl für den eigentlichen Sinn des Wortes verloren hatte. Auch jene Litatioes. τοί τ' άλοωνται ψυγάς παοθέμενοι χαχόν άλλοθαποίσι gégorres, mochten bei Angehörigen solcher Gemeinden, in denen sie ihr Plünderhandwerk nicht ausübten, gastliche Aufnahme und rechtlichen Schutz in finden, ohne darum den Zweck ihres Umherstreifens verheimlichen zu müssen. Jedenfalls ist also die Kluft zwischen der Bedeutung des Wortes Eéros, die ich für die älteste glaube halten zu dürfen, und der Bedeutung hospes leicht zu überbrücken und kann überhaupt für die ältesten Hellenen keine sehr weite gewesen sein.

Ich stelle  $\xi \acute{e}r \acute{e} \sigma g$  zunächst mit  $\sigma \acute{t}r \acute{e} \sigma \theta ac$  schädigen, namentlich durch plündernden Einfall in fremdes Gebiet, berauben, rauben,  $\sigma \acute{t}r \iota g$ ,  $\sigma \acute{t}r \iota \iota g$  Räuber,  $\Sigma \acute{t}r \iota \iota e g$  Name der ältesten Bewohner von Lenmos (mit demselben Suffix das ghus-ti-s aufweist) zusammen und leite alle diese Wörter ab von W. sku verletzen, schädigen. Was zunächst den Anlaut der Wörter betrifft, so hat sieh in  $\xi \acute{e}r \acute{e} \sigma g$  die Lautgruppe  $\sigma z$  zu  $z\sigma$  umgestellt, wie in  $\xi \acute{e}q \sigma g$  = acol.  $\sigma z \acute{e}q \sigma g$  u. dergl. (Curtius Grdz. 651), und ein  $\sigma z \acute{e}r \sigma g$  mit Erhaltung des ur-

<sup>5)</sup> Denn eben der Umstand, dass der Reisende ausserhalb seiner Heimat eigentlich keines Rechtsschutzes genoss, ist es gewesen, der die \(\xi\)\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array}\end{array

sprünglichen Anlauts ist noch nachweisbar aus Joannes Gramm, (s. Ahrens I, 48); während oivouat entweder eine noch weitere Verstümmelung des ξ zu σ erfahren hat, wie die inschriftlich erhaltene Form  $\Sigma \epsilon rog i hov = \Xi \epsilon rog i hov$  (s. Curtius a. a. O. S. 648), oder unmittelbar aus \*ozirouai geflossen ist, wie σῦλον aus σχύλον, σῶμα aus \*σχώμα (Delbrück KZ, XVII 238 f.), ferner vielleicht auch die neutestamentlichen und von Hesychius aufgeführten givior Sieh. σινιάζω durchsieben, sichten, wozu σινίασμα Abgang, Spreu, aus \*σχινίον, \*σχινιάζω, \*σχινίασμα. da man sie doch schwerlich von zo-σείνο-ν Sieb, εε-σείο-ν Abgang vom Flachs, über deren Ursprung Curtius S, 139 zu vergleichen ist, wird trennen können (vgl. jedoch Benfey I, 398, Curtius S. 354, Fick S. 404), weiterhin wol auch σάος aus \*σχάος (s. Stud. IV 155 f.) und σιλλόω, das nach Photius der Komiker Archippos in der Bedeutung τοὺς δωθαλμοὺς roέμα παραφέρειν gebrauchte, aus \*σχιλλόω, sofern es mit ahd. scilch. scelah scheel zusammenhängen kann, das Fick W. 2 903 mit σχολιός verbindet 6). Die Länge des in σίνομαι ist durch Ersatzdehnung entsprungen, denn im Lesbischen lautete das Verbum oirrouai (Ahrens I, 53). Hinsichtlich der Qualität des Wurzelvocals verhält sich givvougi zu Eérsoc wie ztírrum zu zteíro, zterő u. dergl. (s. Curtius S. 664). Was dann weiter das vr von σίννομαι angeht, so kann man im Zweifel sein, ob es aus vj oder aus v.= hervorgegangen sei. \* oi-rio-uat würde eine Verbalbildung sein wie \* $z\lambda i-ri\omega$ , woraus lesb.  $z\lambda irr\omega$  und weiterhin durch Ersatzdehnung κλίνω, \*τέ-κίω, woraus att. τείνω u. s. w.; \*σί-νε-ο-μαι dagegen würde mit τίνω, q θίνω, die man auf \* ti-vs-\omega, \* \alpha \cent{9i-vs-\omega} zur\under kzuf\under hat (vgl. Curtius Erläut. 2 122; Stud. IV 98), τα-νύ-ω u. dergl. zusammenzustellen sein. Das letztere ist mir das wahrscheinlichere

<sup>6)</sup> Fällt von da aus auch Licht auf den Ursprung von σίλλος? (Die Ableitung von ἰλλός εἴλω mit pleonastischem σ ist natürlich aufzugeben). Oder ist σίλλος mit unserem scöltan schelten, schmähen von einer Wurzel? Corssen verbindet scöltan passend mit lat. carinâre.

wegen ξένεος. Denn dieses haben wir auf die Grdf. sku-nc-u-s zurückzuführen, in der Suffix nu, wie auch sonst häufig, durch Suffix a weitergebildet ist. Ist von gironat wirklich \* sku-nr-a-mai die Grundform, so repräsentiert \( \xi\epsilon \) v5-o- den in diesem Verbum als Verbalstamm fungierenden Nominalstamm. Man vergleiche wegen des Suffixes nu \*a  $\tau \alpha - \nu \alpha(\varepsilon) - \delta - \varsigma$  (mit Steigerung des *nu* zu *nuu*, wie im skr. ta-nav-a-m Dünnheit) = altn. thunnr dünn f. \*ta-nv-a-s und τα-νύ-ω; and, spinna für \*spi-nv-a und spinnan für \*spi-nv-u-n von der W. spu, aus der σεκάω und der Nominalstamm urspr. spu-nu-, der zugleich Verbalstamm ist in  $\pi \epsilon$ ro-uat arbeite, darbe, ksl. pi-na kreuzige, lit. pi-na flechte, ahd. spa-nu locke (spanu: spinnu, spannu = ίστα-νω (ksl. sta-na]: στα-νύ-ω); ahd. rinna für \*ri-nv-a und rinnan für ri-nr-a-n, ved, r-nr-a-ti =  $\hat{\epsilon}i$ . $\alpha\hat{v}r\hat{\epsilon}i$ ; ved, i-nr-a-ti er fördert von i gehen; zd. vere-nr-u-ité er glaubt; lat. ster-nu-o u. s. w. Wie in dieser Classe von Verben, deren Stämme zugleich Nominalstämme sind, die Suffixe nu und nu vielfach so fest mit der Wurzel verwachsen sind, dass man den Nasal als zu dieser selbst gehörig fühlte (daher ta-n. ga-n u. s. f. neben ta, qa u. s. w.)<sup>7</sup>), so haben wir auch neben ska ein ska-n anzusetzen, woraus nun σίν-ι-ς, σίν-ος (σῖνος bei Nikander Al. 231 weist vielleicht auf \* \si i-v=-\si s), \si tv-\alpha \si -\chi \cdot \text{und \si tv-} δ-ρό-ς, letzteres mit Einschub von δ wie in ἀrδρός u. dergl. Auf die Grdf. ska-na-ja-mai wäre zurückzuführen das herodoteische σινέσμαι, wenn es wirklich von Herodot geschrieben wurde, was sehr zweifelhaft ist (s. Bredow p. 363); es würde sich diese Form zu \* σίν = σιαι verhalten wie iz-νέ-

<sup>7)</sup> Es ist nach meiner Ueberzeugung eine durchaus verkehrte Vorstellung, wenn man meint, die in so vielen Verben aller indog. Sprachen auftretenden Suffixe ua und uu gehörten ursprünglich nur dem Präsensstamme an und hätten sich erst von da aus missbräuchlich auch auf andere Tempora verbreitet. Ich glaube in einer nächstens erscheinenden Abhandlung über die denominativen Verben in den indog. Sprachen den Nachweis liefern zu können, dass das n-Suffix von Haus aus keineswegs auf jenes engere Gebiet beschrankt war.

(j)o- $\mu\alpha\iota$  zu  $\kappa\alpha\vartheta$ - $i\gamma$ - $\nu\nu$ - $\mu\alpha\iota$ , nur dass dem letzteren das stammerweiternde a fehlte. Uebrigens hätte das  $\iota$  von  $\sigma\iota\nu$ é $o\mu\alpha\iota$  vielleicht auch lang sein können; wir kämen dann auf eine Grdf. \*ska- $n\nu$ -a-ja-mai; vgl. goth. rannja (in urrannja) für \*ra- $n\nu$ -a- $j\hat{a}$ , skr.  $\hat{u}r$ - $n\hat{u}v$ -a- $j\hat{u}$ -mi eaus. von  $\hat{u}r$ -nu bedecken u. s. w.

Aus unserer W. ska entspringen auch goth. skath (f. \*skata-m) Schaden, skathja, skôth schaden, ahd, scado Schaden. Schädigung, Verletzung und in persönlicher Bedeutung Schädiger, Feind, altn. scadhi Schaden; Schädiger, Tödter u. s. w. Alle diese germanischen Wörter gehen auf den Nominalstamm ska-ta- zurück, der im Gothischen zugleich unmittelbar als Verbalstamm fungiert, während ahd. scudôn und scaden ja-Ableitungen sind. S. Fick W. 200, 898, 993. Dieser Gelehrte stellt zu skath auch ags. scinno daemon, nocivus, das wie rinna, spinna, brinnan u. a. nn für nv hat und sich so mit  $\xi \notin r = 0 - c$  sehr nahe berührt. Weiterhin stelle ich zu unserer Wurzel, ohne mich hier auf eine Erörterung der verschiedenen Lautverhältnisse einzulassen, skr. kshanô-ti er verletzt, verwundet, ksha-ta-m Verletzung, Wunde, zτείνω (vgl. Fick S. 200), ξαίνω, and, scintan, scindan schinden, berauben, ausplündern, mhd. schinder Schinder, Strassenräuber (formell =  $\sigma(\nu\tau\omega\sigma)$ .

Zum Schluss noch die Frage: sollte Fick S. 417 richtig σίνομαι mit ahd. swinun, unserm schwinden, lat. sanies Eiter, Jauche (vgl. Joh. Schmidt Vokal. S. 66) verbunden haben? Ich wage sie nicht entschieden zu verneinen und gestehe somit gern ein, dass die Herkunft des Verbums σίνομαι von ska schädigen, verletzen nicht unzweifelhaft ist. Es kam mir indess ja nur auf die Etymologie von ξέν-ος an.

#### 3. Tâliô.

Isidor in den Orig. V 27, 24 leitet tâliô von tâlis her: 'talio est similitudo vindictae, ut taliter quis patiatur ut fecit; hoc enim et natura et lege est institutum, ut laedentem similis vindicta sequatur'. Diese Ableitung ist vielfach

wiederholt und namentlich in den Lexicis als altes Erbstück getreulich fortgepflanzt worden. Auch ein Vertreter der modernen Sprachwissenschaft, Corssen, erkennt sie an und spricht von ihr wie von etwas feststehendem (Ausspr. I² 578). Gleichwol dürfte sie zu gerechten Bedenken Veranlassung geben.

Wäre tâliô von tâlis gebildet, so müsste letzterem der Begriff der Gleichheit, gleichen Beschaffenheit inne gewohnt haben: das demonstrative Pronominale, das eigentlich nichts anderes bedeutet als 'so beschaffen', hätte also in ihm die Bedeutung 'ebenso, gleich beschaffen angenommen, kann tûlis diesen erweiterten Begriff offenbar nur dann haben, wenn ihm ein qualis gegenübersteht. Erst durch diese Gegenüberstellung wird in tulis der Begriff der Gleichheit hineingetragen, der natürlich auch nur so lange an dem Demonstrativum haftet, als dieses sein Correlat zur Seite hat. Es ist demnach tillis, wenn es 'gleich beschaffen' bedeutet, an ein qualis etwa mit derselben Nothwendigkeit gebunden wie der Schatten an seinen Körper: ein selbstständig gesetztes túlió mit der Bedeutung 'die gleiche Beschaffenheit', im besonderen Fall 'die Vergeltung durch Zufügen desselben Schadens, den der Beschädigte erlitten hat', wäre ein auf eigene Faust umherwandelnder Schatten, dem sein Herr abhanden kam. Es kann nun allerdings nicht geleugnet werden, das Schlemihl's abgelöster Schatten seine Analoga im Reich der Sprache hat: z. B. secundus 'der folgende' bedeutet als Ordinalzahl ausschliesslich 'der dem ersten folgende', es ist der pedisequus des ersten zar' ¿ξοχίν und macht sich als solchen überall und in jeder Zahlenreihe auch ohne Mitnennung des ersten verständlich. Und fragt man, wie es denn kommt, dass von Haus aus ganz unselbstständige Begriffe zu solcher Selbstständigkeit und Bedeutungsfülle gelangen können, so ist zu antworten: man gebrauchte das betreffende Wort so häufig in der einen bestimmten Verbindung und die Sprache gewöhnte sieh in dem Grade an das Nebeneinanderstehen der verschiedenen zusammen den neuen

Begriff bildenden Worte, dass schliesslich auch schon das eine von ihnen hinreichte, um die ganze Vorstellung zu erregen. Ein solcher Vorgang müsste also auch der talio zn ihrem Namen verholfen haben. Etwa ein 'tale patiatur quale fecit' oder ähnliche Wendungen müssten in dem Maasse geläufig geworden sein, dass schon das einfache tûle, indem es den ganzen Inhalt der Phrase gleichsam in sich aufsog. die Strafe durch gleiche Wiedervergeltung bezeichnen konnte. Und dann sollte man zur abstracten Bezeichnung dieser Strafart ein tâliô gebildet haben? Ich glaube, wenn man annehmen dürfte, die Sprache hätte bei diesem Vorgange sich des Gefühls für die Grundbedeutung von tâlis entäussern können, dürfte man sich Isidors Deutung gefallen lassen: so, da man diess offenbar nicht darf, halte ich sie für höchst gewagt.

Wir sind beim Suchen nach dem Ursprunge des Wortes nicht gezwungen, uns innerhalb des italischen Sprachgebiets zu halten und nur an italisches Sprachgut anzuknüpfen. Denn der mit tâliô bezeichnete Rechtsbrauch ist nicht erst bei den Italikern aufgekommen, sondern uralten Datums. 'Aug' um Auge, Zahn um Zahn' ist wie bei den Semiten so auch bei unsern idg. Völkern der primitivste Rechtssatz und der Ausgangspunct zugleich für alle weitere Entwickelung des Rechts. Die deutlichsten Spuren dieser ältesten Rechtsanschauung finden wir noch bei den Griechen und Römern. und es scheint, dass die beiden in der Cultur am höchsten gestiegenen Völker am zähesten jene rohe Auffassung des δίzαιον festgehalten haben<sup>s</sup>). So thut Aristoteles in der Eth. Nic. V 8, wo er erzählt, dass die Pythagoreer das δίzαιον als τὸ ἀντιπεπονθὸς ἀλλω definierten, des Spruchs Erwähոսոբ:

<sup>8)</sup> Die wegen ihrer Uncultur früher so viel verschrieenen alten Germanen laufen auch hier wieder einmal, wie es scheint, den classischen Völkern den Rang ab. Wir finden bei ihnen schon von den ältesten Zeiten an nur noch Zurückführung des angethanen Schadens auf Geld oder Geldeswerth. S. Jac. Grimm R. A. 646 ff.

Eἴ zε πάθοι τὰ z' [al. τὰ γ'] ἴσεξε, δίτη z' ἰθεῖα γένοιτο, und nennt diesen Rechtssatz ein Padaμάνθνος δίταιον d. h. ein aus graner Vorzeit stammendes Recht (vgl. Hoeck Kreta H 198). Bei einem dorischen Stamme, den Lokrern, finden wir das ins talionis noch in voller Geltung stehen und zwar in seiner strengsten Form. Demosthenes nemlich, κατὰ Τιμοκράνους § 140, berichtet, nachdem er der Lokrer ungemein zähes Festhalten am alten Rechtsbraueh hervorgehoben, es bestehe bei ihnen der κόμος, ἐάν τις όφθαλμὸν ἐκκόψη, ἀντεκκόψαι παφασκεῖν τὸν ἑαντοῦ; ein Bussgeld sei dabei nicht zulässig (vgl. K. F. Hermann Gr. Privatalterth. S. 326 mit Anm. 9) °).

Es wird sonach nichts im Wege stehen, wenn wir tálió in Verbindung bringen mit der Wurzel tal in der Bedeutung 'gleich machen', welche Bedeutung diese Wurzel (es ist dieselbe, aus der talo, tetali, tollo u. s. w.) sonst auf italischem Böden nicht hat, wol aber in andern idg. Sprachen klar aufweist.

Zunächst nemlich im Sanskrit bedeuten tölujúmi. tulujúmi (durch Schwächung des a ist die W. hier in die uReihe übergetreten): 1. aufheben, 2. durch Aufheben eines
Dinges sein Gewicht bestimmen, wägen, 3. im Gewicht
gleich machen, gleich schätzen, gleich stellen, 4. sich messen
können mit etwas, gleichen. tulá heisst die Wage. Wägebalken, Gewicht, oft im bildlichen Sinn, z. B. tulá mě sar
rubhúteshu samá tishjati s. v. a. bei mir haben alle Wesen
gleiches Gewicht, ich stelle sie alle auf gleiche Stufe: das öfters
wiederkehrende tulajá dhytas (s. Petersb. W. unter tulá u.
weiter unten S. \$70) bildet dann die Brücke zur Bedeutung
'Gleichgewicht, Achnlichkeit, Gleichheit', wie in tulá deraduttasja násti s. v. a. Devad. hat nicht seines gleichen.
tuljas bedeutet 'einer Person oder Sache das Gleichgewicht
haltend, ihr gleich', tuljatá 'Gleichheit' u. s. w. Zu der Be-

 $<sup>^9)</sup>$ Wegen der talio bei den Römern verweise ich auf Rudorff Röm. Rechtsgesch. H $325,\ 355,$ 

dentung des Wägens und Wiegens vergleiche dann weiter ir. taluim und tulagaim balancer, bercer, kymr. tolo pesant, poids d'une livre (Pictet Or. II 418), gr. τάλαντον Wage, meist im Plural, der eigentlich die beiden Wagebalken oder Wageschalen bedeutet (wie Aeschyl. Pers. 345 αλλ' ώδε δαίμων τις κατέφθειρε στρατόν, τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσοδρόπω τύγη), ἀτάλαντος gleich wiegend, gleich kommend (cf. samatôlajûmi vergleiche), τέλος im Sinn von Abgabe und Amt, Auftrag, welche Bedeutungen sich aus denen des Ab- und des Zuwägens leicht entwickelten (vgl. Curtius S. 208). Endlich kommen, insbesondere für die Bedeutungen des Gleichwägens und Gleichmachens, noch in Betracht das von Schleicher Formenl. d. Ksl. Spr. S. 114 zu skr. tulâ und tuljas gestellte ksl. pri-tul-i-ti accommodare, eigentlich also 'angleichen', und das von Fick S. 80 zu tal tollere etc. gezogene tol-i-ti placare, eigentlich 'ausgleichen'.

Es ergibt sich aus diesen Zusammenstellungen mit grösster Wahrscheinlichkeit, dass die W. tal, urspr. aufheben, schon in idg. Urzeit nicht nur den Begriff des Wägens und den des wägenden Vergleichens und wägenden Gleichmachens aus sich entwickelt hatte, sondern den letzteren auch schon in übertragener Bedeutung anwandte <sup>10</sup>). Ich fasse darnach

tâliô als 'Gleichmachung'.

Hinsichtlich seiner Formation macht das Wort keine Schwierigkeiten. Die Länge des Wurzelvocals, die durch Martial XII 63, 10 'Corrumpit sine talione caelebs' bezeugt ist, hat ihr Analogon z. B. in contâgiô von W. tag. Tâliônist, wie das Suffix zeigt, eine Secundärbildung; welcher Nominalstamm zu Grunde liegt, ist nicht zu ermitteln.

 $<sup>^{10})</sup>$  [Ganz ähnliche Bedeutungsübergänge zeigen ἄγειν, ἄξιος, ἀντάξιος. Vgl. Grundz.  $^3$  S. 162. G. C.]

# MISCELLEN

VOM

HERAUSGEBER.

|     |          | è. |
|-----|----------|----|
|     |          |    |
|     |          |    |
| eş. |          |    |
|     | <u> </u> |    |
|     |          |    |
|     |          |    |
|     |          |    |
|     |          | -  |
|     |          |    |
|     |          |    |

#### 1. Fortwuchernde Analogie.

In meinen Bemerkungen über die Tragweite der Lautgesetze, insbesondere im Griechischen und Lateinischen (Berichte der k. sächs, Ges. d. Wissensch, phil. hist. Cl. 1870) habe ich darauf hingewiesen, dass zur größeren Befestigung und Sieherung unsrer sprachlichen Forschung vor allem zwei Begriffe der näheren Bestimmung bedürften, der des Lautgesetzes, wozu ich in jener Abhandlung einen Beitrag zu geben suchte, und der der Analogie. In der That kann man wohl sagen, dass Meinungsverschiedenheiten, so weit sie einzelne Deutungen betreffen, in sehr vielen Fällen von den Vorstellungen abhängt, die sich der einzelne über die unbedingte Anwendbarkeit einer Lautregel oder über die Ausdehnung der Analogie in der Sprachgestaltung gebildet hat. Namentlich hat man in neuerer Zeit immer mehr Gebrauch von der Analogie gemacht. Analogie setzt überall im Gegensatz zu den normalen Lautverhältnissen und ursprünglichen Formen eine Art von Verirrung der Sprachgefühle durch ein dem redenden dunkel vorsehwebendes Vorbild voraus, dem die Neubildung nur äusserlich und ohne Rücksicht auf die Entstehung der Vorbilder folgt. Unstreitig ist Analogie in diesem Sinne, nicht unähnlich jener Anomalie. welche die alten Grammatiker mit ovrezdoout bezeichneten, namentlich in verhältnissmässig jüngeren Perioden der Curtius, Studien V.

242 Curtius

Sprachgeschichte vielfach eingetreten. Wenn wir z. B. bei Apollonius Rhodius I 45 die Form ελειπτο, bei Nonnus Dion. XXIV 241 ἄμειπτο lesen, so sind solche Gebilde sicherlich nur nach der Analogie homerischer wie λέπτο, δέπτο. μῖπτο, κατάπηπτο entstanden und jeder Versuch sie in das natürliche System des griechischen Verbums einzuordnen wäre verfehlt. Aber wie der bewusst gebrauchte Tropus eines Dichters oder Redekünstlers seine Vorläufer in der unwillkürlichen Bildlichkeit der Volkssprache, so hat die absichtliche Nachbildung älteren Sprachgutes ihre Vorläufer in weit früheren Sprachperioden, und es wird der Mühe werth sein, zweifellose Fälle der Art zu sammeln, damit wir nach und nach bestimmter erkennen, was nach dieser Richtung hin in der Sprache möglich und zu erwarten ist.

Davon hier eine Probe! Dass die lateinische 2 Pl. Med. auf -mini so gut wie die seltnere Singularform auf -mino eine Participialbildung ist, wird wohl niemand bezweifeln. rehimini und rehimino erklärt sich danach einfach. verbum substantivum wird hier ebenso leicht entbehrt wie im skr. dûtû in Futurbedeutung. Aber wie seltsam sind vehûmini, rehêmini! Sie entsprächen ja griechischen Bildungen wie \*ἐχώμενοι. \*ἐχοίμενοι. Ein Particip von einem modus obliquus kommt schwerlich sonst vor. Man könnte höchstens an das modale ar in Verbindung mit dem Particip, also etwa exoueros ar und dergleichen denken. Und vollends die Zusammensetzungen vehêbûminî veherêminî! Versuchte man die letzte Form griechisch nachzubilden, so verfiele man etwa auf \*μαχεσοίμενοι oder \*μαχεσαίμενοι. Kurz, es ist wohl undenkbar, dass diese Formen urwüchsig Sie sind sicherlich blosser Nachwuchs. also erst nachdem vehimini sich schon als 2 Pl. fixirt hatte, trat das Bedürfniss, wie neben rehor veheris rehitur vehimur rehuntur ein rehar vehåris rehåtur rehåmur rehantur, so neben vehimini für den Conjunctiv und die jüngeren Tempora ebenfalls ein vehâmini u. s. w. zu besitzen, und man bildete sie dreist nach dem Muster von vehimini. Uebrigens würde es sich wohl lohnen einmal zu untersuchen, wie oft und wie früh dergleichen Formen wirklich vorkommen. Weder misre Levika noch misre Grammatiken bieten dazu irgend eine Handhabe, und man hat ja schon an den durch Madvig in ihrer Nichtigkeit erwiesenen Formen der 2 Pl. des Infinitive and -minor geschen, wie sich ganz unverbürgtes in unsre Paradigmen einschleichen konnte. Ein Buch wie das you Veitch (Greek Verbs irregular and defective) fehlt für das Lateinische ganz. Inzwischen ist das wirkliche Vorkommen derartiger Formen sicher. Der Mühe eine Anzahl zusammenzusuchen überhob mich mein verehrter College Lange, der, nachdem ich mit ihm gelegentlich über diese Frage gesprochen hatte, so freundlich war mir folgende nach kurzem Suchen gefundene Beispiele zur Verfügung zu stellen: urbitremini (Plaut. Mostell, 119 R.), videumini (Cic. fam. 15, 2, 8), patiamini (Sall. hist. 1, 48, 9 u. 1, 48, 18), circumveniamini, tencamini ib. 1, 41, 1, vapiamini 1, 41, 2, putiemini ib. 1, 48, 17, Cic. Mil. § 104, verebamini Terenz Phorm. 5, 8, 8, pateremini C. Sempronius Gracelius in Schol. Bob. p. 365 Orelli.

#### 2. suasum.

Der Rhotaeismus hat im Lateinischen im allgemeinen jedes von Hans aus zwischen Vocalen stehende « ergriffen, so dass wir einen jeden zwischen Vocalen erhaltenen Sibilanten darauf anzusehn berechtigt sind, ob nicht vor ihm irgend ein Consonant ausgefallen ist, dessen einstigem Vorhandensein das « seine Erhaltung verdankt. Zu den Wörtern dieser Art gehört suusum, das wir nur aus Festus p. 302 M. kennen. Es heisst dort:

Suusum eolos appellatur, qui fit ex stillicidio fumoso in vestimento albo. Plautus

Quia tibi suaso infecisti propudiosa pallulam.

244 Curtius

Quidam antem legunt insuaso. nec desunt, qui dicant, omnem colorem, qui fiat inficiendo suasum vocari, quod quasi persuadetur in alium ex albo transire.

Neben suasum bestand, wie wir aus Paul. Epit. 111 M. sehen, die von Festus an der obigen Stelle als Variante erwähnte Form insuasum: 'Insuasum' appellabant colorem similem luteo, qui fiebat ex fumoso stillicidio'. Man vergleicht damit der Bedeutung wegen ein drittes Wort: impluriatus, das wir nur aus Plautus Ep. II 2, 40 und Nonius p. 548 Me. kennen:

Impluviatus color, quasi fumoso stillicidio implutus, qui est Mutinensis quem nos dicimus. Plautus in Epidico

Impluviatam? ut istae faciunt vestimentis nomina.

Mit diesen Ausdrücken ward also offenbar eine Schmutzfarbe bezeichnet, wie sie durch räucherige Tropfen entstand, dann aber auch künstlich nachgeahmt wurde. In der Plautinischen Stelle Trucul. II, 2, 16 ist die Lesart des cod. A. nach Spengel's Angabe in seiner Ausgabe dieses Stückes dieselbe, welche Festus aufnimmt: suuso, nicht insuuso.

Woher stammt nun dies seltsame Wort? Ob es heutzutage noch Leute gibt, die an der Herleitung von persuadere Gefallen finden, weiss ich nicht. Salmasius, der sich in den exercitationes Plinianae p. 346 col. 2 c. ausführlich über die Wörter suasum und insuasum verbreitet, sucht in höchst wunderlicher Weise zu erhärten, dass die Grundbedeutung derselben die des griechischen πεπεισμένος im Sinne von Emiterauéros sei. Allein nicht einmal diese Grundlage seiner Darstellung ist sicher, denn die Stelle des Strabo XV p. 696, wo πεπεισμένως κεκαΐσθαι tüchtig verbrannt sein bedeuten soll, wird von den neueren Herausgebern anders hergestellt. Nun aber der weitere Schluss: Latini suusa et insuasu dicunt, quae penitus καὶ ἐς βάθος imbiberunt colorem', suasus könne also ursprünglich alle fest haftenden Farben bezeichnen, zar' έξοχήν aber bezeichne es die durch Rauch bewirkte tief eindringende Schmutzfarbe. An der Kleinigkeit, dass nicht suadere, sondern nur persuadere

snasam. 245

jenem zeri Ferr nahe kommt, nahm der gelehrte Mann keinen Anstoss. Glücklicherweise aber beschlich ihn doch am Schlusse seiner Auseinandersetzung ein Gefühl davon, dass nicht alles in Ordnung sei, denn er sagt: In his subtilius examinandis haud inutiliter possunt nobilia ingenia sese exercitare.

Um also zu nüchternem Denken zurückzukehren, so ist die ums gestellte Aufgabe zunächst in lautlicher Beziehung die, einen Stamm zu finden, bei dem sich das s von suäsum so gut wie das von luesus misi prosu durch den Ausfall eines Consonanten erklärt und in begrifflicher Beziehung einen Verbalstamm, dessen Particip sowohl ohne als mit in die Bedeutung befleckt oder eine ähnliche ergibt.

Solch ein Stamm ist nun bald gefunden, sobald wir nur ein wenig von dem durch Denkmäler bezeugten Zustand lateinischer Sprache zu einem älteren aufsteigen, den wir durch Vergleichung erschliessen dürfen. Pott hat schon Et. F. I<sup>1</sup> 126 lat. sord-es zu goth. srart-s gestellt und seitdem ist diese Vergleichung oft wiederholt worden. Es genügt auf Diefenbach Vergl. Wtb. H 357, Corssen Ausspr. I<sup>2</sup> 314, Kulm Ztschr, IV 14 zu verweisen. Mit Recht setzt Fick Vgl. Wtb. 417 in diesem Sinne seurda als europäischen Stamm an, wozu srurdi Nebenform und als solche Grundform des lat. sordi (sordes, sordi-du-s) wäre. Jac. Grimm Gesch. d. d. Spr. I 412 vergleicht ohne sordes zu erwähnen das goth, svart-s altn. svart-r and, suarz dem lat, surdu-s genau wie goth, danb-s und dumb-s zum ir, dubh, welschem du ater, niger fallen'. Beide Vergleichungen schliessen sich keineswegs aus. Die trübe Farbe und die schmutzige sind vielmehr leicht vereinbar, wie surdus volor bei Plinius zeigt. Der europäische Stamm scarda trübe, geht wie es scheint auf eine W. svar zurück, auf deren Bedeutung wir uns hier nicht weiter einlassen. Dass einzelne Formen eines und desselben Stammes ihr u erhalten, andre es aufgeben können, sehen wir auch an suu-s tuu-s neben se, te. Das zu skr. svádu-s und lat. suávi-s, suád-vo gehörige suávium hat die Nebenform sürium. Wir werden danach ein mit sordere

oder auch mit dem ahd. suarzjan, suerzan vergleichbares lat. suardere oder srardere schwärzen, schmutzig machen ansetzen dürfen, wozu das Partieip \*suard-tu-s und in regelmässiger Umwandlung \*suarsu-s \*suásu-s lautete, wie von mord-eo morsu-s oder von verto versus. Die Unterdrückung des r vor s hat in prôsa, rúsum ihre Parallele. suásu-s steht also durchaus auf einer Stufe mit dem ahd. Dat. Pl. des Partie. ka-suarzte-m. insuásu-s heisst angeschwärzt oder beschmutzt (vgl. inalbare, inaurare, infuscare, insordescere). Doppelformen mit und ohne r werden auch aus den nordischen Sprachen angeführt: altn. svart-r dän. sort neben dän. svärte schwärzen, altn. surta-brand-r Braunkohle, surt-r colore furvus (Diefenbach a. a. O.).

# Berichtigungen

# zum 2. Hefte des 4. Bandes.

| S. 3 | 65  | Z. | 12 | ν. | $\mathfrak{u}.$ | statt | statuenda sit. lies statuenda sit 11).                               |
|------|-----|----|----|----|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| -    | -   | -  | 2  | v. | u.              | -     | exstante $^{11}$ ) exstante $^{12}$ ).                               |
| - 3  | 69  | -  | 3  | ν. | 0.              | -     | attulit 12) attulit 13).                                             |
| - 39 | 96  | -  | 9  | v. | u.              | -     | $\vec{a} \vec{\phi} \vec{\omega} \nu = \vec{a} q^* \vec{\omega} \nu$ |
|      |     |    |    |    |                 |       | iotia locr iotia locr.                                               |
| - 4  | 13  | _  | 10 | ν. | u.              | -     | ducunt - ducit                                                       |
|      |     |    |    |    |                 |       | § 5 p. 52 sq § 5 p. 388 sq.                                          |
| - 43 | 36  | -  | 1  | v. | u.              | -     | $ex \beta a\omega$ - $et \beta a\omega$                              |
| - 4  | 15  | -  | 2  | v, | 11.             | -     | KAOAIEAEAN /ies KAOAI   I AN                                         |
| - 13 | 51  | -  | 1  | v. | u.              | -     | 5) EHIKATABANONTI lies 6) EHIKATA-                                   |
|      |     |    |    |    |                 |       | BANONTI                                                              |
| - 4  | 57  | -  | -4 | v. | 0.              | -     | loov lies i o o v                                                    |
| 1    | . u |    | 15 |    |                 |       | 25 - 25 - 25                                                         |

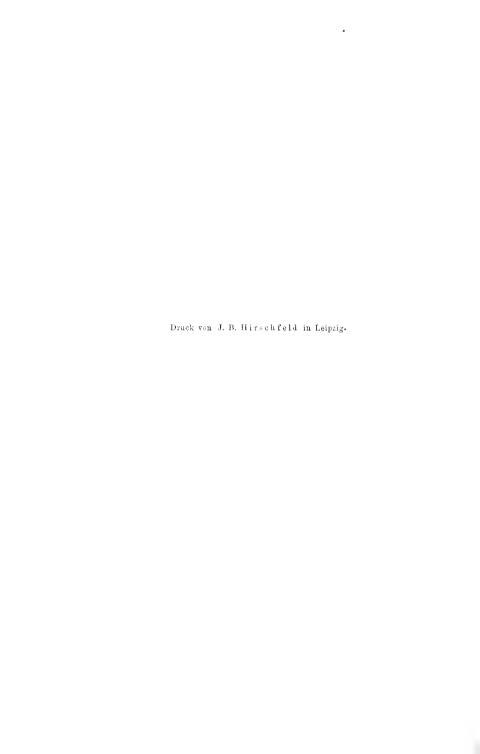

# DE TITULORUM IONICORUM DIALECTO.

SCRIPSIT

GUILELMUS ERMAN,

BEROLINENSIS.



# § 1. DE FONTIBUS E QUIBUS IADIS RECENTIORIS COGNITIO HAURIENDA SIT.

Cum nostris temporibus ratio historica quae vocatur et comparativa a viris doctis fructu in dies crescente ad studia grammatica adhibeatur, valde mirandum est atque dolendum, quod adhue inter philologos graecarum litterarum studiosos nemo exstitit, qui universam dialectum ionicam pertractandam sibi proponeret, postquam diu spes evanuit fore ut Henricus Ludolfus Ahrens egregium suum de graecae linguae dialectis opus ad finem perduceret.

Nostrorum vero temporum philologi diversas quidem dialecti aetates accuratius distinxerunt, novum autem mihi

252 Erman

videntur commisisse vitium, cum in pertractanda recentiore Iade e fonte incertissimo haurirent, eum autem, qui maxima fide dignus est, omnes fere prorsus neglegerent.

Nos quidem, ut via ac ratione in pertractandis his quaestionibus procedamus, non solum Homeri dialectum propter vetustatem, sed elegiacorum et melicorum quoque linguam a recentiore Iade secernemus. Tantum enim aberat ut illi patriam linguam, qua suo tempore cives utebantur, exprimerent, ut multa ex epico sermone quamvis diu obsoleto miscerent. Nisi vero pro certo seimus, ubi et quando aliqua forma in usu fuerit, eius notitia disciplinae nostrae parum prodest.

Quae cum ita sint, praeter reliquias iambographorum, quorum dialectum "quodammodo recentioris Iadis aetatem antiquam efficere" Renner in Quaestionibus suis de dialecto antiquioris Graecorum poesis elegiacae et iambicae ("Studien" I, 2, p. 62) probavit, duplex superest fons, ex quo recentioris dialecti ionicae cognitio haurienda est: 1) alter plenus ille quidem, sed non magna fide dignus, qui Herodoti et Hippocratis scriptis continetur, nee non fragmentis historicorum et philosophorum ionicorum; 2) alter, qui tenuitatem, qua laborat, uberrime compensat ea, qua insignis est fide, tituli ionici, quibus temporum iniquitas usque ad hunc diem pepereit.

Quae et quanta inter utrumque fontem intercedat differentia, apertum est. Opera enim Herodoti, Hippocratis, reliquorum in codicibus nobis tradita sunt, quos medio aevo viri doctrina et eruditione carentes scripserunt, tituli ipsos nobis servant litterarum duetus, quos Iones in lapide inciderunt.

Quae igitur forma in titulo aliquo pro certo legitur, eo tempore quo titulus scriptus est, apud Ionas in usu fuit: formae contra, quas codices exhibent, a librariis falso insertae esse possunt. Duplex illorum est vitium, cum aut neglegentia tritas formas atticas pro veris in textum reciperent, aut pro veris formis ionicis, quae falsae ipsorum de dialecto opinioni non respondebant, formas epicas atque adeo fictas, quae ipsis, ut ita dicam, magis ionicae videbantur, substi-

tuerent. Onodsi librarii primum tantum vitiorum genus commisissent, facillime remedium inveniri posset. Quotiens enim codices inter se discreparent, forma non attica in textum recipienda esset, nisi forte manifestum esset, illam soli seripturae mendo originem debere. Cum autem vel in optimis codicibus saepissime duae formae et inter se et ab attica differentes inveniantur, nemo est qui solo librorum manuscriptorum testimonio usus diiudicare possit, utra sit vera forma Herodotea. Plane assentior Guilelmo Dindorf, qui in praefatione Herodoti editionis (Parisiis, Didot, 1844) hanc fert sententiam: "Codicum auctoritate sola qui regi iudicium suum patiuntur, perinde faciunt ae si quis tesserarum iactu decernendum esse contendat, quibus quoque in loco vocabulorum formis usus esse putandus sit Herodotus". Quodsi ipse ad rationem provocandum esse statuit, nescio quid ratio nos invet, si exempli gratia quaeritur, utrum έπλεεν an έπλειν, quod utrumque codices testantur, genuina sit forma Herodotea. Quodsi demonstratum esset, sermonem Herodoteum nihil esse nisi recentiorem conformationem eiusdem dialecti, qua epici utebantur, illius comparatio multis difficultatibus mederi posset. At neque utriusque dialecti perpetuitas demonstrata est, neque Dindorfius in pertraetanda dialecto Herodotea epici sermonis habet rationem. Quodsi formam Extleer genuinam Herodoteam esse contendit, ad arbitrium mihi videtur quaestionem diiudicavisse.

Qui in talibus quaestionibus a grammaticis auxilium repeti posse putant, in maximo versantur errore. Sic Abichtus quaestioni de verbis contractis in έω (Quaestionum de dial. Her. specimen I; Gottingae 1859) hunc Eustathii locum proponit: "Τὸ πας ἡμῖν ἔπλει καὶ ἔρρει παρὰ τοῖς Ἰωσιν ἔπλεεν καὶ ἔρρεεν, ὡς τῆς ει διαθόγγον τεμνομένης πας αὐτοῖς εἰς ἄμαω ταῦτα." Cui testimonio omnem denego auctoritatem, antequam demonstratum sit, Eustathium, cum de "Ionibus" loqueretur, recentiorem Iadem dixisse.

Quid igitur mirum, quod ii qui altero fonte prorsus neglecto, solis codicibus usi, adhibitis interdum grammaticorum

254 Erman

testimoniis, de recentiore Iade disputaverunt, Struve, Dindorf, Lhardy, Bredow, Abicht, Stein, saepissime et in gravissimis rebus longe inter se dissentiunt.

Iam vero quamquam concedendum est, scriptorum usum non prorsus cundem fuisse qui fuit lapicidarum, tamen demonstrare conabor, opiniones quasdam de iis, quae ionica dialectus in universum vel posceret vel excluderet, ab Herodoti editoribus propositas, ex titulorum dialecto accuratius explorata refutari posse. Ceterum titulorum dialectus non solum ad emendandas scriptorum reliquias, sed etiam ipsa per se alicuius momenti est.

Non enim fide tantum titulorum auctoritas codicum auctoritatem superat, sed vel eo, quod nobis ionicam dialectum in conspectum ponit, qualis variata est per tempora et loca, cum Herodotus et Hippocrates, ex eadem fere regione orti, ne tempore quidem multum distent.

Tamen praeter Rennerum, qui in diligentissimis, quas supra memoravimus, de dialecto poesis elegiacae et iambicae quaestionibus, "ut de recentiore Iade recte iudicare posset, non modo omnes scriptores, verum etiam titulos inspexit," nemo, quod equidem sciam, de titulorum ionicorum dialecto disputavit. Quam ob rem hoc mihi proposui, ut e titulis ionice scriptis omnia eruerem, quae ad cognoscendam dialectum ionicam pertinent.

#### § 2. CONSPECTUS TITULORUM IONICORUM.

Titulos habemus ex omnibus fere Ionum sedibus, quorum plerique unam eandemque dialecti formam exhibent. Hoc ideo memoratu dignum est, quod Herodotus (I, 142) diserte declarat in ipsis duodecim Ioniae oppidis quattuor distinguendas esse dialecti species: ,,γλῶσσαν δὲ οὐ τὴν αὐτὴν οὖτοι νενομίzασι, ἀλλὰ τρόπους τέσσερας παραγωγέων". Quorum τρόπων primum vindicat Mileto, Myunti, Prienae, alterum Epheso, Colophoni, Lebedo, Teo, Clazomenis, Phocaeae, tertium Erythris et Chio, quartum Samo.

Illarum autem quattuor varietatum nullum eertum exstat vestigium in titulis nostris, ac ne in reliquarum quidem urbium dialectis, quatenus ex titulis cognosci licet, ulla eerta observari potest discrepantia. Sola excipienda est lingua Chalcidensium in Euboea et in Magna Graecia habitantium satis multis rebus, ut videtur, a reliquorum Ionum dialecto diversa. Attamen si modo plures exstarent inscriptiones, forsitan alibi maiores apparerent discrepantiae quam nune opinamur.

Quae in titulis inveniuntur differentiae omnes fere aetatis diversitate explicantur, quarum denuo duplex diligenter distinguendum est genus. Raro tantum in titulis diversos eiusdem formationis deprehendimus gradus, quorum alter ex altero natus est. Cuius generis sunt genetivi nominum propriorum cum  $z\lambda \acute{e}og$  compositorum, ante medium saeculum quartum in  $z\lambda \acute{e}og$  terminati, quae terminatio postea, ut infra videbimus, in  $z\lambda \acute{e}og$  contrahebatur.

Multo frequentius est alterum discrepantiarum genus. Eo enim continetur, quod inde a quarto a. Chr. sacculo formac atticae magis magisque vernaculas submovebant, ita ut iam proximo sacculo incunte pauca tantum in titulis remanerent ionicae dialecti vestigia.

Quo sane difficillimus fit usus titulorum omnium, qui quinto saeculo recentiores sunt. Nemo enim demonstrare potest, formas, quas exhibeant, vere ionicas esse, nisi differunt ab iis, quae respondent formis atticis. Quae igitur in titulis illis recentioribus invenitur forma ab attica, quae respondet, non diversa, etsi et ipsa vere ionica esse potest, prorsus a nobis praetermittenda est, ne forte vulgares formas atticas pro ionicis, quas quaerimus, accipiamus.

Ante omnia nunc necesse est, titulos ionicos, quotquot sunt, in unum conspectum ponamus, ratione habita cuiusvis patriae et actatis.

Cum omnibus titulis graecis ante finem quinti saeculi scriptis usus sit Adolfus Kirchhoff in praestantissimo libello "Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets" (Zweite Auflage, Berlin 1867), facile plenus illorum numerus conferri potuit, quod contra difficillimum fuit in iis titulis recentioribus, qui post editum inscriptionum graecarum corpus inventi, per ephemerides et monographias dissipati iacent.

Antiquiores tituli ubi E et O praebent pro eo, quod postea EI et OY notis designatum est, cum a maiusculis litteris abstinendum esset, usum posterioris temporis secutus sum exceptis § 7 et 8, ubi accuratius de hac re agetur.

#### I. INSCRIPTIONES SEXTI ET QUINTI A. CHR. SAECULI.

#### A. Inscriptiones Chalcidenses.

- Titulus Cumanus, C. I. G. S337.
   Ταταίης εἰμὶ λ ήχυθος: δς δ' ἄν με κλέψ η θυηλὸς ἔσται.
- 2. Kirchhoff 1. 1. p. 108.

  Δημοχ|άοιδος| εἰμὶ το....

Alterum, qui ibi affertur, titulum Cumanum enucleare non possum. Consulto quoque notam illam inscriptionem Cumanam (C. I. G. 32) praetereo, cum ne Bursiani quidem explicatio (Rhein. Mus. 18. Jahrgang, p. 450) certa mihi videatur.

- 3. Accedunt inscriptiones vasorum, quae in coloniis Chalcidensibus in Magna Graecia sitis facta esse Kirchhoff argumentis nihil dubii relinquentibus nos docuit (l. l. p. 109 sq., p. 140).
- C. I. G. 7381. Δημόδορος, Ίαπολύτη, Τύξις, τοξ[ότης],
   ()λυτιό, Περίφας, Γλαΐρος, Πόλυβος, Ξάνθος, Υόπιος.
- C. I. G. 7686. Σθένελος, Διομήδης, Άχιλλεύς, Πάρις, Αΐας, Αίνέης, Γλ[α]ύρος, Λεάδορος, Έχιππος.
- C. I. G. 7459. Σίμος, Μυρώ, ειώ, Μόλπη, Αντίης, Κλυτώ,  $I_{\pi}[\pi]$ αίος, Ξανθώ, Όεατίης, Δόρχις, Χορα....
- C. I. G. 7460.  $\[ [\pi] \sigma \varsigma, \ \Xi \alpha \nu \vartheta \phi, \ [\varepsilon] \iota \omega, \ \Phi o \iota \beta \gamma, \ \varDelta \delta \varrho \varkappa \iota \varsigma, \ N \alpha \iota \varsigma, \ \varDelta \omega \varrho \omega. \]$

C. I. G. 7582. Αθηναίη, Ποακλής, Γαρυσόνης, Εὐρυτίων.

C. I. G. 7611. Provos, [Houz | Lis.

C. I. G. 7382. Arahavri, Higheig, Moipog, Ohériog, Zeig.

C. I. G. 7708. Δόρηστος, Τυό είνς, [Πρ όμαχος.

De actate titulorum 1—3 certum iudicium fieri non potest: vix autem in errore versamur, si omnes sexto a. Chr. saeculo attribuimus.

Spiritus asper in omnibus littera 🖯 designatus est.

- 4. Ex insula Euboea titulos ionicos non habemus, nisi laminas plumbeas inscriptas, numero CCLXXVIII, quas edidit Fr. Lenormant (Rhein. Mus. 22. p. 276). Priore quinti saeculi parte scriptas esse monet Kirchhoff (l. l. p. 139).
- 2. Αισχούος. 3. Αισχοίων. 4. Αμειμόξενος (Απειμόξεινος?). 5. Ανάσχετος. 6. Ανθεμίων. 7. Αντίμαχος. 8. Αντηγορίων. 9. Αρετίδικος. 11. Αριστοκλίδης; idem nomen habes in 12. 13. 14. Αρισταρχίδης. 15. 16. Αριστομένης. 17. Aρχεσίων]. 18. Aρ[ι]στόξενος (cf. 4); 21. Αρχίνος. Ανδοχί.... 22. Αρχίνος Γνο.... 23. Αστίης. 24. Βάρμιος. 25. Βεσύριος. 26. Βηστήτης. 27. Βιότις. Μέτων. 28. Γλαέχων. 29. Γνάθων. 30. Γνήσιος. 31. *Παμάλης*. 32. *Λαμάρετος* (*Λαμάρητος*?). 34. *Λέξις*. 35. Δέρχων. 36. Δροπίδης. 37. Έαλχίδης. 38. Έαρίνης (Εἰαρίνης?). 39. Εἰδύνων. 40. Έγχαιρος. 41. Έξεχράτης. 42. Επαίνετος. 43. Έπαινος. 44. 45. Επικράτης. 46. Έρανίδης. 47. Έράτων. 48. Έργαστός. 49. Έργόθειμε. 50. Eorzkérs (cur Lenormant acutum in ultima ponat, nescio). 51. Equózorros. 52. Egréas ("fortasse legendum est Elréag." L.). 53. Elyérne. 54. El Estióne (cf. 4.). 55. Ζαρημιάδης. 56. Ήγαμονεύς. 57. Ίππωνδης. 58. Όμήριος. 59. Θανμάσιο[ς]. 60. Θεόδοτος. 61. Θεοκλέτς. 62. Θεότιμος. 63. Οιμόνοθος. 64. Θοδίων. 65. Θώρεξις. 66. Θυλλίνος. 68. Κάλλης. 69. Καλ[λ]ικράτης. 70. Καλλικ[φάτης]. 71. Καρκινίων. 72. Κήλων. 73. Κεφαλίτης. 74. Κεφαλλέων. 75 — 78. Κέφαλος. 79. Κεφαλύτο[ε]. 81. Κίσυς. 82. Κλέανδρος. 83. Κλεομέδων, 84. Κλεωνίων.

25S Erman

85. Κλωδείνος. 86. Κοινός. 87. Κωλέων. 88. Κωμάδης. 89. Κόουδος. 90. Κορόλος. 91. Κόρων. 92. Κοουθίων. 93. Κόσ[σ]υβος. 94. Κράτης. 95. Κρατίνος. 96. Κρίθ[ων]. 97, 99, 100, Κτησίων. 98, Κτησίνος. 101, Λάχων, 102. Λάμπρων. 104. Λαμιάδης. 105. Λαοχράτης. 106. Λεάδης. 107. Δεωχράτης. 109. Δεύχαρος. 110. Δόγης. 111. Αυσαγόρας. 112. Αυσίβιος. 113. Αυσίστρατος. 114. Αύσων. 115. Μάχρων. 116. Μάννιος. 117. Μειδύλιος. 118. Μελάνης. 119-120. Μελάνθιος. 121. Μελίνδης. 122-24. Μικρίης. 125. Μικυθίων. 126. Μίχυθος. 127. Μιτ΄ σιμος. 128. Μοψίδης. 129. Μέτων. 130. Ναυστήσης. 131. Νεαρχίδης. 132. Νεοκλήδης. 133. Νεοzλίδης. 134. Νικάδης. 135. Νικήτης. 136. Νικίων. 137. Nexozhérz. 138. Nezohrítór $[\varsigma]$ . 139. Nezóuazog. 140—42. Νίκων, 143, Ξανθίης, 144, Ξένης, 145, Ξενίων, 146, Ξένων, 147. Ξένος. 148. Ξενοχάρης. 149. Πάμβις. 150. Παγίων. 151.  $\Pi \epsilon \lambda \dot{\alpha} \delta r[c]$ . 152.  $\Pi \dot{\epsilon} u \pi \tau \iota c$ . 153.  $\Pi \epsilon \rho \iota \lambda \dot{\epsilon} \dot{\iota} \delta r[c]$ . 154.  $\Pi\iota\iota\iota\rho\delta\varsigma$ . 155.  $\Pi\epsilon\rho\iota\partial \sigma[\sigma]\varsigma$ . 156.  $\Pi\iota\iota\iota\iota\alpha\iota\delta\varsigma$ . 157.  $\Pi\sigma\lambda\iota$ αρχής. 158. Πολύδωρος. 159. Πολυξενίδης. 160. Ποπάδης. 161. Ποιλύος. 162. Ποόξενος. 163. Πυραιμένης. 164. Πυρείος. 165-67. Πυβρίνος. 168. 260. Πυβρίνς. 169-70. Σάτυρος. 171. Σήνος. 172. Σεύρων. 173. Σίλων. 174. 175. Σιμάδης. 176. Σχοπάνως. 177. Στράτων. 178. Τείσαρχος. 179. Τέλλης. 180. Τίμαρχος. 181. Τεί*μαοχος.* 182. Τιμόξενος. 183. Τιμ[ώ]νδης. 184. Τίμων. 185. Σώος. 186. Στομίλος. 187. Τλησίβιος. 188. Τρίβων. 189. Τρουθίης. 190. 191. Φαίδιμος. 192. Φάνυλος. 193. Φελλουρός. 194. Φερέδωρος. 195. Φίλανδρος. 196. Φιλίτης. 197. Φιλόξεν[ος]. 198-99. Φίλυς. 200. Φοῖνιξ. 201. Φωχέλος. 202. Φωτηρίς. 203. Φέλαξ. 204. Φρίχων. 205. Φουνίων. 206. Χαρίδημος. 207. Χαρίλαος. 208. Χαρίνος. 209. Χαρισθένης. 210. Χίμαρος. 211. Χρώαυλος. 214. Πεβνέδημος. 229 b. Αντίνοθος. 230. Αρίσταρχος. 231. Άριστοδήμου, Έ[κα] θίβολος. 232. Άριστος, Γοργός. 233. Αργέδημος. 234. Έπαίνετος, Μελάνθιος. 235. [E] $\dot{v}q\dot{v}\mu uo\varsigma$ . 236.  $E[\dot{v}]$  $\vartheta\dot{v}\mu \alpha \chi o\varsigma$ . 237.  $E\dot{v}\vartheta vr\epsilon i\delta r\varsigma$ ,

Ξενίων. 238. Θαλλίδης. 239. Θεοχλίδης, Καλλιμήδης. 240.  $\Theta[\epsilon]$ zvi c. Kaliotoov. 241. Kizotoc. 242. Ki $\epsilon$ ód $[\omega]$ ooc. Λάμπρων. 243, Κρίτων, Πυθόδημος. 244, Κτησίνος, Μέδων. 245. Κτισίνος, Ευρύμαγος. 246. Κτισίων. 247. Ηψούανδρος, 248, Δαμ[πτ]γνός, Ισόδιμος, 249, Δαπερδίες. 250. Αυσικράτης, Οἰκουρίωνος. 251. Αυσικρά[της], [Ha]oueriwroc. 252. Avourbooc. 253. Martiti[c]. 254. Mri  $\sigma(z)$ is. 255. Mizgirs. 256. Nizi[i] $\varsigma$ ,  $X[\alpha]$ gi $\delta\eta\mu[o\varsigma]$ . 257. Παράκληθος. 258. Πέταλος, Έργ[ό]ξενος. 261. Ηὐβόος. 262. Σίδων. 263. Σιμύλος. 264. Σκάφων. 265. Σωσιμένη[ς], Οίρος. 266. Τιμοχράτης, Τιμνίης. 267. Τιμολέων, Θεστίτς, 268. Τιμόλοφος, 269. Φαν[ό]στρατος. 270.  $Xa\rho\iota\dot{\alpha}v\vartheta[v\varsigma]$ . 271.  $Xa\rho\dot{\alpha}v\sigma[v]$ .  $Xa\bar{\alpha}v\bar{\tau}\iota\varsigma$ . 272.  $Xa\rho\sigma$ πίνος. 273, Εβούμαγος, ...οφάλιος.

Nomina nimis mutila consulto omisi.

## B. Inscriptiones duodecim Ioniae urbium.

5. Inter titulos, a mercenariis graecis in colosso prope Psampolin, Nubiae oppidum, exaratos, quorum accuratam notitiam Lepsio debemus, duo sine dubio ab Ionibus scripti sunt. Sunt inscriptiones secunda et quinta apud Kirchhoffium (l. l. p. 31).

> Έλεσίβιος ὁ Τήτος: Πάβις ὁ Κολοφώνιος σὺν Ψαμματ[ίχψ].

Tituli illi mercenariorum omnes sub finem septimi aut initio certe sexti saeculi scripti sunt. Maximus eorum dorica scriptus est dialecto, a mercenariis Rhodiis, ut videtur. Colophonius quoque noster doricam nominis formam Faqiuατίζω] usurpat; omnes tamen, etiam Rhodii, alphabeto utuntur ionico, in quo iam tum E longam designabat vocalem ē; bis tantum pristinam retinuit vim, in titulis III et VI. a Doribus scriptis.

Sequentur tituli quattuor, prope Miletum inventi, paulo post medium saeculum sextum scripti.

(Kirchhoff l. l. p. 24 sq.). Sie fere legendi esse videntur:

- 6. Έρ]μησίαναξ ήμέας ἀνέθηκεν [δ Απ]ολ[ων]ίδεω τώπόλλωνι,
- 7. Ἐ[χέ]δημός με ἐποίειν.

9. Τὰ ἀγάλματα τάδε ἀνέθεσαν οἱ 'Όρ-... ἱονος παῖδες Ἰσαοχελοθάλης καὶ Πασικλῆς καὶ Ἡγήσανδρος καὶ . υ . ιος καὶ ἀναξίλεως δεκάτην τῷ ἀπόλωνι.

Trium titulorum Milesiorum, qui sequuntur, X incertae est aetatis, XI et XII sub finem saeculi sexti scripti sunt (Kirchhoff l. l. p. 14—17).

- 10. τοὺς ἀνδριάντας.
- 11. Ίστια[τος ἀνέθ]ηχε τωπόλλω[νι].
- 12. Χάρης εἰμὶ ὁ Κλέσιος Τειχιούσης ἀρχός ἄγαλμα τοῦ Απόλλωνος.
- 13. Titulus Teius, C. I. G. 3044, quem Kirchhoff anno circiter 470 a. Chr. exaratum esse censet (l. l. p. 12). Sequor eum, quem Boeckhius in Corpore Inscriptionum restituit textum, qui tamen in corruptissima priore tituli parte incertissimus est.

"Οστις Τηΐων ε[ἐθ]ἐνος

η αἰσν[μ]νήτη [ἀπειθοί]η, η έπανίσταιτο [τῷ] αἰ[σνμ]— 5

νήτη, ἀπόλλυσθαι καὶ
αὐτὸν καὶ γένος τὸ κείν—
ου. "Όστις τοῦ λοιποῦ αἰσνμ—
νῶ[ν] ἐν Τέφ ἢ γῆ τῆ Τη—
ίῃ [ῆ τ]οὺς ἄν[δρα]ς ἀ[ποκ]τ— 10
είνει[ε παρ]ὰ [τ]ὸν ν[όμον]
ώς προδό[μ]εν τὴ[ν] πό—
λι[ν καὶ γῆν] τὴν Τηΐ—

| $\omega v, \ i' \ rov[\varsigma] \ ardoas [\epsilon v \ r-]$                                                                                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ζσφ ζ θα[λάσση ζ] τὸ                                                                                                                                                                         | 15 |
| μετέ[πειτά που] έν                                                                                                                                                                           |    |
| $a \varrho o \dot{r}[\varrho]_{ll}, \ \pi \epsilon \varrho i \gamma [\epsilon r o \mu \dot{\epsilon} r o \nu \varsigma]$                                                                     |    |
| $\lambda o(\mu) o \tilde{\epsilon} = \pi o o o o (i_1, i_1^* z i \xi a)$                                                                                                                     |    |
| λλεύοι, ή κιξάλλας ύπο-                                                                                                                                                                      |    |
| δέχοιτο, ζ' λητέοιτο, ζ' λ-                                                                                                                                                                  | 20 |
| ητοιάς υποδέχοιτο εί-                                                                                                                                                                        |    |
| $\delta \hat{\omega}_S$ $\hat{\epsilon}_Z$ $\gamma \hat{\tau}_i \hat{\varsigma}_S$ $\tau \hat{\tau}_i \hat{\varsigma}_S$ $T_i \hat{\tau}_i \hat{\varsigma}_S$ $\hat{\tau}_i^*$ $\vartheta$ - |    |
| αλά[σσ]ης φέροντας, ζ [τι z]-                                                                                                                                                                |    |
| αχὸν βουλεύοι περί Τ[ηί]-                                                                                                                                                                    |    |
| ων τοῦ ξυνοῦ είδως ή π[οὸς]                                                                                                                                                                  | 25 |
| Έλληνας ἢ ποδς βαοβάου-                                                                                                                                                                      |    |
| υς, άπολλυσθαι καί αύ-                                                                                                                                                                       |    |
| tor zai yéros to zelror.                                                                                                                                                                     |    |
| Οίτινες τιμουχέοντες                                                                                                                                                                         |    |
| τὴν ἐπαρὴν μὴ, ποιήσεια-                                                                                                                                                                     | 30 |
| ν έπλ δυνάμει καθημέν-                                                                                                                                                                       |    |
| ου τώγῶνος Άνθεστηρίο-                                                                                                                                                                       |    |
| ισιν καὶ Ἡρακλείοισιν                                                                                                                                                                        |    |
| καὶ Δίοισιν ἐν τἦπαοῆ-                                                                                                                                                                       |    |
| ι έχεσθαι. "Ος ᾶν ταστήλ-                                                                                                                                                                    | 35 |
| ας, εν ξοιν ήπαρή γέγο-                                                                                                                                                                      |    |
| απται η κατάξη η η ουν-                                                                                                                                                                      |    |
| τχήτα έχχόψ[ς] ἢ ἀψανέ-                                                                                                                                                                      |    |
| ας ποιήση*, χείνον ἀπόλ-                                                                                                                                                                     |    |
| λυσθαί καὶ αὐτὸν καὶ γ-                                                                                                                                                                      | 40 |
| éros.                                                                                                                                                                                        |    |
| 'Όστις φάφμαχα διλητη-                                                                                                                                                                       |    |
| οια ποιοί ἐπὶ Τηΐοισι-                                                                                                                                                                       |    |
| ν τὸ ξυνόν, ή ἐπ' ιδιώτη z-<br>είνον ἀπόλλυσθαι καὶ α-                                                                                                                                       |    |
| είνον απόλλυσθαι καί α-                                                                                                                                                                      | 45 |
| θτόν και γένος το κείνου.                                                                                                                                                                    |    |
| Ootis is yar tar True z-                                                                                                                                                                     |    |
| ωλνοι σίτον έξάγεσθαι                                                                                                                                                                        |    |
| $i_{i}^{n}$ $\tau \dot{\epsilon} \chi r j_{i}$ $i_{i}^{n}$ $\mu \nu_{i} \chi \alpha r j_{i}^{n}$ $i_{i}^{n}$ $\chi \alpha \tau -$                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                              |    |

à θάλλασσαν ἢ κατ' ἤπειρον. ἢ ἐςαχθέντα ἀνωθεοίη, ἀπόλλυσθαι καὶ αὐτὸν καὶ γένος τὸ ἐκείνου.

t in multis

50

- \* Vss. 37 et 39 in lapide est EI, quod Boeckhius et hic et in multis aliis titulis in  $\eta$  mutavit, cum in coniunctivorum terminationibus antiquam scribendi rationem diutius quam alibi remansisse crederet.
- 14. Titulus Ephesius, C. I. G. 2953, cuius aetas certo definiri non potest, probabiliter tamen a Kirchhoffio (l. l. p. 11) medio saeculo quinto tribuitur. Coniecturam illam Renner (l. l. 1. p. 142) in dubium vocat, qui titulum propter contractas, quae in eo occurrunt, formas verbi  $\partial \omega \partial \omega$  ad finem saeculi pertinere contendit. At demonstrari nullo modo potest, contractionem illam non antea in usu fuisse apud Ionas. Quod enim Herodotus non nisi solutis verbi illius formis utitur, nihil probat, cum saepissime eas formas, quae apud Herodotum solutae leguntur, contractas inveniamus in titulis, quos multo ante illius aetatem scriptos esse certissimum est.

... ζι μεν ἀποχούψη
ι\*, δε]ξιός, ζιν δε ἐπάρμ\* τὴν ε]ι ώνυμον πτέρυγα, κὰν
ἐπά[ρη κὰν ἀποκρύψη\* εἐων]υμος ἐγ δὲ τῆς ἀριστερῆ]ς ἐς τὴν δεξιὴν πετόμε]νος, ζι μὲν ἰθὺς ἀποκρὑ]ψη\* εὐωνυμος, ζιν δὲ τὴν
δε]ξιὴν πτέρυγα ἐπάρας.

\* cf. quae ad 13, 37. 39 annotavi.

### C. Tituli in reliquis Ionum sedibus reperti.

15. Titulus Amorginus medio fere saeculo sexto scriptus, C. I. G. 2263 b. (Kirchhoff, l. l. p. 37), unam tantum formam Ayla(zagos continens.

16. Fragmenta tituli Parii, quinti saeculi fine vix vetustiora, cum singularem alphabeti Parii usum elementorum  $O (= \omega)$  et  $\Omega (= o)$  non iam exhibeant. Edita sunt a Ludovico Rossio ("Inscriptiones graecae ineditae; fase. II. p. 42 sqq., 1842").

- 17. Titulus Siphnius (C. I. G. 2423 c.) initio quinti saeculi seriptus (Kirchhoff l. l. p. 56), qui eo insignis est, quod solus praeter Chalcidenses titulos spiritum asperum designat.  $Nv[u]\alpha\epsilon\omega\nu$   $\epsilon\omega\nu$   $\epsilon\omega\nu$ .
  - 18. Fragmentum Thasium (Kirchhoff p. 60). Παρμένων με ε[ποίησε...]
- 19. Titulus Thasius medio quinto sacculo non recentior. (E. Miller, Bas-reliefs archaïques découverts dans l'île de Thasos, Revue archéologique, Nouvelle série XII p. 438. A. Michaelis, Archaeologische Zeitung, XXV p. 1.).

Νύμφησιν καπόλλωνι νυμφηγέτη Φήλυ καὶ ἄοσεν ᾶμ βόλη προςέρδειν ὅτν οὐ θέμις οὐδὲ χοῖρον. — Οὐ παιωνίζεται. — Χάρισιν αἶγα οὐ θέμις οὐδὲ χοῖρον.

20. Altera pars tituli Sigei eeleberrimi (C. I. G. S.), quem Kirehhoff (l. l. p. 18 sqq.), Boeekhii dubitationibus sublatis, verum esse quinti vel sexti a. Chr. saeculi opus luculenter demonstravit. Bergkius (Philologus XXXII p. 122) inscriptionem ionicam vel ei tempori tribuit, quo Sigeum Mytilenaeorum fuit.

### Φανοδίχου 1
εἰμὶ τοὐομοχράτεος τοῦ
Προχοννησίου · χρητῆρα δὲ καὶ ὑποχρητήριον χαὶ ἢθμὸν ἐς πρυτανίτον
ἔδωχεν Συχειεῦσιν.

21. Titulus Halicarnassius a Newtone repertus et postremum editus in "Transactions of the Royal Society of Litterature" (vol. IX, part. II, p. 183 sqq. 1867). Viri docti, qui titulum explicaverunt, Hermannus Sauppe (Nachrichten von der G. A. Universität und der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1863 p. 303 sqq.) et Adolfus Kirchhoff (l. l. p. 4—11) priore Newtonis editione usi sunt, in qua ad restituendam dimidiam tituli partem apographo tantum minus accurato uti potuerunt. Nova contra tituli editio, cum tota in exemplo charta madida ex ipsa inscriptione expresso nitatur, fide multo maiore digna est.

Coniecturae quaedam Sauppii et Kirchhoffii, in quibus eos quos Newtoniana editio praebebat litterarum ductus neglexerunt et permutaverunt, nunc cum altera editio mutatas illas litteras certissime in lapide esse confirmet, reiiciendae sunt. Propter insignem huius tituli auctoritatem textum profero, adiecta lectionis varietate Sauppianae (S.), Kirchhoffianae (K.), Newtonianae (N.).

Τ]άδε δ σ[έ]λλο[γος ἐπίz]λ[ητος] δ Άλιχαρνατ[έω]ν καὶ Σαλμακι-

S. Τ]άδε ο[ί q]ν[γόττες καὶ ἡ βονλὶ, τῶ[ν . . .
 Κ. [Τάδε] . . . . . . . ὁ δῆμος τῶ[ν] . . . .

Nos Newtonem secuti sumus. —

<sup>2.</sup> K. Aλιzαρr[τσσέω]ν. S. Aλιzαρrατ[τέω]ν. At in ea quae exstat lacuna non plures quam duae litterae εω esse potuerunt.

τέων και Δύγ δα μις έν τη ίερη [ι] άγοοι, μινός Έρμαιώνος πέμπτη ίσταμέ νου έ πι Δέοντος που-5 ταν[εύον]τος τ|οῦ 'Οατάτιος κα $i \mid \Sigma \alpha \mid \dots \mid i \lambda i \mid ov \mid \tau \mid o\tilde{v} \mid \Theta \in zvi \lambda \omega v \in [\omega]$  $\delta i\delta \delta[vai] ui[\tau \epsilon] \gamma \tilde{i} v ui[\tau \epsilon] \delta iz[i$ α] τοῖς μνήμοσμν ἐπὶ Αποίω-10 νίδεω του Ανγδώμιος μνιμονεύοντος καὶ [Παν]απέω τοῦ Κασβώλλιος καὶ Σαλμακιτέων ανημονευόντω ν Μεγαβάτεω τοῦ Αηνάσιος χαὶ [Φο]ομίωνος τοῦ Η[α 15 νυάτιος "Ην δ[έ τι]ς θέλη δικάξ[εσθαι περί γίζι ή ολείων επικαλ[εί- $\tau\omega$  &  $\tau$  derid za  $\tau$  de  $\tau$  de  $\tau$  de  $\tau$  de  $\tau$  de  $\tau$ ο άδος εγένε[το] νόμο δε κατάπ[εο νέν όρχω σ . . . | διχαστάς · ετ[ι δ' 20αν οί μνίμο νες εβιδέωσιν, τουτίο καρτερον εἶνα[ι· i]r | δέ τις υστερον ξπιχαλή τού[του] του χρόνου των οχτώ και δέκα [μη]νών, βρκον είναι τφ νεμομένω [τ|τρ γην ή τὰ οίχ-25ί]α, δρχούν δὲ τ[οὺς] διχαστάς ξμίε | χτον δεξαι[ένου]ς, τὸν δὲ βοχον εί-

S. N. El9[erto toi]s u[ri]uoras.

<sup>16.</sup> K. S. δικάζ[ε]σθαι. N. δικάζεσθαι; cf. formam tituli Mylasensis 28. (p. 272) ἐπιψηφίζειν, quam Boeckhius vix recte in vulgare ἐπιψηφί-[ζ]ειν mutavit.

<sup>18—19.</sup> N. ἀπ' ὅτο[ν]οαθος ἐγένε[το. Κ. S: ἀπ' ον ἡ καθοθος. Rectum vidit Th. Bergk: "In der durch Newton publicirten Inschrift von Halicarnass ist Z. 18 zu lesen: ἀπ' ὅτ[ον τ]ο ἄθος ἐγένετο. Die Glosse des Hesychius lautete: ἄθιμα καὶ [oder ἥ] ἄθος: ψήτρισμα, θόγμα... (Rhein. Mus. 19. p. 604: Philologische Thesen 20. Poetae Lyrici 3, pars II, p. 779; 100).

<sup>19.</sup> S. retinua de, quod post alteram Newtonis editionem retineri non potest.

Curtius, Studien. V

ν αι παρεόντος [τοῦ έ]νεστημότος : χαρτερούς δ' είναι γίης κλαι οικίων οίτινες τότ' είχον ότε Α[πο]λωνίδης και Πανα-30 μύης έμνημό[νευ]ον, εί μη βστεοον ἀπεπέρασα[ν. Τὸν] νόμον τοῦτον ζν τις θέλη [συγ]χέαι ή προθήται] ψήφον ώστε [μή εἶ]ναι τὸν νόμον τοῦτον, τὰ ἐό[ντα] αὐτοῦ πεποήσθω 35 καὶ τωπόλλω[νος] εἶναι ἱερὰ καὶ αὐτὸν φεύγειν ἀ[εὶ?]. "Ην δὲ μις τζ αὐτῷ ἄξια δέχα [στα]τήρων αὐτὸν [π]εποησθαι έπ' [έξα|γωγή καὶ μη[δ]αμά κάθοδον [είν]αι ές Αλικαον-40 ησσόν. Άλικα[ονη]σσέων δὲ τῶσσυμπάντων τ[ούτ]ω έλεύθεοον εἶναι, δς αν ταύτα [μή π|αραβαίνη κατόπεο τὰ δοχια έτα[μον] καὶ ώς γέγραπται έν τῷ Απολλ[ωνί]ω, ἐπικαλεῖν μ . . . 45

Duae insunt formae doricae Αλικαφνατ[έω]ν (v. 2), Πανυάτιος (v. 16), quae veteri urbis Halicarnassi Dorismo originem debent (cf. Her. VII, 99).

#### II. INSCRIPTIONES QUARTI SAECULI.

22. Titulus Thasius a Bergmanno editus in Herme (III, p. 233 sq. "Ueber 2 griechische Reliefs und eine Inschrift von Thasos"), qui, cum ionismum purum praebeat, initio saeculi scriptus esse videtur.

1 Ἐπὶ Αυσιστράτου [τοῦ Α]ἴσχρωνος ἄρχο[ντος κατὰ ψήφισμα βουλής καὶ δήμου |

ἐπὶ τοῖςδε ἐκδέδοται [κῆπος] Ἡρακλέος ὁ πρὸς [τῷ χωρίψ τοῦ ᾿Ασκληπιοῦ ὁ ἀναι- |

S. K. φεύγειν. Ν. φεύγεν.
 Κ. ἀ[εί]. S. Ν. α[ἰεί].
 Κ. S. ἐπιχαλεῖν. Ν. ἐπιχαλέν.

- φαιφημένος τὸν Ζή|πον, τὸ χωφί|ον Ζαθαφὸν παφέξει...

πύλας ὅπον ή κόπορος [ἐξεβάλλ[ετο· ήν δέ τις ἐγβάλλη τῶν δούλων κόπορον, ὅστε ]

5 το χωρίον είναι το άγγος τοῦ ἀναιρερημένου τον κίπο[ν, ιοῦτον μέν τον λημθέντα |

δούλον μαστιγώσαντα άθησον είναι. όπως δε το χωρίον

zαθ[αοον |

παφέχη, επιμέλεσθαι τον άγοφηνόμον και τον ίεφέα τοῦ Ασκληπιοῦ τοὺς Εκάστοτε ἐόντας ήν δε μή ἐπιμέλωνται, όφείλειν αὐτοὺς τῆς ἡμέφης ἐκάστης ἡμίεκτον ἰφὸν τῷ 10 Ασκληπιῷ δικάξεσθαι δὲ τοὺς ἀπολόγους ἡ αὐτοὺς όφείλειν |

τὸν δὲ ἀναιρεριμένον  $\tau[\tilde{\phi}, \tilde{t}]$ ρε $\tilde{t}$  καὶ τ $\tilde{\phi}$  ἀγορινόμ $\tilde{\phi}$  έκτιν  $\tilde{t}$ 

Tis futous.

- 23. 31 tituli in insula Thaso reperti, editi sunt a Millero ("Inscriptions grecques inédites découvertes dans l'île de Thasos", in "Revue archéologique" XII p. 139 sq., p. 265 sq. p. 365 sq. XIII p. 276 sq.), parum diligenter, ita ut e scripturae genere actas definiri nequeat, quae tamen diversissima est, cum vetustissimi in servandis ionismis sibi constent, recentissimi vix ullum retineant dialecti vestigium. Quarto saeculo vix ullus est vetustior, cum ov et ει semper duobus elementis scripta sint. Vetustissimi mihi videntur tituli 1, 4, 13, in quibus εο constanter non contractum servatum est.
  - 1. Φίλις Κλεομήδεος.

4. [Ηγεμ|όνες | ἀνέθηχαν | Φανοφών | Ζεφυρίδεος, ! Ιεινοχλής | Γλαύχωνος, | Δμφιμέδων | Έπιχράτεος, | Πάστιπος | Φιλίσχον, | Δδείμαντος | Ποσειδίλπου, | Δεινόμαχος | Εὐηφένεος, | Ίγλων Φίλωνος. —

13. col. 1. Πυζδίης Εὐφοίλλου, | Ποηξαγόρης Τετοίχου, | Κλεανακτίδης Αντιχαφίνου, | Ποηξίπολις Πουλίου, | Φάνιππος Βραττίδεω, | Άριστοκλής Ποηξαγόρεω, | Διότιμος Εὐφοίλλου, | Άριστοφών Ύψοκλέος, | 'Αρίζηλος Χαφίλλου. | Ποσίδειος Ποόχεω, | Μαχέων Πολυάλθεος, | Μιχάλλης, Φιλιστίδεω, | Άρχέπολις Πυθόλεω | Ααλα.ς Άρτυσίλεω. —

col. 2. Φιλόξενος K . . . . | IIv θαγόρης Σθε . . . . | IIv θάλεως Θρα . . . | Nεξλις Τιμοξέ[νον] Αντίλος <math>Mι . . . | IIv θιδιαξ Αεω . . | 'Hγητορίδης . . . | Tιμανδρίδη[ς . . . | Σεινομέν[ης . . . | Kίδαρος Κ . . . | ''Αγρων Εὐ . . . | IIv θιδινυμο[ς . . . | IIανταίνε[τος . . ] ''Hραγόρης . . . .

Modo soluta genetivi terminatione εος, modo contracta

 $\varepsilon v \varsigma$  utuntur tituli 5, 9, 12.

5. ἀγαθῆ τύχη ' Ἐπὶ τῆς πρώτης ἀπαρχῆς, | Ὁς τεος Ξενω[...]εος, | ἀλιπάδης Τηλεφάνεω, | [Εὐ]δημος Μετηρίτου, | [Γ]ύλιππος Εἰδομένευς, | ἀντίοχος Νιπήνορος, | Τιμαίνετος Φορύλλου, | Αὐλων Λεώμιος, | [Λε]όντιος Ἐπιπλέ[ος].

9. col. 1. [Ηγ]ησιστράτου, [Πο]λυαινέτου. (Reliqua nimis

mutila proferre operae pretium non est.)

col. 3. Απολλόδωφος Ἰιοῦς, | Ἐρατοκλῆς Μενάλκεος, | Αυσίστρατος Πύθιος, | Ἐπήρατος Αριστοκρίτου, | Ἡγήσιππος Κλεοβούλου, | Αλκίδημος Κλεομέδοντος, | Βάτων Παγγήθευς, | Άριστοφάνης Κλεολόχου, | Ἡρόβουλος Νέβρου, | Θεόπομπος Πόριος, | Πλεισθένης "Ονομακλείδευς, | Αλκιάδης Φανοπόλιος, | Αντιφών Κριτοβούλου, | Αθήνιππος Κλεολόγου, | Κλεό[λο]χος Αλκίππου, | Παμφᾶς Αστυμάχου. —

col. 4. Κάνωβος . . . , | Νοσσικάς H . . . . , | Αριστόκριτο[ς . . . . , | Αριστομένη[ς . . . . , | Παγκρατίδη[ς . . . . , |
Φάλακρος Av . . . , | Φανόλεως Θε . . . | Φαναγόρης Φ . . . , |
Πολύφαντος . . , | Ηρακλείδης . . . | Αημοσών Πv . . . , |
Πῦρις Αργείο[v], | Αεώφαντος A . . . , | Ἰσαγόρης H . . . , |
Φίλις . . . . |

12. col. 1. . . . og  $A\vec{v}$  ξονίχου,  $[\ldots z\lambda \acute{\epsilon} \circ \varsigma, [\ldots ov, ]]$ 

....  $A'_{1}μιος$ , | .... έθοης Φαν[ό]λεω, | .... ράθης Θυωνίδεω, | .... Νέγωνος, | .... ος Αριστοφάνεος, | .... δρος Πολυαινέτου, | .... μης Σιμαλίωνος, | .... αρος Αριστοκίδος, | .... αχος Αεωφάνευς, | .... ος Κακάριος, | ....

Χ ειφοβούλου, [...σ]τρατος Αττάλεω.

col. 2. . . . . τάλος, | Αρχηνάρεως . . . ., | Πολίθρους Αλθημε . . . ., | Ήγήσιεπτος Αρχίστη[ου], | Χ | αριδαντίδης Άγασί[λεω, | Χ | αρίλεως Νύμφιος, | Φανόλεως Σφοδραγόρεω, | Εύχρις Αύδου, | Αρισταγόρης Ιάμνιος, | Φάνιστος Άημώνα ναυτος, | Ήγήσαρχος Πολυφάντου, | Αλυαΐος Α . . . . πάντου, | Κλεοφών . . . | Σηραγό[ρης . . . ]εω.

Nunquam occurrunt genetivi illi in titulis 3, 6, 7, S.

 Λιχράτης Φίλωνος Ασκληπιῷ ἀνέθηκεν τὴν χεῖρα καὶ τὸ περιραντήριον\*.

6. col. 1. Έπὶ τῆς δευ|τέρης| ἀπαοχῆς | οἴδε ἐθεόρεον | Εὐριπίδης Νικοδίππου, | Τίμανδρος Φρυνικίδεω, | Άγασικλῆς Μάβρου, | Δεύκιππος Εὐρυβούλου, | Καλλίνους Ξενοδόκου, | Εὐρυμένης Ήγησιάνακτος, | Δυσίλεως Μέλησάνδρου, | Νικαγόρης Δεαγόρεω, | Καλλιμίδης Θράσνος.

Βραττίδεω, | Πασίης Κλεοχρίτου. |

7. Δεωχράτης Πεισιστρά[του, | Άγλαίων Ξανθίππου. | Νίκανδρος Ξένωνος. | Ύπο τον χρόνον, | ον οι εξήκοντα καὶ | τριηκόσιοι ήρχον | οίδε εθεόρεον | Πάμφιλος Ίθυπολι[ο]ς, | Ἰλις Δηϊάλκου, | ἸΑνδρων Χοίρωνος, | Ίρπακος Τύννου, | Σπιθαιαίος Ίλεξίδεω, | Ἱππων Χοίρωνος, | Κρίνις Ἡγίλλ[ου.

8. col. 1. Τεισίμαχος . . . . λου, | Ἡγίων Ἁγασιελέος, | ]
Αριστίων Σημαγόρεω, | Οἴνιχος Καλλίνου, | Ἐπὶ τῶν δυώδεχα ἀρχόντων | οἴδε ἐθεόρεον | Ὀρ[θ]αγόρης Χαρίλλου, | Ἐλλιμένιος Ἀντιλόχου, | Κλειτώνυμος Νιείδεω, | Δήμυλλος ἀδίλεω, | Ἡναξις Χοίοωνος.

<sup>\*)</sup> Notandum est, quod etiam apud Herodotum (I. 51) vocabulum in optimo codice uno  $\varrho$  scriptum est.

col. 2. Πουλυάναξ Θοάσ[νος, | Ίπποιράτης Μυρ[τίλου] | Δεαγόρης Νέστιο[ς], | Πέταλος Άσιντ . . ., | Άριστόπολις Κοα . . . ., | Πρηξίπολις Φανό[λεω], | Φάλων Μίτον, | Δημο σῶν Ξείνιος, | Ἰφιιλῆς Δεωφάνε . ς, | Μέγων Περιάνδο[ου], | Γόργος Ἐχειράτ[ευς], Ὑψιτος Φανόλεω.

Semper contractam formam evg habent tituli 10 et 14.

10. col. 1. Μέγων Πολυφάντου, | Ίππαγόρης Νεστοπύριος, | Ήγησιάναξ Κελαύρεω, | Δηΐαλπος Δημοπρίτου, | Αἰνησίης Ξεινοφάνευς, | Φιλιστίδης Χαύνιος, | Άμφανδρος Πολυαινέτου, | Δηΐορασησ? Ήραγόρεω, | Κτησιπλής Κτησίνου, | Κλεομέδων Εὐαλπίδεω, | . . . ειστοτέλης Μενεδήμου.

col. 2. Αμφιμέδων Ἐπιχρά[τε . ς], | Φίλιππος Ίππαγόρευς, | Αντίοχος Ναυμάχου, | Δημόχριτος Δηϊάλχου, | Μνησίθεος Κλεοφῶντ[ος], | Φανόχριτος Ανταγορά[δε . ς], | Αναξίπολις Λεάναχτο[ς], | Πρηξίλεως Τηλεμάχο[υ], | Άρχιππος Ήγησίππου, | Ξενοχράτης Λάμπων[ος], | Κρατιστόλεως Μί-

zου, | Στράτης Τηλεγνώτο[v].

14. col. 1. Πυθόλεως Ποιίνλου, | Αγώδικος Σατύοου, | Θρασυκλίζς Ποιίνλου, | Νικοφῶν Κήφιος, | Αημῶναξ Χαιρέα, | Μίκας Αριστοκράτευς, | Σάτυρος Νικήνορος, | Ξενοφῶν Κρατησικλεῦς, | ἄργειος Νύμφωνος, | . . . . αγόρας Λάμπωνος, | [Τ]ιμοκλής Πειθία | . . . . . ξις Στράτωνος, | . . . . σίπολις Πυθομνήσθου.

col. 2. Αξόήθους Αυσαγόρευς, | Δημῶναξ Θεοπόμπου, | Αριστοκλῆς Σατύρου, | Σίναυρος Αριστοδίκου, | Αριστομένης Πυθίωνος, | Αλνησίης Απολλοδώρου, | Πυθίων Έπικράτευς, | Αυσίστρατος Πεδίεως, | Άριστείδης Τηλεφάνευς, | Νικήνωρ

Σατύρου, | Σάτυρος Λεωδίχου.

In hoc titulo primam deprehendimus formam atticam .... αγόρας, et genetivum Δυσαγόρευς, qui falsam sequitur

analogiam.

In titulis 11, 19, 22, 15, 16, 21 formae atticae magis magisque praevalent, ita ut sufficiat eas formas proferre, quae ab atticis, quae respondent, different. Reliqui denique tituli nullum prorsus ionismi vestigium exhibent.

11. Εὐουσθένευς, Πύοιος, Ήγεκράτευς, Φιλιστίδεω.

1

5

Τηλεφάνευς, Κυδραγόρεω, 'Ορθομένευς, Κλεογένευς, Άλκιάδευς. Falsam analogiam secutus est genetivus Νικαγόρευς.

19. Καλλιμένευς, Δήμευς, Έπιχοάτευς, Ποηξίπολις, Λεωμήδευς, Άριστοχλέος, Σχησιπόλιος.

Falsam analogiam secutum est Δυσαγόρευς.

15. Ποώτιος solum resedit ex vetere dialecto. Quam ob rem ne genetivum quidem Χαιρέα ionismo tribuam.

16. Πρηξιπόλιος, Άρχεπόλιος.

De formis Artiq árov (16), Πολυχφάτον (15, 21), similibus ef., quae de iis attulit Carle Wescher ("Notice sur 2 inscriptions de l'île de Théra", Revue Archéologique, XII p. 219).

21. Πρηξιπόλιος.

- 22. 'Ορθομένευς, Αὐτοχράτευς, Πυλάδευς, Πρηξιπόλ-
- 24. Accedit titulus Thasius admodum recens, C. I. G. 2161. Ionismos retinuit hosce:

Αριστομένευς, θεϋροί, θεϋρούς, πάτρην, Αθηναίης, λίσιος, Παγχάρευς.

Atticae irrepserunt formae quae sequuntur:

Αριστοχλέους, ὤν, πόλεως, ἰδία, εὐνοίας, αὐτοῖς, τοῖς (?), ἄλλοις, Θασίοις, ἄν  $(= \vec{\epsilon} \acute{\alpha} r)$ .

25. Titulus Amphipolitanus, C. I. G. 2008, quem Sauppius integrum edidit, cum in C. I. G. una omissa sit linea. Medio attribuitur saeculo quarto, neque tamen ullus inest atticismus (H. Sauppe, Inscriptiones Macedoniae quattuor; in "Jahresbericht des Wilhelm-Ernst-Gymnasiums zu Weimar", 1847). Novam tituli editionem, cuius mentionem facit C. Keil (Rhein. Mus. 19 p. 614), adipisci non potui.

Έδοξεν τῷ δήμφ Φίλωνα καὶ Στρατοκλέα φεόγειν Άμφιπολιν καὶ τὴγ γῆν τῶν Άμφιπολιτέων ἀειφυγίην καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς παϊδας καὶ ἤμ που ἁλ[ί]- σχωνται πάσγειν α[τ]τούς ώς πολεμίους καὶ νηποινεί τεθνάναι. 10 τὰ δὲ γρήματ' αὐτῶν δημόσια είναι, τὸ δ' ἐπιδέχατον ίρον τοῦ Απόλλωνος καὶ τοῦ Στούμονος, τοὺς δὲ προστ-15 άτας ἀναγράψαι αὐτούς ές στήλην λιθίνην. ην δέ τις τὸ ψήφισμα  $dva\psi\eta\varphi(\zeta[\eta]) \mathring{\eta} za\tau a\delta$ έχ[η]ται τούτους τέχν-20  $\eta = \tilde{\eta} + \mu \eta \chi \alpha r \tilde{\eta} = \delta[\tau] \epsilon \varphi o \tilde{v}$ ν, τὰ χρήματα αὐτοῦ δημόσια έστω καὶ αὐτὸς φεογέτω Άμφίπολιν αειφυγίην. 25

Vs. 19 et 20 EI et E, quod in lapide est. a Boeckhio in  $\eta$  et  $\eta$  mutatum est. (cf. p. 262.)

26. Titulus Olynthius, editus a Sauppio (l. l.), qui titulum anno 394—93 a. Chr. tribuit.

Cum iam brevis forma àuqorégois occurrat, cavendum est, ne temere omnia, quae hie leguntur, puro tribuamus ionismo. Ne igitur legem, quam nobis in utendis titulis recentioribus diximus (p. 255), violemus, iis tantum formis utemur, quae ab atticis differunt. Tales in titulo occurrunt hae:

άλλήλοισι, έτεα, τελέοντας, τέλεα, Μαχεδονίης, φιλίην.

27. Titulus Trallianus, C. I. G. 2919, medio saeculo quarto scriptus. Certi ionismi insunt hi:

έτεος, Αρτασέσσεω, ίπετηρίην.

28. Decreta Mylasensia, C. I. G. 2691, a, b, c, d, e, et ipsa medio quarto saeculo scripta. Insunt nonnulla aeque a puro sermone ionico atque ab attico abhorrentia:

εξαιθοαπεύοντος, φιλαί (pro φυλαί), εξημίωσε, επιψη-

q ίξειν, πρόςθητα, βασιλέοντος, ἐξημίωσαν, ἐπιψη ίξειν, Μανσσώλων, Ααμβραίνδον, ἐλεγκθέντος, πετρωκοστῷ, quibus de formis hic non locus est longius disserere. Bocckhio, qui fere omnes in vulgares mutat, certe assentiendum non est (cf. p. 265).

Attica esse videntur: |πρ|άξαι, πράξιος, τοῖς (?), προ-

γόνοις, ποιαμένοις, πόλεως, Πελάομους, όντι.

Certos denique ionismos habes hos:

τριηχοστῷ, Αρταξέρξευς, ἐχχλισίης, χυρίης, ἐς, οὐσίης, δημοσίη, Παχτίω (Παχτίω), θυσίης, ἐνιανσίης, ἐούσης,

εθεργέτεω, πράξιος.

29. Titulus Mycalensis, C. I. G. 2909, in quo et breviores dativos pluralis stirpium in ο exeuntium habemus in οις, et atticam praepositionis formam εἰς. Ionismi oceurrunt hi: ἰερατείης, Ἦ[ο]ης, κατάπερ, [β]ουληΐου (quod Boeckhius, nescio quam ob causam, in vulgare βουλαίου mutat).

Dubium videri potest, num reete forma πουτανέωντος a Boeckhio in vulgare πουτανεύοντος sit mutatum, cum in

titulis Mylasensibus bis legamus βασιλέοντος.

30. Titulus Erythraeus a Boeckhio editus (in "Abhandlungen der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1853 p. 150"). Anno circiter 340 a. Chr. scriptus est. Pauei tantum servati sunt ionismi:  $[\pi \varrho]_{ij} \theta \acute{e} r \tau \omega v$ ,  $\tau \varrho \iota_{ij} z \sigma \tau \tau a$ ,  $\mathring{e}_{S}$ ,  $\mathcal{A}\theta \iota_{i} r a \acute{\iota}_{i} g$ . — Attica irrepserunt haee:  $\mathring{\iota}_{i} u \acute{e} \varrho \alpha \iota_{S}$ ,  $[\tau] o \mathring{\iota}_{S}$  (?),  $\mathring{e} \tau \alpha i \varrho \iota_{S}$ ,  $\mathring{e} \varepsilon \rho \alpha \check{\iota}_{S}$ ,  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon (\sigma \iota_{S})$ ,  $\mathring{E} \varrho u \dot{\iota}_{G}$ ,  $\mathring{e} \acute{e} \alpha \iota_{S}$ ,  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon (\sigma \iota_{S})$ ,  $\mathring{E} \varrho u \dot{\iota}_{G}$ ,  $\mathring{e} \acute{e} \alpha \iota_{S}$ ,  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon (\sigma \iota_{S})$ ,  $\mathring{E} \varrho u \dot{\iota}_{G}$ ,  $\mathring{e} \acute{e} \alpha \iota_{S}$ ,  $\mathring{e} \iota_{G} \iota_{G}$ ,  $\mathring{e} \iota_{G} \iota_{G}$ ,  $\mathring{e} \iota_{G} \iota_{G} \iota_{G}$ ,  $\mathring{e} \iota_{G} \iota_{G} \iota_{G} \iota_{G}$ ,  $\mathring{e} \iota_{G} \iota$ 

31. Parvus titulus Ephesius. C. I. G. 2984 et ipse

medio saeculo quarto scriptus:

Εὐθηνος Εὐπείθεος. Υίδς Πατφοκλέος Δαίδαλος ξογάσατο.

32. Epitaphium Cyzicenum, C. I. G. 3682: Φαίιξ Πσιαγόρεω.

33. In titulo Teio (C. I. G. 3064) hace insunt ionica: [Oρθ|αγ|ό]ρης, Ποίχεω, Ναλχίδειος, Σχηβηϊδης, Μεγαμήδευς.

34. C. I. G. 2246: titulus Samius e medio saeculo quarto, ,,quo tempore Athenienses eleruchos in Samo collocarunt."

Όρος τεμένεος Άθηνας Άθηνων μεδεούσης.

- 35. Titulus Samius, C. I. G. 2247. Τῷ Ἀπόλλωνι τῷ Πριηνῆΐ μ' ἀνέθηκεν Ἡφαιστίων.
- 36. E titulis "Panticapaei et Phanagoriae, hoc est Milesiorum et Teiorum coloniae" iam Boeckhius (C. I. G. II, p. 107) ionica, quae insunt, collegit. C. I. G. 2221: Ἐπὶ Καὶλία Ἐσπάμονος. Tituli 2108, 2117, 2118, 2119, qui omnes sub finem quarti saeculi scripti sunt, haec exhibent ionismi vestigia: ἱερῆ pro ἱέρεια, Δημητρίης (2108); Πόσιος, Θενδοσίης (2117); Ἱπποσθένεος, Παιρισάδεος, Θεοδοσίης (2148); Θενδοσίης (2119).
- 37. Titulus Iasensis (C. I. G. 2672), Alexandri Magni temporibus scriptus, duas tantum formas ionicas retinuit:  $\mu uz \varrho \tilde{\eta} \varsigma$ ,  $\pi \varrho o \varepsilon \delta \varrho i \eta r$ .
- 38. Unum tantum Iadis vestigium in duabus inscriptionibus Chiis obvium est:
- C. I. G. 2225: Αγαθοκλεῦς. 2214. Αγαθοκλεῦς, Τιμοκλεῦς.
- 39. Ex Olbiae, coloniae a Milesiis deductae, titulis admodum recentibus Boeckhius in C. I. G. (II, p. 107) has contulit formas ionicas:
- Aχιλλέος (2076), Υπάνεος (2077), Πόσιος (2058), χούσεον (2067, 2070 2074) partim pro χουσοῦν, partim pro χουσῆν; χουσέοις (2059). ἀργυρέφ, idque pro ἀργυρᾶ (2074). Θρασύλληος, Ποσιδήου (2073, 2081), quae Boeckhio ex ionicis Θρασυλλήτος, Ποσιδηΐου videntur nata esse.
- 40. Habemus denique in titulis quibusdam Smyrnaeis recentissimis (3223, 3228, 3241, 3238, 3256) formas hasce:  $A \rho r \epsilon \mu o \tilde{\nu} v$ ,  $\Delta \eta u o \tilde{\nu} v$ ,  $\Delta u o \tilde{$

Monendum est, consulto me omisisse titulos metricos, cum de lingua poetica in titulis obvia non aliter iudicandum esse credam, quam de lingua poetica in universum.

#### DE CONSONANTIBUS.

#### 8. 3. DE DIGAMMATE.

Littera  $\varepsilon$  in titulis ionicis non occurrit nisi in quibusdam vasorum in coloniis Chalcidensibus confectorum inscriptionibus (3; p. 256). Leginus in illis hacc nomina propria:  $\varepsilon\iota\dot{\omega}$ ,  $O\varepsilon\alpha\tau\dot{\iota}\eta\varsigma$  (7459),  $\Gamma a\varrho v\varepsilon\dot{\iota}r\eta\varsigma$  (7582). Etiam in inscriptione 7460 hand dubie  $\varepsilon\iota\dot{\omega}$  legendum est pro tradito  $El\dot{\omega}$ .

Haec cum sola sint exempla digammatis in prosa oratione ionica, quamquam corum actas pro certo explorari nequeat, non sunt spernenda. Vasa, in quibus leguntur, re vera ab Ionibus esse confecta, cum alii ionismi tum i in ipsa forma Osaring obvium demonstrat. In qua autem ionicae gentis sede confecta sint, Kirchhoffius, ut supra memoravimus, cum sunma indagavit verisimilitudine.

Etsi igitur ad Kirchhoffii sententiam aecedimus, qui singularem illam formam  $d = v \tau o \tilde{v}$  in titulo Naxio (C. I. G. 10) a Bentleyo, Porsone, Buttmanno, Boeckhio aliis restitutam in suspicionem vocavit, tamen non prorsus desunt exempla vivi apud Ionas digammatis (cf. Renner l. l. p. 144).

#### § 4. DE SPIRITU ASPERO.

Mirum est quod adhuc omni caret explicatione notissima recentioris Iadis proprietas: quod quidem tenuis, quam spiritus asper subsequitur, semper fere integra servatur. In pertractanda dialecto acolica Ahrensius (de dial. acol. § 4. 1), nullo adversante, omni vocali, ante quam tenuis non in aspiratam mutatur, spiritum asperum prorsus denegat. Eandem etiam in ionica dialecto sequendam esse regulam, iam antea Giesius contenderat, cuius ipsa verba afferam ("Ueber den äolischen Dialekt, Berlin, 1837" p. 402 sq.):

"Man darf schliessen, dass in dem Ionismus des Herodot in allen den Wörtern, wo bei ihm in der genannten 276 Erman

Verbindung eine Tenuis statt der Aspirata erscheint, überhaupt kein spiritus asper ausgesprochen worden sei."—
"Treffen wir in einer ionischen Inschrift, oder in einer zu derselben Zeit wie diese abgefassten und in derselben Gegend (oder in Colonien dieser) gefundenen ein sonst aspirirtes Wort, entbunden der Wirkung auf eine vorhergehende Tenuis, sei es in der Zusammensetzung oder Trennung an, so ist auch das freistehende Wort mit dem spiritus lenis zu lesen."

Tamen ii qui post Giesium de recentiore Iade scripserunt aut eius reliquias ediderunt, quamquam neque illius opinionem refellerunt, neque aliter illam dialecti proprietatem explicaverunt, omnes ipsis vocalibus, ante quas tenuem habemus integram, spiritum asperum apponunt\*). Ne ego quidem a tradita scriptura discedere ausus sum, cum quaestionem diiudicari non posse intellegerem, nisi accitis omnibus codicum et grammaticorum testimoniis et comparatis reliquis dialectis.

In enumerandis igitur iis me continebo, quae in titulis

obvia, ad hane pertinent quaestionem.

Notissimum est Graecis ab initio non defuisse signum spiritus asperi  $(\exists, \exists)$ , hoc autem apud Ionas in Asia habitantes iam septimo a. Chr. saeculo aliam vim accepit (cf. Kirchhoff, l. l. p. 131), cum inde ex eo tempore ad designandam longam vocalem  $\bar{e}$  adhiberetur. Quae mutatio, ab Ionibus Asiaticis inchoata, diu illorum propria mansit, neque ad reliquos Graecos perlata est. Ita ne in nostris quidem titulis desunt, qui genuinam elementi H significationem retinuerunt. Tituli enim coloniarum Chalcidensium omnes spiritum asperum designant. Exempla habemus haec:  $\delta_{\mathcal{G}}(1)$ ,  $I_{\pi\pioh\hat{\nu}\tau\eta}$ ,  $I_{\pi[\pi]alog}$ ,  $I_{\pi[\pi]og}$ ,  $I_{\theta\alphazh,\tilde{i}g}$  (3). Praeterea spiritus in tituli Siphnii (17) forma  $i_{\theta}\hat{\rho}\nu$  designatus est.

<sup>\*)</sup> Solus excipiendus est Theodorus Bergk, qui exempli gratia apud Hipponactem (fr. 42, Poët, Lyr. 3, II. p. 764) genetivo  $\dot{e}qu\acute{a}t\omega\nu$ , cum tenuis praepositionis  $\dot{\epsilon}a\dot{\epsilon}$  integra praecedat, spiritum lenem apponit. Cur autem alibi  $\dot{\epsilon}a'$   $\dot{\epsilon}_{\mu}\dot{\epsilon}_{q}\rho\nu$  (Archilochus 70),  $\dot{\epsilon}a'$   $\ddot{\epsilon}_{\mu}\beta_{r}s$  (Archil. 115) scribat, eruere non possum.

Reliqui tituli ionici omnes littera H longum  $\bar{e}$  designant. Quo tempore mercenariorum tituli (5), vetustissima alphabeti ionici monumenta, quae nune etiam exstant, scripta sunt, genuina elementi significatio non iam prorsus in oblivione iacuit, cum a mercenariis Doricae gentis saepius quidem ad longum  $\bar{e}$ , bis vero ad spiritum designandum adhibitum sit (cf. p. 259).

In reliquis igitur titulis omnibus e scriptura de pronuntiato aut non pronuntiato spiritu aspero nihil concludi potest, nisi forte tenuis vocalem praecedit.

Concursum illum tenuis cum sequenti vocali aspero spiritu praedita, qui in lingua graeca non solum in verborum compositione, sed ctiam in crasi et elisione locum habet, sexies in titulis nostris habemus: Quater tenuis integra servata est:

```
τοὐομοχοάτεος (20, 2);
ἀπ' ὅτ[ου] (21, 18), κατάπεο (21, 19).
κατάπεο (29).
```

In duobus vocabulis compositis tenuis in aspiratam mutata est:

zαθημένου (13, 31); zάθοδου (21, 40).

Hodie ab explicatione desistendum est, quae neglectis reliquis dialecti fontibus fieri non potest; eorum autem usus longius nos a proposito abduceret.

278 Erman

#### §. 5. DE LITTERA ν PARAGOGICA.

In maximos errores omnes fere viri docti, qui adhuc de ionico litterae  $\nu$  paragogicae usu iudicium fecerunt, inducti sunt, cum illius fines ex solis libris manu scriptis grammaticorumque testimoniis definiri posse crederent. Unum si excipias Rennerum (l. l. p. 157) omnes non Herodoto solum, sed universae recentiori Iadi usum illius  $\nu$  denegaverunt. Quae opinio quam infirmis argumentis nitatur, vix eredibile est.

Iam ab initio Bredovio ceterisque, qui emendando Herodoto operam dederunt, contradicendum est, qui putant, scriptorem aliquem litteram illam aut ubique aut nunquam adhibuisse, cum contra per totam linguam graecam usus illius elementi ab initio inconstantissimus, postea tantum regulis facticiis coartatus sit. Cum igitur Herodoti, ut reliquorum scriptorum graecorum omnium codices modo illud  $\nu$  neglegant, modo adhibeant, sola exsistere potest quaestio, utrum certa ratio in eius usu cognosci possit necne. Quod nisi fieri potest, sola sequenda est codicum auctoritas. Attamen vix Bredovius constantiam, quam in permultis quaestionibus optimo iure Herodoto vindicat, invitis codicibus in huius quoque litterae usu, cuius natura ipsa est inconstantia, persequi conatus esset, nisi mira constrictus fuisset superstitione, ,,vocalium concursum ionicae orationis proprium esse".

Tum autem inani Maximi Planudis testimonio error ille debetur, quod legitur in I. Bekkeri Anecdotis Graecis (Berol. 1821 vol. III, p. 1400). Is postquam affirmavit, Atticos in prosa oratione semper illud ν tertiis personis singularis et pluralis verborum, dativisque pluralis participiorum et nominum addidisse, ita pergit: "παρο Ἰωσι γάρ, ὡς ἐχρήσατο Ἡσίοδος, δίχα τοῦ ν ταῦτα προφέρεται." Quae opinio, etiamsi probabilem Bredovii coniecturam, qui Hesiodi nomen in Ἡρόδοτος mutat, adoptamus, longissime a vero abest. Atticam enim dialectum nequaquam constanter ν paragogicum

adhibuisse, cuivis, vel obiter illius reliquias inspicienti, in

promptu est.

Non minus falsum est, quod de Iade traditur, cum tituli ionici in adhibendo  $\nu$  paragogico prorsus candem exhibeant inconstantiam, quae apud vetustiores Atticos obvia est. In titulis enim sexto et quinto saeculo scriptis hace occurrunt exempla:

```
\vec{a} \nu \dot{\epsilon} \vartheta \eta \varkappa \boldsymbol{\epsilon} \nu \ldots (6)
                                                       Errolinge de (S)
έποίειν . (7)
                                                     |\langle \vec{a} \vec{v} \vec{e} \vec{\vartheta} | r z \vec{e} | \tau \vec{\omega} \pi \vec{o} \vec{h} \vec{h} \omega | v \vec{e} \rangle + (11)
Ανθεστηρίοισιν καίγ
Ήρακλείοισιν καὶ \((13, 32-34)
Liououv Ev
\tilde{\eta}\sigma\iota\nu \tilde{\eta} (13, 36)
 Τεΐοισιν τὸ (13, 43)
                                                     έπεστ | άτει "Εοξ.... (16)
\xi \delta o \xi \varepsilon v \dots (16)
έγραμμ|άτευεν. (16)
 Νύμφησιν καπόλλωνι (15)
 Xlpha o \iota \sigma \iota v = lpha i \gamma lpha = (15)
 έδωχεν Συχειεύσιν. (20)
 \mu\nu\iota[\mu]\sigma[\sigma\iota\nu] erri (21, 10)
 μησίν άπ' (21, 15)
 εβιδέωσιν τοῦτο (21, 21).
```

Formarum igitur undeviginti, quae  $\nu$  paragogicum recipere possunt, sedecim re vera habent, tres tantum  $\nu$  omittunt. Tantum igitur abest, ut dialectus ubique illud  $\nu$  neglegat, ut vel frequentissimus videatur fuisse illius usus. Certa, quam recentiores Atticos secutos esse constat, regula usui non subest, cum et ante vocales  $\nu$  neglegatur et ante consonantes adhibeatur.

Rarius adhibetur  $\nu$  paragogicum in titulis recentioribus, ubi hace habes exempla:

```
ανέθηχεν την (24, 3)
μέτεστιν. —
πείθωσιν. —
ατοδείζωσιν οί
ἔδοζεν τῷ (26, 1)
```

| Μαχεδόσιν έχ (27)                                      | Χαλκιδεῦσι, συμμάχους<br>ἀλλήλοισι κατὰ<br>Χαλκιδε[ῦ]σι ἐγ (27) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ανέθηκεν. —                                            | έδοξε Μυλασεύσι[v]                                              |
| μετέσχεν ή<br>έχοινώνησεν τής (28) Μυλασεῦσιν χαὶ      | έλώβευσε καὶ                                                    |
| $\vec{\epsilon}$ zοινώνησεν $\tau \tilde{\eta}_S$ (28) |                                                                 |
| Μυλασεῦσιν καὶ                                         | επεβούλευσε Μαυσσώλφ<br>εξημίωσε θανάτφ (28)                    |
| επώλησεν ή                                             | έδοξε Μυλασεῦσι έχχλη-                                          |
|                                                        | $\sigma i \eta s$                                               |
| έδοξεν Ίώνων (29, 2)<br>ανέθηχεν Ήφαιστίων (35)        | τέλεσι τοῖς (29, 4)                                             |
| , ,                                                    | άνέθηκε Δήμητοι                                                 |
|                                                        | ἀνέθηχε Δήμητοι<br>ἀνέθηχε τὸν<br>ἀνέθηχε Απόλλωνι (36)         |
|                                                        | ανέθηκε Απόλλωνι ( <sup>(36)</sup>                              |
|                                                        | ανέθηκε ζσχυρφ                                                  |
| 5 3 / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |

[π]εποιήκασιν καὶ (37).

Usus igitur  $\nu$  paragogici frequentissimus est in titulis quarto saeculo vetustioribus, paulo rarior in recentioribus: at neque in illis neque in his certis astrictus fuisse videtur legibus.

#### DE VOCALIBUS.

## § 6. DE LONGA VOCALI $\bar{a}$ AB IONIBUS IN $\eta$ MUTATA.

Eo a reliquis graecae linguae dialectis omnibus differt Ias, quod pro  $\vec{\alpha}$  natura longo vocalem  $\eta$  ponere solet, quam mutationem attica dialectus inchoavit quidem, sed non perfecit, cum  $\alpha$ , cui vocalis aut  $\varrho$  praecedebat, semper fere immutatum relinqueret.

Non tam constanter quam reliqui Iones legem illam ionicae dialecti propriam Chalcidenses servasse videntur, quos etiam digamma et spiritum asperum diutius quam reliquos retinuisse vidimus. In titulis enim Euboicis, initio quinti saeculi scriptis, in quibus de atticis formis cogitari nondum licet, praeter duodecim formas, quae  $\bar{\alpha}$  in  $\eta$  muta-

verunt, duo exstant exempla α puri attico more non mutati: Αυσαγόρας (4, 111) et Εστέας (4, 52).

Apud reliquos Ionas omnes haec lex diu valuit, postquam aliae multae dialecti proprietates iam vulgaribus formis atticis locum dederunt. In titulis nostris primum  $\alpha$  purum, quod attico more immutatum servatur, obvium est in formis  $|\pi q|\tilde{\alpha}\xi\alpha\iota$  et  $\pi q\tilde{\alpha}\xi\iota\sigma\varsigma$  decretorum Mylasensium (28), quae tamen ipsa novem alia exhibent exempla  $\alpha$  puri ionico more in  $\eta$  mutati. Omnino tituli omnes, medio saeculo quarto vetustiores, hanc ionicae dialecti regulam summa constantia observant: in recentiores magis magisque formae atticae se insinuant.

Singula tamen ionismi illius vestigia ne in Olbiopolitarum quidem titulis desunt, qui vel duobus saeculis post scripti sunt.

# § 7. DE IONICO $\epsilon$ PRO ATTICO $\epsilon\iota$ ET IONICO $\epsilon\iota$ PRO ATTICO $\epsilon$ .

1. Cum in vetustioribus titulis nostris duplex exstet scriptura sonorum eorum, quos nos sine discrimine coniunctis elementis  $\epsilon\iota$  designamus, pauca hac de re praemonenda sunt, antequam progrediamur ad eas verborum formas, in quibus attico  $\epsilon\iota$  ionicum  $\epsilon$ , et attico  $\epsilon$  ionicum  $\epsilon\iota$  respondet. In recentiore igitur alphabeto, quod nunc vulgatum est,  $\epsilon\iota$  non modo veram denotat diphthongum, quae ut in dativo  $i\varrho\epsilon\bar{\iota}$  ex  $\epsilon$  et  $\iota$ , aut, ut in  $\epsilon i\partial\omega \varsigma$ , vocalis  $\iota$  productione nata est, sed etiam sonum quendam vocalem, qui cum vocali i nihil habet commune, cuius exemplum est  $\epsilon\iota$  in forma  $\epsilon i\mu i$  productione suppletoria ex  $\epsilon$  ortum.

In titulis ionicis sexti et quinti saeculi et in Thasio 22 duplex pro illo  $\epsilon \iota$  obvia est scriptura, cuius distinctionis causa haud dubie fuit, quod vera diphthongus a falsa pronuntiando distinguebatur, ita quidem ut illa duabus litteris EI, haec una tantum E designaretur.

Sequentur omnia verae et falsae diphthongi & exempla, quae in titulis legentur:

```
EJII (1, 2, 20)
                                   EIMI (12)
                                   TEIXIO\Sigma H\Sigma (12)
E\Pi OIEN (7)
KENO, KENON (13, 28, 46, KEINO (13, 7)
                                   EKEINO (13, 53)
  39, 45)
\Pi OIH\Sigma E\mathcal{A}N (13, 30)
                                   JYNAMEI (13, 31)
HPAKAEOI\Sigma IN (13, 33)
                                   HIIEIPON (13, 50)
                                   EI \cup \Omega \Sigma (13, 21, 25)
IIPO\Sigma EPJEN (19)
                                   [\epsilon \pi \epsilon \sigma \tau] ATEI (16)
                                   EIKO∑I (16)
\Sigma YKEEY\Sigma IN (30)
\Phi EY\Gamma EN (21, 37)
                                    E[IJE\Omega\Sigma IN (21, 21)]
E\Pi IKA IEN (21, 45)
                                   EIXON (21, 30)
ENAI (21, 22, 24, 42)
                                   EINAI (21, 27, 29, 36, 22, 5, 6)
OΦEL1EN (22, 9, 10, 11).
                                    EI (21, 31)
                                   \Pi \mathcal{A} P E \Xi E I (22,3)
                                   I|PEI|(22, 11)
                                    ОФЕL1EN (22, 9, 10, 11).
```

Ex allatis his exemplis patet, regulam, quam scripturae discrimini ab initio subfuisse verisimile est, inde a quinto a. Chr. saeculo non constanter esse servatam, aut potius constanter servari non potuisse, propterea quod diversa utriusque soni natura non sentiebatur. Ita explicatur, quod exempli gratia vera diphthongus formae ποιήσειαν uno E. falsa contra vocis elui iam in admodum vetusto titulo Milesio (12) duabus litteris EI designata est. Quid quod in eodem titulo Halicarnassio modo ENAI modo EINAI, in Teio modo KENO∑ modo KEINO∑ scriptum est. Manifestum igitur est, ex sola titulorum scriptura veram soni et naturam pro certo cognosci non posse. Nihilominus neglegendum non est, quod non modo omnes quinti saeculi tituli, verum etiam recentior titulus Thasius in simplici scriptura terminationis infinitivi EN sibi constant. Quibus in formis lingua diutius quam in reliquis conscia sibi fuit verae soni & naturae.

Reicienda hie est falsa opinio eorum, qui putant in infinitivis illis E non pro  $\epsilon\iota$  esse scriptum, sed re vera brevem vocalem  $\epsilon$  significare. Quod contenderunt et Newton, qui infinitivos  $\Phi EY\Gamma EN$  et  $EHIK \mathcal{A} \mathcal{E} N$  in Halicarnassio titulo obvios dorismo urbis Halicarnassi tribuit, et Bergmann (Hermes, III. p. 233 sq.), qui etiam infinitivos  $HPO\Sigma EP\mathcal{E} N$  et  $O\Phi EI\mathcal{A}EN$  in titulis Thasiis occurrentes ita legendos esse censuit. Rectum viderunt A. Kirchhoff (l. l. p. 11), H. Sauppe (Gött. Nachrichten 1863, p. 303), A. Michaelis (Archaeolog. Zeitung, XXV Nr. 217, p. 1 sq.), qui intellexerunt in his ut in permultis aliis formis E pro  $\epsilon\iota$  esse scriptum.

Quae explicatio cum simplicissima sit, non video, cur Bergmannus refugiat ad ponendam novam formam ionicam,

de qua praeterea nihil constat.

2. Duplex illa elementi E in antiquioribus titulis significatio summum nobis est impedimentum, ubicunque quaeritur, utrum vox quaedam ionica diphthongum habeat  $\epsilon \iota$ , an simplex  $\epsilon$ . Quod quidem evenit in praepositione  $\epsilon l_S$ ,  $\dot{\epsilon}_S$ , quae uno E scripta sexies legitur in vetustioribus titulis (20, 8.—13, 47, 48, 51.—14, 6—21, 40), e quibus de vera vocis pronuntiatione nihil concludi potest. Cum autem tres tituli recentiores, qui nostro more omne  $\epsilon \iota$  pleniore EI designant (25, 18.—28.—30, 29), praepositionem et ipsi uno E scribant, certum est, corum tempore, hoc est medio saeculo quarto, breviorem praepositionis formam apud Ionas usitatam fuisse. Non multo autem post irrepsit forma  $\epsilon l_S$ , quam duo tituli Alexandri Magni aetate scripti exhibent (29, 3.—37, 10).

E titulis igitur solis hoc tantum concludi potest, ¿¿ fuisse ionicam praepositionis formam usque ad Alexandri Magni

aetatem, quo ex tempore attica praevaluit forma.

Explorari contra non potest, quo ex tempore forma  $\hat{\epsilon}_S$  in dialecto ionica valuerit, cum ne de quinti quidem saeculi usu tituli certiores nos faciant. In errore versatur Renner (I. p. 175), qui vetustiores titulos quasi testes profert brevis formae, cum litterae  $E\Sigma$ , quas exhibent, et  $\epsilon \ell_S$  et  $\hat{\epsilon}_S$  appellari possint.

2S4 Erman

3. Non minus titulorum testimonio destituti sumus, si vera praepositionis  $\mathcal{E}\nu\varepsilon\varkappa\alpha$  forma ionica quaeritur. Duo enim, in quibus occurrit, saeculi quarti tituli (24; 30)  $\mathcal{E}\nu\varepsilon\varkappa\varepsilon\nu$  praebent, qua forma Attici quoque utebantur.

4. Ionica dialectus in voce  $\xi \epsilon \nu \epsilon \sigma g$  iacturam spirantis  $\epsilon$  suppletoria, quam vocant, vocalis  $\epsilon$  productione compensavit, ita ut  $\xi \epsilon \bar{\iota} \nu \sigma g$  nasceretur. Valde igitur dubium mihi videtur, num recte Lenormant in nominibus propriis a  $\xi \epsilon \bar{\iota} \nu \sigma g$  derivatis, quae in titulis Euboicis (4, 4. 18. 145 cet.) occurrunt, E pro nostro  $\epsilon$  scriptum esse putet, praesertim cum in titulis Thasiis recentioribus (23, 6. 8. 16) plenior servata sit forma in nominibus propriis:  $\Xi EINHPH\Sigma$ ,  $\Xi EINIO\Sigma$ ,  $\Xi EINOODANEY\Sigma$ . Quamquam et in his ipsis titulis Thasiis et in aliis recentioribus correpta quoque invenitur forma, quae tamen haud dubie ex attica dialecto in titulos penetravisse censenda est.

### § S. DE IONICO ov PRO ATTICO o.

In scribendis eis sonis vocalibus, quos hodie sine discrimine litteris ov coniunctis designamus, similis in vetustioribus titulis apparet distinctio atque in scribendo nostro  $\varepsilon\iota$ , constantius tamen quam illa observata. Duplex illa nostri ov scriptura in omnibus sexti et quinti saeculi titulis nec non in Amphipolitano (25) adhibetur. Quinquies et quinquagies nostrum ov in titulis illis obvium est: duodecies plenior exstat scriptura OY, ter et quadragies unum scriptum est O.

Ae primum quidem 28 genetivi singularis stirpium in o exeuntium terminantur littera O pro ov scripta. Semel tantum TOY nostro more scriptum reperimus (25, 13). Eadem constantia in accusativis pluralis eiusdem declinationis terminatio ovg, quae productione suppletoria ex ovg nata est, litteris  $O\Sigma$  designatur: sola forma  $BAPBAPOY\Sigma$  excepta (13, 26).

Praeterea simplicem scripturam habemus in hisce formis:  $TEIXIO\Sigma H\Sigma$  (12), OPKON (21, 26),  $TOPMOKPATEO\Sigma$  (20, 2), BOAEYOI (13, 24),  $TIMOXEONTE\Sigma$  (13, 29). In omnibus illis formis O designat sonum contractione (ex o, ov et  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon\iota$ ) aut productione suppletoria natum, a vera diphthongo ov diversum.

De sola forma ΔΡΟ[P]HI (13, 17) dubitatio exsistere potest. At etiamsi falsa est vocis diphthongus, tamen ex \*ἀροερα nata esse potest (quod voluit Georg. Curtius, Grundzüge der griechischen Etymologie p. 319), ita quidem ut \*ἀροερα assimilatione regressiva in \*ἀροερα, hoc elisione unius ρ et suppletoria vocalis productione in ἄρουρα abiret.

Inter 12 ov nostro more scripta duo, de quibus supra diximus  $(ro\tilde{v}, \beta a \varrho \beta \acute{a} \varrho o v \varsigma)$ , haud dubie lapicidae errori debentur. Summa autem constantia sie scriptae sunt particulae negativae  $\Omega Y = o \dot{v}$  (19) et  $\Omega Y J E = o \dot{v} \delta \acute{e}$  (19) omnesque formae pronouninis  $o \check{v} ro \varsigma$ :  $TOYTO = ro\tilde{v} ro$  (21, 21),  $TOY-[TO] = ro\dot{v}[rov]$  (21, 23), TOYTON (21, 32, 35), TOYTOS (25, 20). De eodem veterum atticorum usu cf. Boeckh. Staatshaush.  $\Pi^2$  p. 52.

Haud dubie ii qui modo O, modo OY scribebant, aliud aliter pronuntiabant, diversamque utriusque soni naturam et originem sentiebant. Verisimile igitur est, omne ov, quod in recentioribus titulis elementis OY scriptum est, veram esse diphthongum. Quae observatio optime congruit cum explicatione originis particulae  $o\dot{v}$  cum sanscrito ava comparandae et ea pronominis  $o\dot{v}vos$  notatione, quam dedit Sonnius (Kuhn, Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung etc. XII, p. 270 sq.).

2. Formarum, in quibus attico o ionicum ov respondet, una tantum in titulis obvia est. Legitur enim HOYAYANAΞ in titulo Thasio (23, S); quamquam in aliis eiusdem insulae monumentis eodem fere tempore scriptis non desunt nomina propria cum vulgari forma πολυ composita, velut Πολύγνωτος, Πολύφαντος (23, 9), Πολυανέτου (23, 10) cet.

### § 9. DE ALIIS VOCALIUM MUTATIONIBUS.

- 1. Cum Herodoti codices semper fere  $\xi \rho \sigma \eta \nu$  pro attico  $\ddot{\alpha}\rho \sigma \eta \nu$ ,  $\ddot{\alpha}\dot{\rho}\dot{\rho}\eta \nu$  habeant, ita ut vix dubitari possit, quin illa vera sit forma Herodotea, memoratu dignum est, quod  $\ddot{\alpha}\rho \sigma \epsilon \nu$  in titulo Thasio (19), quinto saeculo scripto, invenitur.
- 2. Dubium est, utrum vera forma recentioris Iadis sit  $\alpha l \epsilon l$  an  $\alpha \epsilon l$ . Ne haec quidem quaestio ex titulorum testimoniis diiudicari potest. Inter omnes enim sexti et quinti saeculi inscriptiones una tantum Halicarnassia (21, 37) vocabulum nostrum habet, sed tam male servatum, ut diiudicari nequeat, utra forma olim in lapide fuerit. Cum enim hodie nihil legamus nisi  $\mathcal{A}$  HN $\mathcal{A}E$ , et cum e magnitudine lacunae, quae intercedit inter litteram  $\mathcal{A}$  et subsequens vocabulum  $l'_l \nu$ , non pro certo appareat, utrum duae an tres in ea fuerint litterae, viri docti, qui titulum ediderunt, partim  $\alpha [l \epsilon l]$  restituerunt. Illam formam Kirchhoff, hane Sauppe et Newton in textum receperunt. Quae cum ita sint, auctoritas tituli in diiudicanda quaestione prorsus nulla est, neque satis mirari possum, quod Renner (l. l. p. 171) nihilominus titulum profert quasi testem formae  $\alpha l \epsilon l$ .

Quodsi praeterea in titulo Iasensi (37) Alexandri Magni aetate scripto alei servatum esse contendit, in errore versatur, cum et in Corpore inscriptionum et in "Ricardi Chandleri Inscriptionibus antiquis" (Oxonii 1774) textus quidem vulgaribus typis expressus typographi ut videtur mendo formam alei, accurata autem litterarum descriptio brevem formam

AEI praebeat.

Nullum igitur in titulis obvium est exemplum formae  $\alpha l\epsilon i$ ; contra Amphipolitanus (25, 5, 25), qui ionismum purum servavit, bis brevem formam  $d\epsilon i$  habet. Tamen cum medio saeculo quarto scriptus sit, de vera quinti saeculi forma nihil nos docet. Fatendum igitur est, nullam titulos ad diiudicandam illam quaestionem nobis afferre utilitatem.

3. Dindorfium (Commentatio de dialecto Herodoti,

Parisiis 1844 p. XXXV et XXXVI) et Bredovium (Quaestiones de dial. Her. p. 115—120) non recte Herodoto usum breviorum formarum κείνος et θέλω prorsus denegavisse Steinius contendit (Herodoti historiae, recensuit H. Stein, Tomus I. p. XLV). Ac certe formas illas Herodoti actate in recentiore Iade usitatas fuisse titulorum testimonia, quae iam Rennerus collegit (I. l. II. 2, p. 10), nos docent. Habes enim θέλη in titulo Halicarnassio (21, 16, 33). Formas pronominis titulus Teius sexies exhibet.

Vss. 39 et 44 brevior adhibita est forma, ubi legimus

: IIOIH\(\Sigma EI\): KENON

et: HEIIIIII2THI: KENON (non quod Renner profert Euror).

Attamen ne brevioris quidem formae usus constans fuit, cum in codem titulo Teio habeas:

*TO EKEINO* (13, 53). : *TOKENO* :

posterius, quod ter (vs. 7, 28, 46) in titulo obvium est, utrum τὸ κείτου an τοὐκείτου (crasi e τὸ ἐκείτου natum) legendum sit, demonstrari non potest.

### § 10. DE VOCALIUM CONTRACTIONE.

Viri doeti, qui solis Herodoti codicibus et grammaticorum testimoniis nisi, contractionis leges in recentiore Iade indagare studuerunt, etsi quam maxime in singulis inter se dissentiant, omnes contractionis terminos artius circumscribunt, cum falsac addicti sint opinioni, "ionicam orationem collocationem carum vocalium vel vocalis et diphthongi, quas alii Gracci in unam contrahebant syllabam, propriam sibi sumpsisse" (Bredow, l. l. p. 190).

Praesumpta illa opinio tam penitus insita est, ut etiam Renner, qui titulorum formas illi obstantes cognitas habet earum auctoritatem minuere et in dubium vocare malit, quam falsam deserere opinionem.

# § 11. CONCURSUS VOCALIS $\epsilon$ CUM SEQUENTI $\epsilon$ , $\eta$ , $\epsilon\iota$ .

1. Habemus illum concursum in permultis formis verborum, quorum thema littera  $\varepsilon$  terminatur. Quarum in titulis nostris sexto vel quinto saeculo scriptis occurrunt hae:

ἐποίειν (7), ποοθητα[ι] (21, 33), ἐπιχαλη (21, 23), ἐπιχαλεῖν (21, 45). [ἐπεστ]άτει (16).

Tertia verbi καλεῖν forma, quae in titulo Halicarnassio occurrit (21, 17—18), tam mutila est, ut diiudicari nequeat, utrum ἐπικαλεέτω an ἐπικαλείτω in lapide fuerit. Analogiam reliquarum formarum secutus, non dubito equidem, quin et hic contracta restituenda sit forma.

Quarti saeculi tituli haec habent exempla; quae omnia eum atticis congruunt:

δοκῆ (26), ἀδικεῖν (27), ἀδικεῖν (28), τελείτω (30), ἐπιτελεῖν (30). — δέηται (26).

Quinque igitur omnino sunt formae, quibus in disceptanda hac quaestione uti licet. Inter eos qui adhuc de illa disputaverunt Bredow (l. l. p. 372), Dindorf (l. l. p. XXIX), C. Abicht (Quaestionum de dial. Her. specimen I, Gott. 1859), apud Herodotum "contractione prorsus damnata", ubique formas solutas, etiam invitis codicibus manu scriptis restituunt. Renner in universum quidem cum illis consentit, "in iis autem nominibus et verbis contractis, ubi thematis ultimae vocali vocalis antecedit, propter nimium (trium vel etiam plurium) vocalium seiunctarum concursum" contractionem a poëtis et interdum a prosae etiam scriptoribus adhibitam esse concedit (I p. 197). At neque illorum neque huius opinio titulorum testimoniis comprobatur. Forma Eccoleur quidem tituli Milesii medio saeculo sexto scripti, si sola exstaret, non nisi priorum opinionem refutaret, Renneri regulam comprobaret. Revera enim in illa diphthongus or thematicae antecedit vocali. Quod non ita se habet in una tituli Parii et in tribus tituli Halicarnassii formis, quae meo quidem iudicio satis valent ad refellendam totam quae adhue probatur opinionem, si modo revera in lapide sunt. Quod quidem a Rennero in dubium vocatum est, cum dicat (II, p. 39): "Ceterum in summam suspicionem mihi venit haec forma (ἐπικαλεῖν), cum in aliis formationibus solutio appareat; facile, si quid video, lapicida in ἐπικαλεν (sic scriptum est) unum ε omittere poterat. Idem iudicandum erit de forma l. 23 [ην] δέ τις ἐπικαλη, praesertim cum tota sinistra inscriptionis pars Newtonis manu descripta sit, et ipse se nonnunquam errasse profiteatur".

Quibus hace fere opponenda sunt:

1) Contendo neque in titulo nostro neque in ullo alio vetustiore (exceptis solis titulis Euboicis) exstare vocabulum, in quo  $\varepsilon$  cum sequenti  $\varepsilon$ ,  $\eta$ ,  $\varepsilon\iota$  non sit contractum.

2) Nova tituli editio accuratior, in qua sinistra quoque pars eadem qua dextra digna est auctoritate, contractam formam

έπτικαλή confirmat.

3) Forma contracta  $\pi \varrho o \vartheta \tilde{\eta} \tau a[\iota]$ , cum certissime sit in lapide, non intellego cur a Rennero prorsus sit neglecta.

4) Ab omni verisimilitudine abhorret, ter lapicidam in eodem titulo eundem commisisse errorem!

5) Tituli Parii forma a Rennero neglecta est.

Quae cum ita sint, extra omnem est dubitationem, urbis Halicarnassi nec non insulae Pari dialectum medio saeculo quinto in verbis contractis in  $\epsilon\omega$  exeuntibus  $\epsilon$  cum sequenti  $\epsilon$ ,  $\eta$ ,  $\epsilon\iota$  in unum contraxisse, dialectum Milesiam, si non omnes eiusmodi formas, tamen eas, in quibus tertia vocalis illis antecedebat.

Quodsi denique initio tituli Olynthiaci testimonio renuntiavi, feei ut temeritatis erimen vitarem. Notandum tamen est, titulum illum, primo quarti saeculi decennio scriptum, unum tantum habere certum depravationis vestigium, ita ut forma, quae in eo occurrit,  $\delta oz_{ij}$ , cum magna verisimilitudine et ipsa ionica sit iudicanda.

Utut hoc se habet, in titulis nulla huiusmodi forma soluta apparet, omnes quae occurrunt contractionem praebent.

2. Concurrebant vocales  $\epsilon$  et  $\eta$  in nominativis nominum propriorum, quorum altera pars a  $z\lambda \epsilon o s$  derivata est. Exempla eorum in titulis legimus haec:

'Ηφακλῆς (3. C. I. G. 7582)
'[Ηφακ]λῆς (3. C. I. G. 7611)
Τεφψικλῆς (8), Πασικλῆς (9, 3).

Tituli Milesii (8. 9) sexto a. Chr. saeculo scripti, Chaleidenses (3) vix recentiores sunt.

In titulis Euboicis ineunte saeculo quinto scriptis haec occurrunt exempla:

Frequentes sunt nominativi illi in titulis Thasiis quarto 'saeculo scriptis:

Δεινοχλῆς (23, 4), Ἀριστοχλῆς (23, 13), Ἐρατοχλῆς (23, 9), Ἀγασιχλῆς (23, 6), Ἰαιχλῆς (23, 8), Κτησιχλῆς (23, 10), Θρασυχλῆς, [Τ]ιμοχλῆς, Ἀριστοχλῆς (23, 14).

Recentior titulus Thasius (24), qualis restitutus est in C. I. G., formam praebet Tunozhé[rc].

Diu igitur ante Herodotum in duabus Ionum sedibus inter se quam maxime distantibus, Mileti et in coloniis Chalcidensibus, contractam reperimus formam. Rennero enim, qui formas titulorum Milesiorum in  $z\lambda_{TS}$  exeuntes non contractione sed elisione litterae  $\epsilon$  natas esse persuasum sibi habet, non assentior, cum nullam videam huius coniecturae rationem. Quod enim "titulorum aetate de contractione nondum cogitari liceat", non contendere sed demonstrare debebat. Ne analogiam quidem genetivi ionice in  $z\lambda \hat{\epsilon}o_{S}$  pro principali  $z\lambda\hat{\epsilon}eo_{S}$  terminati afferre licet, cum in illo elisio concursu trium vocalium explicetur, qui in nominativo minime exstat. Cum igitur non intellegam, cur aliter has formas natas esse arbitremur atque atticas, in ultimis syllabis circumflexum pono.

Dialectus Euboica diutius solutas formas servavit, cum

in titulis initio quinti saeculi scriptis ter solutas formas, semel tantum contractam inveniamus.

Iam ad explicandas quarti saeculi formas transeamus. Ac primum quidem si nullum haberemus titulum Thasium nisi titulum 24, forma, quam in eo restituit Boeckhius,  $T\iota\mu\sigma$   $\lambda \ell \lceil \ell_{\ell} \zeta \rceil$  nihil haberet, quod nos offenderet. Colligendum ex ea esset, dialectum Thasiam aeque atque Euboicam, vel duobus saeculis postquam in Milesiorum et Chalcidensium Italicorum lingua  $\lambda \ell \ell_{\ell} \zeta$  in  $\lambda \ell_{\ell} \zeta$  sit contractum, formam  $\lambda \ell \ell_{\ell} \zeta$  non contractam retinuisse. Cum autem nuper satis multi tituli Thasii illo antiquiores reperti sint, qui saepissime nominativum illum semper contractum, nunquam solutum habent, valde dubito, num re vera in lapide soluta olim fuerit forma  $T\iota\mu\sigma\lambda\ell\ell_{\ell}\zeta$ . Vix Boeckhius eam restituturus fuisset, si eas quas nunc habemus Thasiae dialecti reliquias cognovisset. In lapide nihil legitur nisi

# ... TIMOKAE .. + XOIPOY.

Levi mutatione elementi E in H legi potest  $Timoz \lambda \tilde{\iota}_{\mathcal{L}} \varepsilon$ : lacuna unius litterae, quae tum nascitur, facile expletur, si  $\Sigma |\chi o i \varrho o v$  ant simile quid restituimus. Patre quidem "Porculo" Timocles illa mutatione orbatur, ipsius autem nomen, si illam lectionem recipimus, melius concinit cum civium nominibus  $\Delta \epsilon i voz \lambda \tilde{\iota}_{\mathcal{L}} \varepsilon$ ,  $\Delta \varrho i \sigma voz \lambda \tilde{\iota}_{\mathcal{L}} \varepsilon$  cet.

Titulum illum 24 re vera recentiorem esse, quam Thasii qui contractam habent formam, ex linguae qua scriptus est depravatione luculenter apparet. Hie enim longum  $\alpha$  saepius attico more immutatum servat, illi semper in  $\eta$  mutant; genetivum ipsorum nominum in  $z\lambda\tilde{\eta}g$  hie attico more in  $z\lambda\tilde{\epsilon}og$ , illi ionice in  $z\lambda\tilde{\epsilon}og$  vel  $z\lambda\tilde{\epsilon}vg$  formant, et quae sunt similia.

Ut igitur paucis ea, quae e titulis collegimus, complectamur, demonstratum est, dialectum coloniarum Chalcidensium nec non Milesiam iam sexto a. Chr. saeculo, dialectum Halicarnassiam medio saeculo quinto, Thasiam denique initio quarti saeculi vocalem  $\epsilon$  cum sequenti  $\epsilon$ . i,  $\epsilon i$  in unum contraxisse, Euboicam denique dialectum contractionem illam initio quinti saeculi inchoavisse.

### § 12. DE CONCURSU VOCALIUM $\varepsilon$ ET o.

- 1. Una tantum forma adiectivorum contractorum in  $\varepsilon o \varsigma$ , quae hue spectat, in titulis occurrit,  $\chi \varrho \dot{\upsilon} \sigma \varepsilon o \nu$  in recentissima Olbiae inscriptione (39).
- 2. Tum concursus ille locum habet in nonnullis verborum purorum in  $\epsilon\omega$  formis, quae omnes in nostris Herodoti editionibus solutae leguntur. Solus Abicht (Uebersicht des Herodoteischen Dialekts, p. 37) in iis quinque verbis, quae vocalem ante thematicum  $\epsilon$  habent, contractionem vocalis  $\epsilon$  cum sequenti o et ov admittit. Exempla illarum formarum in titulis habes hace:

τιμουχέοντες (13, 29), τελέοντας (26), έθεόφεον (23, 6. 7. 8.), άδιχουμενον (27).

Formae igitur in universum 6 servatae sunt, quarum una tantum ante annum 400 a. Chr. scripta est. Contractum  $\partial \delta \iota \iota z o \dot{\iota} \iota \iota \epsilon v o \nu$  haud dubie attieum est. Reliquae formae vulgatam quidem opinionem confirmant, iudicium autem de ea quam Abicht statuit exceptione non admittunt, cum in nulla vocalis thematico  $\epsilon$  antecedat.

3. Denique concursum illum habes in genetivis in  $\varepsilon o g$   $(\varkappa \lambda \dot{\varepsilon} o g)$  executibus, quorum permulta in titulis occurrunt exempla:

του ομοκράτεος (20, 2)

saec. VI et V.

saec, IV.

Ήρακλέος (22)
Κλεομήδεος (23, 1)
Ζεφυρίδεος (23, 4)
Επικράτεος (23, 4)
Εὐηφένεος (23, 8)
Ύψοκλέος (23, 8)
Εὐπείθεος (23, 13)
Εὐπείθεος (31)

```
τεμένεος (34)
έτεος (27)
                                 Είδομένευς (23, 5)
\Xi \varepsilon \nu \omega \dots \varepsilon \omega \varsigma (23, 5)
                                 Φρασιιρίδευς
Μενάλχεος (23, 9)
                                 Ήγησιτέλευς
                                                     (23, 9)
                                 Παγγήθευς
                                 Ovonazheideve
                                 A \epsilon \omega q \acute{a} r \epsilon v = (23, 12)
Αριστοφάνεος
                (23, 12)
Αοιστοκλέος
Μεγαμήδευς (33)
Ξεινοφάνευς (23, 10)
Εὐουσθένευς
Ήγεχοάτευς
Thisequivers
                 (23, 11)
Og Jouérevs
KLEOYÓYEUS
Άλχιάδευς
Καλλιμένευς)
Έπιχοάτευς
               (23, 19)
21εωμή δευς
Αριστοχράτευς
Αρατησικλεύς
Έπιχοάτευς
Tylegarevs
Ayabozhevç \
Τιμοχλεῦς
                                  Πελάρμους (28)
Άρταξέρξευς (2S)
 Παιοισάδεος \
                                  Παιρισάδους (36).
Έτειοσθένεος 🕽
```

Genetivi illi omnes soluti reperiuntur usque ad medium fere saeculum quartum, quo ex tempore et atticae irrepserunt formae et contractio quaedam facta est, ionicae dialecti propria. Cum enim in attica dialecto  $\epsilon$  cum sequenti o in ov coalescat, in hac recentissima Iade vocales illae constanter

in ev contractae sunt, cuius mutationis prima vestigia iam anud Homerum reperiuntur. Verisimile est, so similiter ataue diphthongum ευ pronuntiatum esse iam diu ante medium saeculum quartum, quo demum tempore EY in orthographia quoque interdum pro so apparere coepit (cf. Renner l. l. p. 179). Cum pronuntiatio novae diphthongi ev contractione ex  $\varepsilon o$  natae prorsus eadem fuerit atque genuini  $\varepsilon v$ , facile fieri potuit, ut lapicidae, si nihilominus alterum ab altero distinguere volebant, genuinum ev falso litteris EO, novum contra contractione natum litteris EY designarent. erroris exempla in titulis non desunt, cum in Phanagoriensi titulo (36) scriptum sit Εοπάμονος, in Amphipolitano (25) bis φεόγειν, contra in aliis Phanagoriensibus (36): Θευδοσίης. Quam late tum patuerit mutatio vocalis o in v, demonstrant formae θεϋρού, θεϋρούς (24) in Thasia inscriptione obviae (quae non ex ipsa vetere forma θεωρός natae sunt, sed e θεορός, quod quidem in tribus titulis Thasiis vetustioribus, 23, 6. 7. S, servatum est) et singularis orthographia [a]oroi in titulo Mycalensi (29) obvia, quam equidem, cum optime cum scriptura eo pro ev concinat, non cum Boeckhio in avro/ mutaverim.

# § 13. CONCURSUS VOCALIS $\varepsilon$ CUM SEQUENTI $\omega$ , $o\iota$ .

1. Collisionem vocalium  $\varepsilon$  et  $\omega$  exhibent genetivi singularis et pluralis stirpium in  $\alpha$  exeuntium, quorum haec in titulis habemus exempla:

Saec. VI et V.

 $[\mathcal{A}\pi]$ ολ $[\omega\nu]$ ίδεω (6)

Θεχυιλώνεω (21, 7)

[Παν]αμέω (21, 12)

Απολωνίδεω (21, 10)

[Μ]εγαβάτεω (21, 14)

 $Nv[u]q \dot{\epsilon}\omega v$  (17)

Saec. IV.

Άμφιπολιτέων (25, 4)

```
Αρτασέσσεω (27, 2)
εὐεργέτεω (28)

Ποίχεω (33)

Τ[σ]αγόρεω (32)
Βραττίδεω
Πρηξαγόρεω (23, 13)
Πρόχεω
Φιλιστίδεω
Τηλεφάνεω (23, 5)
Σφοδραγόρεω (23, 12)
Φρυνιχίδεω
Αεαγόρεω
Αλεξίδεω (23, 7)
Σημαγόρεω (23, 8)
Κελαύρεω
Ήγησαγόρεω (23, 16)
Εὐαλχίδεω
Φιλιστίδεω
Κυδραγόρεω (23, 11).
```

Genetivos igitur singularis et pluralis habemus 30, quorum 27 plenam servant terminationem  $\epsilon\omega$ , 3 solum  $\omega$  exhibent, aut contractione vocalium  $\epsilon\omega$ , aut elisione vocalis  $\epsilon$  natum. Causa, cur in illis  $\epsilon$  servatum, in his sublatum sit, in aperto est, cum in illis consonans vocali  $\epsilon$  antecedat, in his vocalis v aut  $\iota$ , ita ut servato  $\epsilon$  tres concurrerent vocales.

Qui solos Herodoti codices secuti de hac quaestione disputaverunt, aut semper plenam terminationem ab Herodoto servatam esse censuerunt (Dindorf l. l. p. XI, Abicht, Uebersicht etc. p. 32), aut  $\varepsilon$  in iis tantum genetivis eliserunt, in quibus alterum praeterea  $\varepsilon$  antecedit (Bredow l. l. p. 218; H. Stein, Herodotos; sein Leben und sein Geschiehtswerk etc. p. LIII). Neque illi neque hi rectum vidisse viden-

tur, cum in titulis quidem  $\varepsilon$  praecedente vocali semper sit elisum.\*)

2. Adiectivorum contractorum in εος formae, quae huc pertinent, non occurrunt nisi in Olbiae titulis, qui quamquam recentissimi sunt, solutas exhibent formas: χουσέοις, ἀργυρέφ (39).

3. Verborum formae huc spectantes occurrunt tres in

titulis quinto saeculo scriptis:

Forma contracta  $\pi o \iota o \bar{\iota}$  et soluta  $d \iota v \omega \vartheta \epsilon o \iota \iota_{\bar{\iota}}$ , quae in eodem titulo Teio leguntur, satis demonstrant similem rationem dialectum in tractandis formis illis secutam esse atque in genetivis, de quibus supra diximus. Nam et hic contractam habemus formam, ubi vocalis, solutam, ubi consonans thematico  $\epsilon$  antecedit, cuius distinctionis in Herodoti codicibus certa vestigia non videntur exstare, cum Bredow apud illum contractionem et in iis formis damnet, in quibus tres concurrunt vocales, et Dindorf (p. XXIX) in eodem verbo modo contractam modo solutam formam proferat.

# § 14. DE ALIARUM VOCALIUM CONCURSU.

1. Collisionem vocalium o et  $\varepsilon$  iam Milesius titulus (12), sub finem saeculi sexti scriptus, contractione sustulit, cum formam exhibeat  $T_{\varepsilon \iota \chi \iota o \iota' \sigma \eta \varsigma}$  e  $T_{\varepsilon \iota \chi \iota o \iota' \sigma \sigma \eta \varsigma}$  contractam. Duplex consonans in hoc ut in aliis titulis vetustioribus uno elemento designata est:

 $[A\pi]$ ολ $[\omega\nu]$  $i\delta\epsilon\omega$  (6),  $A\pi$ ολ $\omega\nu\iota$  (9),  $\tau \alpha \sigma \tau \dot{\gamma} \lambda \alpha \varsigma$  (13, 35),  $A\lambda\iota$ -

καρνατ[έω]ν (21, 2), Απολωνίδεω (21, 10).

Reliquas contractiones vocalis o cum sequentibus diversis vocalibus breviter tantum enumeramus: Infinitivus δοχοῦν (21, 26) vulgatam de hac forma confirmat opinionem.

<sup>\*)</sup> Iam Renner (l. l. p. 204) forma tituli Halicarnassii Havaut'w adductus est, ut elisionem a Bredovio finibus nimis artis circumscriptam esse intelelgeret.

ἀποδῶται (30, 14), ἀξιοῦσ[ιν] (29, 3), ἀξιούντων (29) auctoritatem non habent, cum in titulis quarti saeculi legantur et ab atticis, quae respondent, formis non diversae sint.

- 2.  $\epsilon$  et sequens a colliduntur in hisce formis:  $\hat{\alpha}q\alpha\nu\hat{\epsilon}\alpha\varsigma$  (13, 38),  $\hat{\epsilon}\epsilon\rho\hat{\epsilon}\alpha$  (22),  $\Sigma\tau\rho\alpha\tau\rho\lambda\hat{\epsilon}\alpha$  (25),  $\hat{\epsilon}\xi\rho\hat{\lambda}\eta$  (27), quarum tres posteriores quarto sacculo scriptae sunt et cum atticis congruunt, prior tantum ad quintum sacculum pertinet.
- 4. Leguntur in titulo Ephesio (14, 2, 9) formae contractae  $\ell n \dot{\alpha} \varrho |_{\mathcal{H}}$ ,  $\ell n \dot{\alpha} \varrho \alpha \varepsilon$ , cum solutis utatur Herodotus.
- 5. Contractum  $l\varrho\delta\varsigma$ , cum in Herodoti codicibus frequentius sit, quam vulgare  $l\epsilon\varrho\delta\varsigma$ , ab editoribus nunc ubique vel invitis libris in textum receptum est (Dindorf l. l. p. XXXVIII. Bredow p. 199). At in titulis nostris brevior forma non aute quartum saeculum occurrit. Legimus enim in vetustioribus titulis, ubi de illatis formis atticis cogitari nullo modo licet, haec vocabuli nostri exempla:  $l\epsilon\varrho\delta\nu$  (17),  $l\epsilon\varrho\tilde{\eta}[\iota]$  (21, 3),  $l\epsilon\varrho\delta$  (21, 36).

Contracta forma apparet demum in quarti saeculi titulo Thasio:  $i\varrho \delta r$  (22, 9) et  $t|\tilde{\varphi}|_{l} i|_{l} \epsilon \tilde{\iota}$  (22, 11). Sed ne in hoc quidem ipso deest forma primitiva  $i\epsilon\varrho \epsilon\alpha$  (22, 7).

In Amphipolitano (25, 13) contractum tantum exstat  $l \phi \delta r$ . Solutas, quae in recentioribus titulis (27, 28, 30, 36) occurrunt, formas omitto, cum et atticae esse possint.

Iam titulorum testimoniis, quae supra contulimus, satis est demonstratum, usque ad Herodoti aetatem etiam in dialecto ionica solutam servatam esse formam ίερός, eam contra

formam, quam in Herodoti editionibus legimus, in titulis non apparere, nisi dimidio fere saeculo post illius aetatem.

Quod quidem magni est momenti in aestimanda ratione, quae intercedit inter formas Herodoteas et eas, quas in titulis legimus. Dicat enim quis, ad explicandam utriusque fontis diversitatem, titulos exhibere depravatas plebeii sermonis formas, Herodotum contra veteres retinuisse formas.

Ita exempli gratia defendi posset opinio eorum, qui Herodoto solutam formam  $\hat{\epsilon}\pi o i \epsilon \epsilon$  tribuunt, quamquam iam tituli vetustissimi contractum exhibent  $\hat{\epsilon}\pi o i \epsilon \iota \nu$ . Ea autem quae in vocabulo  $i \epsilon \varrho \acute{o}_S$  apparet scripturae discrepantia parum quadrat ad illam opinionem. Si enim apud Herodotum formam contractam  $i \varrho \acute{o}_S$  restituimus, habet ille formam depravatam, cum vetus forma non solum in eiusdem aetatis titulis appareat, verum etiam in recentiore.

### § 15. DE HIATU.

Postquam de legibus disputavimus, quas dialectus in vitando aut servando interiore vocalium concursu observavit, iam videamus, ubi recentior Ias hiatum toleraverit, ubi et quomodo eum sustulerit.

### 1. De elisione.

Bredovius (l. l. p. 202) non nimis frequentem in Herodotea oratione fuisse elisionis usum inde concludit, quod ne "eum quidem hiatum, quem alii scriptores  $\nu$  έφελανστικόν inserendo evitare soliti sint", evitaverit et "omnino vocalium vel vocalis et diphthongi concursus Ionicae orationi proprius iudicandus sit." Cum illud gravissimum esse errorem viderimus, hoe vel maxime in falsum sit auctum, nil mirum, quod ne id quidem reete se habet, quod inde concluditur.

Elisionis usum apud Ionas nullo modo rariorem fuisse contendo, quam in soluta oratione attica. Quamquam enim non raro vocales, quae in pronuntiatione elidi solebant, in

scriptura nihilo minus exprimebantur, satis frequentes in titulis sunt elisiones. Omnia confero exempla, in quibus elisio aut facta, aut, cum fieri potuisset, neglecta est:

| $\delta$ ' $\alpha \nu$ (1)                                                                                                            | με ἐποίειν (5) Saec. VI.<br>τάδε ἀνέθεσαν (9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| έπ' ἰδιώτη (13, 44)<br>κατ' ἤπειφον (13, 50)                                                                                           | εἰμί ὁ (12) Sacc. V.<br>ἐποδέχοιτο εἰδώς (13, 21)<br>δὲ ἐπάρ[κ] (14)<br>με ἐ[ποίησε] (18)<br>αἶγα οἶ (19)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| άπ' ὅτ[ον] (21, 18)<br>δ' εἶναι (21, 29)<br>τοτ' εἶχον (21, 30)                                                                        | [τ]άδε δ (21, 1) μότε οἰα[ία] (21, 9) ἐπὶ Ἀπολωνίδεω (21, 10) δὲ ὅρχον (21, 27) ὅτε Ἀ[πο]λωνίδης (21, 30).                                                                                                                                                                                                                                                     |
| δ' αὐτοὺς, δ' ἄν μήτ' εἰπεῖν μήτ' ἐπερωτῆσαι  χρήματ' αὐτῶν (25, 11) δ' ἐπιδέχατον (25, 12) σο' ἄν παρ' Έρμίου   (30) ἐπ' Δμύνταν (26) | Sacc. IV.  τοῖσδε ἐκδέδοται (22, 2) ἐκάστοτε ἐόντας (22, 8) οἴδε ἐθεόρεον (23, 6. 7. 8) μήτε ἐπιψηφίσαι δόξαντα ἄκυρα δὲ οἱ, δὲ ἀπολόγοι κρήματα αὐτοῦ (25, 22) δημόσια εἶναι (25, 12) δὲ εἰρήνη δὲ ἐπαγγείλαντας δὲ Ἐρυθ  τάλλα ἐπιτελ[ω] δ[ὲ] ἔστω (26) ὅσα ἐψηφίσαντο (27, 4) μηδὲ ἀδικούμενον (27, 10) μήτε ἐπιψηφίξειν δὲ αὐτοῦ κτήματα ἐπ[ω]λ[η]σαν (28) |
| μ' ἀνέθηκεν (35).                                                                                                                      | $\kappa u_i u \alpha t \alpha = \epsilon \pi[\omega] \lambda[r_i] \sigma \alpha r^{-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Sexies igitur in quinti sextique saeculi titulis elisionem habemus, duodecies in iisdem hiatus toleratur, in recentioribus documentis 10 habemus elisionis, 20 hiatus exempla.

Ne illud quidem recte Bredovius observasse videtur (p. 214), "pronomina personalia Herodotea in oratione apostrophum non pati", cum trium quae huc pertinent exemplorum duo quidem hiatum servent, tertium autem (35) elisionem exhibeat.

Vix quisquam probare poterit, certam regulam adhibendae aut neglegendae elisioni subesse, cum exempli gratia vel in eadem linea legamus:  $o''(\tau \iota \nu \epsilon \varsigma \tau \acute{o}\tau') \epsilon \check{\iota} \chi o \nu \delta \tau \epsilon A[\pi o] \lambda \omega \nu \iota \delta \eta \varsigma$  (21, 30).

### 2. De crasi.

Crasi cum sequenti vocali iunguntur in titulis nostris sexto et quinto saeculo scriptis et articuli formae in vocalem exeuntes et coniunctio zai.

Exempla talis concursus habes haec:

nom. sing.  $\mathring{\eta}$  παρ $\mathring{\eta}$  (13, 36) =  $\mathring{\eta}$  ἐπαρ $\mathring{\eta}$  τὸ ἄδος (21, 19).

Utrum in titulo Teio τὸ κείνου an τοὐκείνου, crasi e τὸ ἐκείνου natum, legendum sit, diiudicari nequit.

gen. sing. τοὐομοχοάτεος (20, 2) = τοῦ Έομοχοάτεος τώγῶνος (13, 32) = τοῦ ἀγῶνος τώπόλλων[ος] (21, 36).

Hiatus contra retinetur in:

τοῦ Ἀπόλλωνος (12) τοῦ Ἀφυάσιος (21, 4) τοῦ Ἀπόλλωνος (25, 13).

dat. sing.  $\tau \tilde{\omega} \pi \delta \lambda \lambda \omega \nu \nu (6)$ ,  $\tau \tilde{\omega} \pi \delta \lambda \lambda \omega [\nu \nu] (11)$  $\tau \tilde{\eta} \pi \alpha \varrho \tilde{\eta} (13, 34) = \tau \tilde{\eta} \tilde{\epsilon} \pi \alpha \varrho \tilde{\eta}$ .

Hiatus exstat in  $\tau \tilde{\phi} A \pi \delta \lambda \omega v i$  (9)  $\tau \tilde{\phi} A \pi \delta \lambda \lambda [\omega v i] \phi$  (21, 45).

Ubique in formis crasi natis  $\iota$  subscriptum neglegitur. nom. plur. Nominativi neutri generis crasi cum sequenti

Ratio contractionis, quae in exemplis nostris cernitur, in universum eadem est, quae in crasi attica, nisi quod formae  $\tau o \tilde{v}$  et  $\tau \tilde{\phi}$  cum sequenti  $\alpha$  in  $\omega$  contrahuntur, cum in attica dialecto  $\tau o \tilde{v}$  d v d g d g,  $\tau \tilde{\phi}$  d v d g d crasi in  $\tau d v d g d g$ ,  $\tau d v d g d g$  coalescant.

Rarior fuit crasis coniunctionis  $z\alpha i$ . Bis in titulo Ephesio (14, 3, 4) habemus  $z \ddot{u} v = z \alpha i \ddot{i}_i v$ ; semel in titulo Thasio (19)  $z \dot{\alpha} x \dot{\alpha} \lambda \lambda \omega v \iota$ .

Multo frequentius zai integrum servatum est:

καὶ Ἡγήσανδρος, καὶ ἀναξίλεως (9)

zαὶ αὐτὸν (13, 6, 27, 40, 45, 52)

χαὶ Ἡραχλείοιστν (13, 33), χαὶ ἄρσεν (19), χαὶ ὕποχρητήριον (20, 6), χαὶ ἢθμὸν (20, 8), χ|αὶ οἰχίων (21, 29), χαὶ ὡς (21, 44).

### DE NOMINUM DECLINATIONE.

# §. 16. DE DECLINATIONE STIRPIUM IN $\alpha$ EXEUNTIUM.

- 1. Formae ionicae stirpium in  $\alpha$  executium eo singularem praebent aspectum, quod  $\alpha$  natura longum in  $\eta$  mutatum est, qua de re supra satis disputatum est. Non desunt stirpes, quae iam eo tempore, quo mutatio illa facta est,  $\alpha$  corripuerant. Aliter meo iudicio explicari non possunt formae, quae vel in ionica dialecto  $\alpha$  conservatum exhibent, quarum una legitur in titulo Teio (13, 50):  $9\alpha\lambda\lambda\alpha\sigma\sigma\alpha\nu$ .
  - 2. Geneticus singularis masculinorum in  $r_s$  semper in

 $\varepsilon\omega$  exit, quam terminationem praecedente vocali in  $\omega$  contractam esse supra vidimus (p. 73).

Genetivus Marira, qui bis in titulis Mylasensibus occurrit, dorismo, qui saepius in illis apparet, tribuendus est; quomodo autem de eadem huius genetivi formatione in titulis quibusdam, recentissimis iis quidem, insulae Thasi obvia iudicandum sit, in medio relinquo. Habemus enim formam Xaigéa (23, 14. 15) et  $Hei\thetaéa$  (23, 14). Ionicae certe esse non possunt, praesertim cum in vetustioribus titulis Thasiis vulgares formae ionicae in ea saepissime legantur.

Notandum est, titulorum, in quibus inveniuntur, aetate linguam iam maxime fuisse depravatam, cum non desint in iisdem inscriptionibus genetivi stirpium in  $\alpha$  exeuntium secundum stirpium in consonas exeuntium analogiam formati (velut  $\Pi v \vartheta \alpha \gamma \delta \varphi \varepsilon v c$  23, 14) et contra harum genetivi in ov desi-

nentes (velut Πολυχράτου 23, 15).

3. Genetiri pluralis in titulis occurrunt  $Nv[u]q\epsilon\omega v$  (17) et  $A\mu q \nu \pi o \lambda \iota \tau \epsilon \omega v$  (25, 4). Titulus Iasensis (37) iam contractum  $\pi o \lambda \iota \tau \tilde{\omega} v$  exhibet.

4. In dativo pluralis vulgarem habemus formationem, in qua stirps adiecta vocali  $\iota$  amplificata est. Sed  $\alpha$  in attica dialecto correptum in Iade in  $\eta$  mutatum est, cui illud  $\iota$  subscriptum invenimus. Alterum  $\iota$ , in quod terminatio exit, apud Ionas semper intactum habemus. Haec duo in titulis exstant exempla:  $\frac{\pi}{\ell}\sigma\iota r$  (13, 36),  $N\dot{r}\iota q g \sigma\iota r$  (19).

# § 17. DE DECLINATIONE STIRPIUM IN 0 EXEUNTIUM.

1. In declinatione stirpium in o exeuntium ionica ab attica dialecto una tantum forma differt.

Dativi enim pluralis pleniorem terminationem  $\sigma\iota$  ( $\sigma\iota\nu$ ) Iones et in his stirpibus servant. In quinti saeculi titulis hi occurrunt dativi:

Ανθεστηρίοισιν, Ήρακλείοισιν, Δίοισιν (13, 32—34), Τηΐοισιν (13, 43), τοῖς (21, 10).

Valde dolendum est, quod non in eodem titulo habemus articuli et substantivi aut adiectivi formam. Cum enim in vetustiore titulo Teio plenas substantivorum formas inveniamus, in recentiore Halicarnassio articuli tantum formam, eamque brevem, diiudicare non possumus, utrum articuli tantum forma recentioris tituli aetate vocali i privata sit, an omnes huius declinationis formae. Illud veri est similius, praesertim cum plenior forma àlliflougi vel in titulo Olynthiaeo, quarto demum saeculo scripto, servata sit. Attamen iam in ipso hoc titulo habemus ângorégois, neque in ullo alio quarti saeculi titulo plenum invenias dativum in otor terminatum.

- 2. Genetirum singuluris huius declinationis in titulis nostris semper in ov terminari ideireo tantum memoratu dignum est, quod Herodoti codices nonnunquam epicam formam oto, atque adeo inauditam et prorsus incredibilem formam  $\varepsilon \omega$  exhibent. Cum scilicet vera forma ionica  $\sigma v$ librariis istis non satis ionica videretur, aut formas receperunt, quae diu ante Herodoti aetatem obsoletae erant, aut novas finxerunt, quibus nusquam et nunquam Graecus homo usus erat. Non aliter iudicandum videtur de genetivis pluralis in έωr, qui et in nonnullis substantivis et frequentissime in pronominibus octos et actós a codicibus praebentur. Dolendum est, quod genetivi horum pronominum non nisi in quarti saeculi titulis leguntur, ubi semper vulgarem habent formam. Tamen vel sine corum testimonio non dubito, quin in masculinis quidem recte nunc emp plane sit damnatum.
- 3. Adiectiva in  $\xi o \xi$ , quae in attica dialecto semper  $\varepsilon$  eum terminationis vocali in unam syllabam contrahebant, apud Ionas diu videntur servavisse solutas formas, eum vel in recentissimis Olbiae titulis formas habeamus  $\chi \varrho \psi \sigma \varepsilon o \nu$ ,  $\chi \varrho \psi \sigma \varepsilon o \iota \xi$ ,  $\dot{\alpha} \varrho \gamma \nu \varrho \dot{\varepsilon} \varrho \varphi$  (39).
  - 4. Declinationem, quam vulgo utticum vocamus, nullo

304 ⋅ Erman

modo huius dialecti propriam fuisse, notum est. Sie ne in Iade quidem deest, eum iam in vetustissimo titulo Milesio (9) nomen habeamus  $\mathcal{A}\nu\alpha\xii\lambda\epsilon\omega\varsigma$ . Attamen fillam vocabuli  $\lambda\epsilon\dot{\omega}\varsigma$  formam non solam apud Ionas in usu fuisse, demonstrant nomina in titulis Euboicis obvia:  $N\iota zοληtδης$ ,  $\mathcal{A}αο-\varkappaράτης$ , Xαρίλαος (4, 105. 138. 207).

# § 18. DE DECLINATIONE STIRPIUM IN CONSONAM ET IN \(\ell \) VEL \(\varphi \) EXEUNTIUM.

In hac declinatione longe plurimae formae, quae ab atticis different, diversae contractionis rationi originem debent. Ipsae terminationes in utraque dialecto prorsus eaedem sunt, nisi forte in accusativo singularis altera dialectus alteram adhibet terminationem.

1. De stirpibus consonantem per totam declinationem servantibus prorsus nihil est monendum.

2. Stirpes in t et v exeuntes in genetiro singularis ter-

minationem os ad stirpem immutatam affigunt.

Sie in titulis sexti et quinti saeculi legimus: Κλέσιος (12), Θατάτιος (21, 6), Δυ[γδά]μιος (21, 11), Κασβώλλιος (21, 12), Δφυάσιος (21, 15), Π[α]νυάτιος (21, 16).

Quae formae vel in quarti saeculi titulis diu servatae sunt, quamquam in iis etiam genetivi attico more in  $\epsilon \omega \varsigma$ 

formati leguntur:

πράξιος (28)
Πόσιος (36)
Δεώμιος (23, 5)
Νύμφιος \ (23, 9)
Κρίνιος \ (23, 12)
Νύμφιος (23, 12)
Νύμφιος (23, 6)
Ίθυπόλις (23, 7)
Νέστιος \ (23, 8)
Ξείνιος \ (23, 8)

πόλεως (28) πουτάνεως (29) πόλεως (24) πόλεως (37)

```
Νεστοπόφιος

Χαύνιος } (23, 10)

Κήφιος (23, 14)

Πύφιος (23, 11)

Πρώτιος (23, 15)

Πρηξιπόλιος } (23, 16).
```

Genetivus Ἰθντόλις, qui in titulo Thasio (23, 7) occurrit, haud dubie lapicidae mendo tribuendus est, qui o omisit, praesertim cum in reliquis inscriptionibus Thasiis semper terminationem ιος habeamus.

Cum vulgata opinione, secundum quam etiam in dativo singularis i ab Ionibus recentioribus servatum et cum terminationis i contractum est, tituli Teii forma  $\delta v r \acute{a} \mu \epsilon \iota$  (13, 31) non consentit. Cum autem apud Herodotum dativus in  $\bar{\imath}$  vix addubitari possit, neque contra in titulo Teio, anno circiter 470 a. Chr. seripto, de atticis formis cogitari liceat, varietatis illius, quam Herodotus inter Iadis  $\tau g \acute{o} \tau v v v v$  intercessisse testatur, vestigium in his formis exstare videtur, praesertim cum iam apud Homerum dativus ille vulgo in  $\epsilon i$  terminetur.

3. Stirpium in  $\varepsilon v$  desinentium formae non nisi in titulis quinto saeculo recentioribus occurrunt. Ionicae illae quidem sunt, sed inter se minime consentiunt. Duplex enim exstat formatio, quae iam in epica dialecto apparet. Habemus  $\Pi \lambda ov - \tau \tilde{\iota} \circ g$  (C. I. G. 2655 b.),  $\Pi \varrho \iota r_i \nu \tilde{\iota} \iota$  (35), sed  $J \varrho \varrho \iota \dot{\varphi} \circ g$  (in titulo Amorgino recentissimo apud L. Ross, Archäolog. Aufsätze II p. 645) et  $J \chi \iota \lambda \lambda \dot{\epsilon} \circ g$  (39).

Cum atticis denique consentientes formas habes has:  $i\epsilon\varrho\epsilon\alpha$  (22),  $\Sigma\iota\delta\eta\varrho\epsilon\omega[\varsigma]$ ,  $Ko\pi\varrho\epsilon\omega\varsigma$  (33).

4. Femininorum, qui in nominativo in  $\omega$  (qi) exeunt, stirpes initio in o-i exiisse, G. Curtius probabiliter exposuit (Erläuterungen ed. 2. p. 53). Qua coniectura et nominativi in  $\varphi$  et accusativi ionici in  $o\tilde{v}v$  optime explicantur. Habemus accusativos illos non solum apud Herodotum, verum etiam in titulis quibusdam Smyrnaeis recentissimis (40). Etiam

plenam nominativi scripturam in titulis nostris habes, cum in Chalcidensi (3. C. I. G. 7460) legatur  $\Xi \alpha \nu \vartheta \phi$ .

- 5. Stirpes in  $\sigma$  executes in ionica ut in attica dialecto illud  $\sigma$  ante vocales elidunt. Vocalium autem concursus, qui inde nascitur, in attica dialecto ubique, in Iade qualis quinto fuit saeculo nusquam contractione removetur. Geneticus igitur quinto saeculo in  $\varepsilon o_S$  terminatur, quod non ante medium saeculum quartum in  $\varepsilon v_S$  contractum esse supra vidimus. Accusativus singularis non nisi in titulo Tralliano occurrit, ubi contractum legimus  $\xi \xi \omega \lambda \eta$  (27), quod haud dubie atticum est. Accusativum pluralis ter non contractum habemus, in titulo Teio (13, '38) å $\varphi av \xi a_S$  et in Olynthiaco (26)  $\xi \tau \varepsilon a$ ,  $\tau \varepsilon \lambda \varepsilon a$ .
- 6. Nominum propriorum cum zhéog compositorum nominativus quo ex tempore a singulis Ionum gentibus contractus sit, supra vidimus, cum de contractione disputaremus.

Genetivus, cuius exempla in titulis obvia supra (p. 292) contulimus, eliso altero  $\varepsilon$  in zhéog terminabatur, quod medio

saeculo quarto in κλεῦς contrahi solebat.

In accusativo quoque e  $\varkappa\lambda\dot{\varepsilon}\alpha$  unum  $\varepsilon$  elisum esse, ita ut forma  $\varkappa\lambda\dot{\varepsilon}\alpha$  nasceretur, et Herodoti usus et titulus Amphipolitanus docet, in quo  $\Sigma\tau\varrho\alpha\tau\sigma\varkappa\lambda\dot{\varepsilon}\alpha$  (25, 2) legimus.

Singularis qui in titulis quibusdam Smyrnaeis recentissimis occurrit accusativus in  $z\lambda\tilde{\eta}\nu$  (Merez $\lambda\tilde{\eta}\nu$  C. I. G. 3238;  $\Sigma\omega z\lambda\tilde{\eta}\nu$  C. I. G. 3241) atticus fuisse traditur in Theodosii canonibus (I. Bekkeri Anecdota Graeca II. p. 980:  $H\varrho\alpha z\lambda\epsilon\alpha$ ,  $H\varrho\alpha z\lambda\tilde{\eta}\nu$ ,  $z\alpha$   $Attiz\tilde{\omega}$   $H\varrho\alpha z\lambda\tilde{\eta}\nu$ ). In titulo 3256  $A\eta\mu oz\lambda\tilde{\eta}\nu$ , non  $A\eta\mu oz\lambda\epsilon\eta\nu$ , quod Boeckhius unum apographum secutus restituit, legendum esse verisimile est. Illud enim et permulti, qui antea titulum descripserunt, testantur et analogia formarum  $M\epsilon\nu\epsilon z\lambda\tilde{\eta}\nu$ ,  $\Sigma\omega z\lambda\tilde{\eta}\nu$  tuetur.

# § 19. DE NUMERALIBUS.

Paucae quae in titulis occurrunt pronominum formae nihil notatu dignum praebent. — Inter numeralia unum  $\delta v \dot{\omega}$ -

δεχα, in titulo Thasio (23, 8) obvium, hic commemorandum est, cum Herodoti codices modo illam modo vulgarem formam δωδεχα exhibeant.

### DE VERBORUM DECLINATIONE.

§. 20. Etiam in verborum declinatione longe plurimae quae inter ionicam et atticam dialectum intercedunt differentiae variae contractionis rationi, quae in utraque valuit, tribuendae sunt. De quibus cum iam supra disputatum sit, restat, ut ea quibus recentior Ias in augmenti, reduplicationis, terminationum usu ab attica dialecto differt, conferamus.

#### § 21. DE AUGMENTO SYLLABICO.

Utrum reete formae iterativae et plusquamperfecta nonnulla etiamnune in Herodoti editionibus augmento destituta sint, e titulis diiudicari non potest, eum haec tantum augmenti syllabici exempla in illis occurrant:  $\mathring{a}r\mathring{\epsilon}\vartheta_{1}z\mathring{\epsilon}r$  (6).  $\mathring{\epsilon}\tau\sigma(\mathring{\epsilon}tr)$  (7),  $\mathring{\epsilon}\tau\sigma(\mathring{\epsilon}\eta\sigma\varepsilon)$  (8),  $\mathring{a}r\mathring{\epsilon}\vartheta\varepsilon\sigma x$  (9),  $\mathring{\epsilon}\gamma\mathring{\epsilon}r\varepsilon[\tau\sigma]$  (21, 19),  $\mathring{\epsilon}\mu r_{1}\mu\mathring{o}[r\varepsilon v]\sigma r$  (21, 31),  $\mathring{a}\pi\varepsilon\pi\mathring{\epsilon}\varrho\alpha\sigma a[r]$  (21, 32),  $\mathring{\epsilon}\tau\alpha[\mu\sigma r]$  (21, 44),  $\mathring{\epsilon}\vartheta\sigma\xi\varepsilon r$  (25; — 29).

### § 22. DE AUGMENTO TEMPORALI.

Duo tantum illius exempla in titulis habemus:

- 1) εἶχον in Halicarnassio titulo (21, 36) obvium optime confirmat iudicium, quod Lhardy in accuratissima de augmento temporali dissertatione (Quaestiones de dial. Her. I. p. 14) de forma ἔχον fecit, quae antea in omnibus editionibus retenta erat.
- 2)  $\ell \varrho \gamma \acute{a} \sigma \alpha r \sigma$  in titulo Ephesio (31) occurrit, qui initio quarti saeculi scriptus est, quo tempore  $\epsilon \iota$  semper duabus litteris EI designari solebat. Quam ob rem et hic haud dubie

έργάσατο, non εἰργάσατο legendum est, quam formam augmento carentem esse Herodoteam iam Lhardy vidit.

### § 23. DE REDUPLICATIONE.

Reduplicationis exempla in titulis habes hace: γέγραπται (13, 36 et 21, 44),  $[\pi]$ επρησθαι (21, 39),  $\pi$ επρησθω (21, 35), ἐκδέδοται (22, 2), [ἀναι]ραιρημένος (22, 3), ἀναιρερημένου (22, 5), ἀναιρερημένον (22, 11).

De hac verbi  $\alpha i \varrho \epsilon \omega$  reduplicatione iam disseruit Bergmannus, qui Thasiam inscriptionem (22) edidit (Hermes

III. p. 233 sq.).

Verbum  $\alpha i\varrho\epsilon\omega$ , quod apud Atticos reduplicatione caret, in recentiore dialecto ionica eam reduplicationem, quam vulgo atticam vocamus, habere, iam Herodoti codices nos docuerunt, qui plerumque formam  $\dot{\alpha}\varrho\alpha i\varrho\gamma z\alpha$  praebebant. Qua in formatione prima syllaba in  $\dot{\alpha}\varrho$  correpta stirpi praefixa est. Titulus autem Thasius duas praebet formas, quae priorem stirpis syllabam plenam  $\alpha\iota\varrho$  praefigunt, quae haud dubie in tertia quoque forma mutilata restituenda est. Verbum  $\alpha i\varrho\epsilon\omega$  in universa lingua graeca solum, quamquam a diphthongo incipit, atticam habet reduplicationem.

Non neglegendum est, quod in duabus tituli nostri formis integris prior stirpis syllaba in  $\epsilon \varrho$  mutata est, qua immutatione verisimilitudo cohaerentiae formarum  $\alpha i \varrho \epsilon \omega$  ( $\alpha i \lambda \epsilon \omega$ ) et  $\epsilon i \lambda o \nu$  admodum augetur (cf. G. Curtius, Grundzüge ed. 3.

p. 509).

# § 24. DE TERMINATIONIBUS.

De terminationibus una tantum proferenda est observatio. Dindorfius (l. l. p. XXIX) negat, Herodotum unquam usum esse optativi forma  $o\iota\eta\nu$ , cuius usum Hippocrati concedit. Vix recte in talibus rebus scriptoribus illis constantem tribuit rationem, cum vel auctor tituli Teii (13) utraque optativi formatione utatur:  $\pi o\iota o\bar{\iota}$  (13, 43),  $\mathring{a}r\omega\vartheta\epsilon o\iota\eta$  (13, 51).

### § 25. DE VERBO elui.

- 1. Participium verbi  $\ell i\mu i$  ut apud Herodotum, sie in vetustioribus quoque titulis formam exhibet  $\ell i\omega r$ :  $\pi a o \epsilon i v \epsilon v \epsilon i v \epsilon i$
- 2. Notanda quoque est coniunctivi forma  $\tilde{j_i}$  in titulo Halicarnassio (21, 37) obvia, cum non desint, qui Herodotum  $\tilde{\epsilon}\omega$ ,  $\tilde{\epsilon}_{II}$   $\tilde{s}_{II}$ ,  $\tilde{\epsilon}_{II}$  flexisse contenderint (cf. Bredow l. l. p. 404 sq.).
- § 26. Cum iam ad finem disputationis nostrae pervenerimus, quaeritur quibus potissimum in rebus nostra recentioris Iadis cognitio titulorum testimoniis emendata, in quibus amplificata sit.

Discrimen, quod inter atticam dialectum et ionicam intercedit, in eo praecipue positum est, quod utraque certos quosdam sonos sonorumque coniunctiones servavit, quas altera mutavit. Itaque Ias, eum omne fere  $\alpha$  longum in i, mutaret. magis quam attica dialectus a pristino decessit statu, quem contra in tractando vocalium concursu dintius quam illa retinuit. De illa vocalis  $\alpha$  in i, mutatione nihil novi tituli nos docent, alteram autem discrepantiam in dialecto nequaquam tam late patere vidimus, quam vulgo creditur. Vocalis  $\epsilon$  cum sequenti  $\epsilon$ . i, et  $\epsilon \iota$  iam diu ante Herodoti aetatem contracta est, nec non aliarum vocalium contractiones invenimus, adhue recentiori Iadi prorsus denegatas. Ad vitandum trium vel plurium vocalium concursum Iones semper fere contractionem admisisse videntur.

Praeterea in singulis nonnullis, ut in r paragogici usu, dialectos multo minus inter se differre, quam vulgaris fert

opinio, e titulis apparet. Ceterum differentias, quas ex uno scriptore cognosci non posse per se patet, in ipsa Iade animadvertimus, cum praesertim Chalcidensium in Magna Graecia et in Euboea habitantium linguam singularia et a reliquorum Ionum usu abhorrentia praebere viderimus.

Denique reliquorum quoque Ionum dialectus per ipsum temporis spatium, ex quo titulos habemus, mutationes quasdam habuit, inter quas hic contractionem vocalium  $\varepsilon$  et o in  $\varepsilon v$  nomino, inde a medio saeculo quarto latius patentem.

# ZUR PHYSIOLOGIE DER R-LAUTE

IN DEN

INDOGERMANISCHEN SPRACHEN.

Vox

K. BRUGMAN.

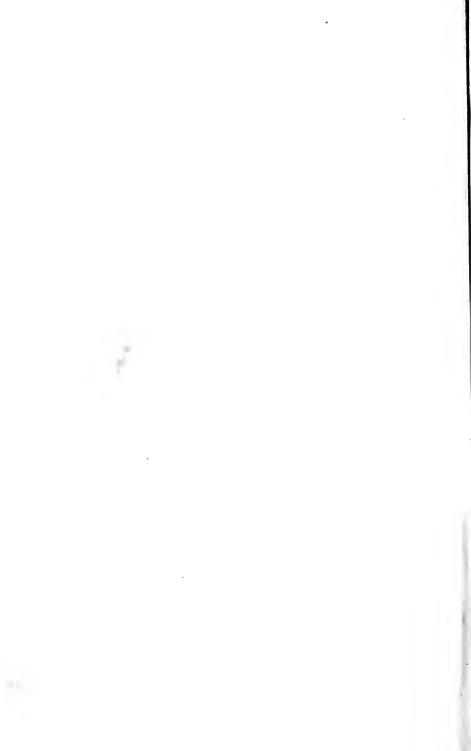

Die physiologische Betrachtung der beiden liquidae r und I ergibt, dass diese Consonanten an sehr verschiedenen Stellen des Mundeanals hervorgebracht werden können; wonach man denn eine ganze Reihe von r- und l-Lauten unterscheidet. Je nachdem nun bei der Aussprache dieser nach der jedesmaligen Articulationsstelle verschiedenen r und / der Mundcanal gestellt ist, nimmt der das Reibungsgeräusch begleitende Ton der Stimme den Charakter dieses oder jenes Vocals an. So inhärirt z. B. dem 1, wenn man bei seiner Hervorbringung die Lippen gerundet vorschiebt, ein u-Vocal, wenn man dagegen durch Auseinanderziehen der Mundwinkel das Ansatzrohr verkürzt, ein i-Vocal. Welches bei der Aussprache des Consonanten die jedesmalige Stellung des Mundeanals ist, welcher vocalische Beiklang also die liquida begleitet, hängt natürlich hauptsächlich von der Articulationsstelle ab, wenn auch diese nicht notwendig immer eine und dieselbe Mundstellung bedingt; denn wenn man z. B. die Zunge in der Alveolargegend anstemmt, so vermag man, wie jeder leicht an sieh selbst erproben kann, sowol ein u-vocalisches wie ein i-vocalisches / zu erzeugen, ohne die Articulationsstelle selbst wechseln zu müssen.

Wählen wir nun den mehr äusserlichen, durch die Verschiedenheit der vocalischen Klangfarbe bedingten Unterschied der r- und l-Laute zur Norm einer Eintheilung derselben, so können wir darnach — um uns einer bündigen Bezeichnung zu bedienen und um nur die Hauptphasen her-

vorzuheben — ein Ir, Ar, Ur und ein Il, Al, Ul unterscheiden, wie man bekanntlich auch von Ach- und Ich-Lauten spricht. In analoger Weise z. B. von einem Iw, Aw, Uw oder einem Ij, Aj, Uj zu reden, wäre verkehrt. Denn es gehört zum Wesen des w und j, dass sie in der u- und i-Stellung des Mundcanals und nur in dieser erzeugt werden; es könnte daher bloss von einem Uw und Ij die Rede sein, wie denn auch Brücke Grundz. S. 70 die vom Ton der Stimme begleiteten w und j als  $[uw^1]$  und  $[ij^1]$  bezeichnet. Man sieht also, nicht alle Dauerlaute bewegen sich in Bezug auf die Klangfarbe des Stimmtons mit derselben Freiheit wie die liquidae.

Sehr häufig entfaltet sich der vocalische Beiklang der liquida zum selbstständigen Vocal. Erhält dieser dann auch in der Schrift sein besonderes Zeichen, so bildet er bei Sprachen, die wir nur durch das Medium der Schrift kennen und über deren lebendige Aussprache uns keine äussere Zeugnisse vorliegen, einen der Hauptanhaltspuncte zur Feststellung der besonderen Natur der liquida. 1) So z. B. geben uns beim lat. Aesculapius = Asclepios, altfranz. hault = altus, vedisch iragjāmi = ragjāmi die neben der liquida auftretenden u und i über deren Beschaffenheit Aufschluss. Oder es setzt sich beim Schwinden des consonantischen Elementes der liquida ihr vocalischer Beiklang als voller Vocal geradezu an ihre Stelle, z. B. in kret.  $\alpha \tilde{v} \sigma \sigma \varsigma = \tilde{u} \lambda \sigma \sigma \varsigma$ , neufranz. haut, schweizerisch (Canton Aargau) fougen = folgen (Weinhold, Allem. Gr. S. 162), niederl. houden = halten oder in: prov. aitre = altre (Diez, Altroman. Sprachdenkm. S. 49), tirol. hajs, hojz, schujd = hals, holz, schuld2), ital. chiaro

<sup>&#</sup>x27;) Im allgemeinen sind ja der Mittel, die uns zur genaueren Bestimmung des lebendigen Lautes der Schriftzeichen zu Gebote stehen, sehr viele. Die Lautgeschichte steht oben an. Dazu kommt die Geltung der Laute im Metrum, die Aufnahme einzelner Wörter in fremde Sprachen, Schreibfehler u. s. w. Vgl. R. von Raumer, Sprachwiss. Schriften S. 378 f.

<sup>2)</sup> Vgl. Schmeller, Die Mundarten Bayerns § 523, Frommann III, 98.

= clarus. Hier lässt sich aus den an die Stelle des l getretenen Vocalen u und i mit grosser Sicherheit der Schluss ziehen, dass das / vor seinem Schwund als Ul und Il gesprochen ward. Ausserdem kann auch dann der vocalische Beiklang zu einem Hauptmittel zur genaueren Bestimmung des Lautes werden, wenn er zwar nicht als selbstständiger Vocal neben der liquida oder an ihrer Stelle erscheint, aber doch auf die benachbarten Vocale assimilirend einwirkt, daher denn z. B. da, wo die Neigung auftritt Vocale vor / zu verdumpfen, dieses als Ul-Laut angesehen werden darf.

Nach diesen allgemeinen Andeutungen gehe ich nun dazu über, eine Reihe von Fällen zusammenzustellen und physiologisch zu beleuchten, in denen reine a-vocalische Natur manifestirt, in denen wir es mithin mit einem in der a-Stellung des Mundcanals hervorgebrachten Zitterlaut zu thun haben. Und zwar werde ich nur das deutsche, lateinische (zugleich das romanische) und griechische näher in's Auge fassen, wobei ich indess auf eine historische Anordnung innerhalb der einzelnen Sprachen verzichte zu Gunsten einer Anordnung, die den sicheren Fall jedesmal dem weniger sicheren voranstellt.

L

Ich gehe von einer in meiner heimatlichen, der südnassauischen Mundart gemachten Beobachtung aus. Diese Mundart kennt zwei, an verschiedenen Stellen des Mundcanals articulirte und streng auseinander gehaltene r-Laute. Der eine ist das alte, aus dem mhd. überkommene r. Dieses wird durchgängig am weichen Gaumen hervorgebracht und ist also der gutturale oder, wie ihn Brücke

Schmeller bezeichnet den aus dem l hervorgegangenen Laut als "ein kurzes, manchmal kaum vernehmbares i oder j."

S. 49 nennt, uvulare Zitterlaut. Daneben besteht ein aus d und t (aus letzterem immer durch die Mittelstufe d) entsprungenes r, welches mit der Zungenspitze an den Alveolen der Oberzähne hervorgebracht wird, z. B. in gelare = gelåden, Wisbare - Wiesbaden, schneire - schneiden, borem, burem = boden, geschnirre = geschnitten.3) Während nun dieses dentale r seinen Charakter als littera canina stets treu bewahrt, so versehwinden dagegen bei dem uvularen Zitterlaut die Vibrationen meistens völlig, und wenn überhaupt noch ein Reibungsgeräusch hörbar bleibt, so ist es ein leiser Ansatz zu einem schnarrenden Ach-Laut, der sich aus dem Ar ganz naturgemäss entwickelt (vgl. Merkel, Anthropoph, S. 844, Brücke S. 49). Bleibt dabei der vorausgehende Vocal in seiner Qualität unangetastet, so wird ihm doch immer — natürlich wenn es nicht a selbst ist — ein kurzer a-Vocal nachgeschlagen. Daher klingen denn die Wörter bery, geschirr, fort, hurtig, wer, vier, thor, uhr wie be"ch, geschi", fo"d, hu"dich, wê" u. s. w., wobei der Apostroph den untergegangenen oder kaum noch angedeuteten consonantischen Laut bezeichnen mag. Doch gehören die Formen be"ch, geschi", hu" dich nur den gebildeteren Ständen an; das Volk spricht ba'ch, geschea', hoa' dich und ebenso z. B. ga'n, qua'ch, ha' für gern, zwerch (mhd. twerch), herr; kea'ch. we'fel für kirche, wirfel d. i. würfel; do'scht, ko'z für durst, kurz u. s. f. In Bezug auf den zweiten Fall, den Uebergang von ir in ea, ist noch zu bemerken, dass man zuweilen sogar geradezu a' für ir spricht, z. B. wa'd für wird, wie ich auch mehrfach in einem in Wiesbader Mundart abgefassten Schriftstück gedruckt finde. Ursprüngliches a wird durch folgendes

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dieser Lautwandel, der im südlichen Theil von Nassau sehr weiten Umfang gewonnen hat, findet sich auch in anderen oberdeutschen Mundarten (s. z. B. Schütz, Das Siegländer Sprachidiom I, 17, Schmeller § 442. 673. 674) und ist auch dem niederdeutschen nicht fremd (s. Frommann II, 179, 22. 419, 4. 539, 90. 200). Wir begegnen ihm überdiess bekanntlich auf italischem Boden (Corssen I<sup>2</sup>, 238 ff. Schuchardt I, 141 f.).

r rein erhalten, erfährt aber sehr oft Dehnung; die liquida geht auch in diesem Falle meist ganz unter. Beispiele: ga'de, ka'n, ka'scht und kû'scht, a'm und â'm = garden, karren, karst, arm. Verstummt vor einem Nasal das r gänzlich, so hält sich doch das vorhergehende a von der Nasalirung frei, und so unterscheiden sich z. B. dam = darm und dam = damm, fån = fahren und fån = fahne.

Die physiologische Erklärung aller dieser Erscheinungen ist leicht zu geben. Bei der Hervorbringung unseres uvularen r ist die Stellung des Mundcanals etwa dieselbe wie bei der Aussprache des Vocals a, d. h. der Mund ist weit offen, und weder sind die Lippen vorgeschoben noch ist die Mundspalte in die Quere erweitert.') In ein vorausgehendes ursprüngliches a wird also durch das r nicht nur kein trübendes Element gebracht, sondern es hilft vielmehr das Timbre der liquida dem gleichgestimmten Nachbar die alte Klangfarbe bewahren. Geht dagegen dem r ein anderer Vocal als a voraus, so machen die Mundwerkzeuge, von der Aussprache dieses Vocals zur Aussprache des Ar vorschreitend, zunächst die Bewegung nach der a-Stellung hin, in welcher dann der Zitterlaut hervorgebracht werden soll. Es nimmt dadurch der betreffende Vocal, z. B. das o in fort, gegen das Ende seiner mora unwillkürlich die Färbung des a-Vocals an, der um so deutlicher vernehmbar wird, je entfernter die Sprachwerkzeuge vor der Hervorbringung der liquida von der a-Stellung waren, am deutlichsten bei vorangehendem u, z. B. in  $\hat{u}^{a}$  d. i. uhr. In Fällen wie  $we^{a}d$ . do"scht, qu'n hat sich dann das a den Nachbarvocal theil-

<sup>4)</sup> Es sei gleich hier in Rücksicht auf die unten zu besprechenden Fälle, wo mir Kenntniss des lebendigen Lautes abgeht, bemerkt, dass ein vom a-Klang begleiteter Zitterlaut überhaupt nur am weichen Gaumen erzeugt werden kann. Wenn ich in den einleitenden Bemerkungen sagte, dass vom vocalischen Beiklang nicht immer mit Sicherheit auf die Articulationsstelle geschlossen werden könne, so hat diess also auf unser Ar keine Anwendung, und jedes sich als Ar manifestirende r darf ohne Bedenken für den uvularen Zitterlaut gehalten werden.

weise oder ganz assimilirt. Man vergleiche mit diesen Lautvorgängen den darnach leicht zu erklärenden Wandel von mhd. schür, vîre in nhd. schauer, feier, die hierzulande wie schuu", fei gesprochen werden, und anderes dergleichen bei Schmeller § 113. 379. Auch mag noch erinnert werden an die ahd. mhd. Lautverbindungen iuw, ouw für iw, ow, wie in riuwa riuwe, frouwa frouwe, in denen u ganz analog jenem a-Ton vor r entsprang (vgl. Schleicher, Die d. Spr. 158 f.), und an die schon oben berührten altfranz. Formen wie hault (altus), vault (valet), loiaulteis (legalitas), von deren u vor l dasselbe gilt (vgl. Wackernagel, Altfr. Lieder und Leiche 150).

In der sehr sorgfältigen Darstellung der Lautverhältnisse des oberdeutschen in Tirol bei Frommann III. 15 ff. 89 ff. (s. namentlich S. 16, 94 ff.) wird folgendes gelehrt. Mhd. ë vor l und r geht in der Volkssprache des Innthals in éa über<sup>5</sup>): z. B. géal gelb, féal Fell, béar Bär, féarschn Ferse. Aehnlich éarter Oerter, wéartl Wörtlein etc. I wird vor r zu éa: wéarst, wéart für wirst, wird, oder es verwandelt sich in ia, wie in miar, diar, zwiarn u. s. f. Der letztere Wandel, i zu ia, findet sich auch vor m und n, z. B. in ianen — ihnen. Dagegen  $\delta u$  — mhd. o nur wieder vor r: zóaru, vóar, wóart u. s. f. Daneben kommt es nun auch vielfach vor, dass bei folgendem r und l der Vocal a geradezu an die Stelle von ë oder e rückt, daher bary, larnen, zarrn, garbn, fald, halfn. Auch zeigt sich im Oberinnthal a (genauer  $\mathring{a}$ ) für o, z. B. in margen, karb, sarg. Die Uebereinstimmung dieser Vocalaffectionen durch folgendes r mit den oben beschriebenen Lautwandlungen im südnassauischen springt in die Augen. Ueber die Articulationsstelle des Zitterlautes und seine Articulationsstärke lässt sich der Darsteller

 $<sup>^5)</sup>$  Der Verfasser sagt S. 93, dass in diesem  $\acute{e}a$  — und das soll auch von dem gleich anzuführenden  $\acute{e}a$  gelten — der a-Vocal nicht immer deutlich gehört würde. Diess sei nur in tieferen und abgelegeneren Thälern der Fall.

jener tiroler Lautlehre nicht vernehmen. Dass wir es aber, was zunächst die Articulationsstelle betrifft, mit keinem andern als dem r uvulare zu thun haben, ist sieher, weil ein a-vocalisches r, wie schon bemerkt, eben nur am weichen Gaumen erzeugt werden kann. Es erhält übrigens die Annahme eines Gaumen-r dadurch ihre volle Bestätigung, dass, wie es S. 99 heisst, im Zillerthale r vor t, st, sch, z sowie im Auslaut in ch übergeht, z. B. wircht = wirt, vötach = vater, ach = er; wir haben hier offenbar jenen sehnarrenden Ach-Laut vor uns, den wir auch im nassauischen an der Stelle des r antrafen. Was dann die Articulationsstärke anlangt, so lässt die Notiz auf derselben Seite, dass hie und da im Unterinnthale r ganz wegfalle, wie in schwa'z, füa'n, qea'n, rôda' (vgl. Schmeller § 632), darauf schliessen, dass man im allgemeinen den Zitterlaut, gerade wie im nassauischen, nur sehr sehwach hervorbringe.

Wegen ähnlicher Vorgänge auch in anderen bayrischen Mundarten verweise ich auf Schmeller 88 137. 188, 191, 263, 275, 332, 363, 366, 370, 621. Namentlich sind beachtenswert \$ 332, wo gelehrt wird, dass in ostlechischen Mundarten o und  $\hat{o}$  vor r in  $\hat{a}$  übergehen, wie in dûrf, dûrn, gefrûrn, tûr, und § 363, wo es heisst, u vor r verwandle sich an der Rednitz gerne in û oder ûe, wie in dârscht, kûrz, wûrm, wûerz'l; also auch den u-Vocal vermag der Ar-Laut bis zum a heraufzuziehen, und so kehrt z. B. in dârscht für durst (vgl. skr. tarsh-a-s) der Wurzelvocal. nachdem er sehon vor Jahrtausenden die a-Stufe verlassen und den Weg nach dem u hin eingeschlagen, wieder zum uralten a zurück; vgl. oben nass. wa'd, va'zich für wird, vierzig.

Aus den fränkischen Mundarten (zu denen auch die nassauische gehört) sei noch angeführt der Wandel des ë vor r zu u im koburgischen und hennebergischen, z. B. starn, garn, war'n, harr etc. S. Frommann II, 187, 191, 322.

Da demnach die Neigung Vocale vor r nach a hinzuziehen in unsern oberdeutschen Dialekten sehr verbreitet ist. so dürfen wir vermuten, dass sie auch schon in früheren 320 Brugman

Perioden unserer Sprache vorhanden war. Nach Weinhold, Allem. Gr. S. 16, findet sich a für gebrochenes  $\ddot{e}$  häufig im allemannischen im vierzehnten und den folgenden Jahrhunderten; in den von ihm zusammengestellten Beispielen ist das a immer von l, r oder ch (einmal von g) gefolgt, das heisst also doch wol von Al, Ar und Ach; namentlich häufig kommt har für her vor. Auch a für o vor r taucht im allemannischen schon früh auf, z. B. in verwarren, art, wart: unter den dreizehn Beispielen für a = o bei Weinhold erscheint dieser Wandel neunmal vor r, zweimal vor Nasalen, je einmal vor b und d; das neunmalige r ist gewiss nicht zufällig. Was mir sonst noch an mhd. Beispielen für  $a = \ddot{e}$  oder o vor r bekannt ist, wie warden für worden bei Ulr. von Liechtenstein 117, 30 L. u. a. (vgl. Hahn, Mhd. Gr. 2 S. 7, Kehrein, Gramm. d. XV—XVII. Jahrh. I, 25 f.), ist zu vereinzelt, als dass ich daraus Schlüsse auf die Natur des r zu ziehen wagte.

In den plattdeutschen Mundarten finde ich Verwandlung von  $\ddot{e}$  in u durch folgendes r z. B. im hildesheimischen: barj, twarj (Zwerg), starben etc. (Frommann II, 122) und in mecklenburgischen Mundarten: barg, hurt etc. (Ritter, Gramm. d. meckl. Mundart S. 15).

Nach Grimm D. G. I<sup>2</sup> (1870) 399. 452 geht im mittelniederländischen  $\ddot{e}$  vor  $r+\cos$  in ae über: swaerde, staert, aerde etc., welches ae dann im neuniederl. zu ua vorrückt: zwaard, staart, uarde, woneben auch kurzes a in hart Herz, smart Schmerz.

Aehnliches im englischen. Hier bewahrt r nicht nur dem aus ags. ea entstandenen a den reinen italienischen Laut, wie in arm, barm, mark, bard, sondern erhebt auch ags. eo. altengl. e, zu a (ags. steorre, ceorfe — alte. sterre, kerve — neue. star. carve etc.) und ebenso ags. e zu a (ags. merran, Herewic — neue. mar, Harwich etc.). Auch das e in Wörtern französischen Ursprungs wird durch folgendes r zu a, wie in marvel merveille, partridge perdrix, parsleg persil u. s. w. S. Koch, E. Gr. I, 68, Loth, Ags. Gr. 56, 61, 62,

Mätzner, E. Gr. I, 23, 104. Diese im englischen so entschieden hervortretende a-vocalische Natur des r ist auch wol schon im ags. zu erkennen. Die sogenannte Breehung nämlich des a zu ea vor r (z. B. earm miser), die auch vor l und h (selten anderswo) sich zeigt (z. B. ealle omnes, eahta octo), scheint so zu erklären, dass a zunächst zu ä wurde, wie die ags. a ja in der Regel zu ä geworden sind, und nun, als die folgenden Ar und ebenso die Al und Ach ihre a-vocalische Natur geltend machten, aus är, äl geradeso ear, eal hervorging, wie im tiroler Dialekt aus bar beur, aus gelb géal, und aus üch ebenso each (rah), wie in einzelnen Gegenden des Westerwaldes aus pech, blech, stechen etc. peach, bleach, steachen etc. wird (Kehrein, Volkssprache und Volkssitte in Nassau I, 6 f.). Auch Scherer, Zur Gesch. d. d. Spr. S. 140. lässt ags. ea zunächst aus ä entstanden sein. Für sicher gebe ich diese Erklärung deshalb nicht aus, weil sich ja auch sehr wol denken liesse, dass ear, eal, eah unmittelbar aus ar, al, ah entsprungen seien, indem die Ar-, Al-, Ach-Laute nur den Ansatz des vorausgehenden Vocals zu e sinken liessen, gegen Ende seiner mora aber ihn rein erhielten. Auch so setzt die Brechung die a-vocalische Natur des folgenden Consonanten voraus.

Sicher haben wir auch für das altnordische ein Ar (und ein At) anzunehmen. Denn i oder  $\ddot{e}$  wird vor r und l, ausnahmsweise auch vor anderen Consonanten, zu ia gebrochen, mit dem Ton auf dem zweiten Theil des Diphthongs. Steht oder stand in der folgenden Silbe ein u, so wird ia zu iö umgelautet. I der folgenden Silbe lässt das i ungebrochen. Beispiele: hiarta Herz, stiarna Stern, fiördhr Meerbusen, dat. firdhi, skiöldr Schild, gen. skialdur, dat. skildi u. s. w. Mit dem iar für ir vergleicht sich tirol. miar für mir und ähnliches, nur dass hier der Accent auf dem i geblieben ist. 6)

<sup>6)</sup> Wenn ags. ea für a auch vor anderen Consonanten als r. l, h und altn. ia für i,  $\ddot{v}$  vor anderen als r und l erscheint, so ist diess so

Wegen dieser Brechungen im ags. und altu. bitte ich Scherer a. a. O. zu vergleichen. Mit der von ihm gegebenen physiologischen Erklärung derselben kann ich mich im allgemeinen einverstanden erklären. Nur weiss ich nicht, ob er nicht vielleicht dem "tiefen Timbre", mit dem sich nicht nur l und r, sondern jeder Consonant soll aussprechen lassen, zu grosses Gewicht beilegt. Die Hauptsache bleibt doch. dass man daran festhält, dass die Brechung bewirkenden r, l und h in einer Stellung des Mundcanals hervorgebracht wurden. die dem Stimmton den Charakter des a-Vocals verlieh; und dass, um diess zu erreichen, nicht durchaus das vertiefte Timbre nötig war, beweist mir die Aussprache unseres nass. wiard oder wiad für wirt u. s. w. Auch für ags. eahta aus \*ähta kann man, glaub' ich, den vertieften Klang aus dem Spiele lassen. Man braucht nur anzunehmen, dass h als Ach-Laut gesprochen wurde, und man begreift sofort, wie eahta entstehen konnte. Freilich möchte die Annahme eines Uebergangs des Ich-Lautes in den Ach-Laut (welcher Uebergang hierzulande häufig genug ist) wenig verschieden sein von der Annahme einer Aussprache des Ich mit vertieftem Klange. Ueberhaupt unterscheidet sich vielleicht Scherers Erklärung der Brechungen durch Vertiefung des Timbre von der meinigen mehr den Worten als der Sache nach, worüber die entscheiden mögen, welche tiefer als ich in die Geheimnisse der Lautphysiologie eingeweiht sind.

Ich komme zu den vielbesprochenen gothischen Brechungen ai und au vor r und h. Dass diese Zeichen nicht den lebendigen Lauten entsprechen, sondern einen kurzen e- und kurzen o-Laut ausdrücken sollen, ist wol jetzt ziemlich allgemein augenommen. Dagegen fragt sich's noch,

zu erklären, dass, nachdem der Lautwandel vor den Consonanten, deren Beschaffenheit ihn hervorrief, einen gewissen Umfang erreicht hatte, nun der neu entstandene Laut seine natürlichen Grenzen hie und da überschritt. Solche Fälle, wo die Sprache einen Lautwandel über die wirkende Ursache hinaus eintreten lässt, sind auch sonst nicht selten. Vgl. z. B. Corssen II <sup>2</sup>, 305 f. 329 f. 332.

auf welchem Wege z. B. baira aus der idg. Grundform bharûmi hervorgegangen ist. Es ist nämlich von Curtius, Ueber die Spaltung des A-Lautes S. 19, die Ansicht aufgestellt worden, das goth ai in baira (fero), faiha (pecu) möchte vielleicht unmittelbar aus dem idg. u geflossen sein, indem der e-Laut unter dem Schutz des r und h vor weiterer Schwächung zu i bewahrt geblieben sei. Wäre dem in der That so, so hätten wir demnach anzunehmen, dass das r als Ar, wie das h als Ach den e-Vocal auf seinem Wege nach i hin hemmte und an den a-Beiklang des Consonanten gefesselt hielt. Gegen diese Hypothese - Curtius selbst will seine Aufstellung nur als Hypothese betrachtet wissen - scheinen mir indess gewichtige Gründe zu streiten, und ich glaube, wir können von der herkömmlichen Annahme der Entstehung von ai, au zunächst aus i, u nicht so leicht loskommen. Nämlich

- 1. wenn es auch an sich recht wol denkbar wäre, dass z. B. gegenüber alts. rihtian, ahd. rihtan das goth. garaihtjan oder gegenüber altn. burgum, ags. burgon, ahd. purkumés das goth. baurgum den älteren Vocal bewahrt hätte, so scheint mir doch sehr gegen diese Annahme zu sprechen, dass ai und au auch für ursprüngliches i und u eintreten. Diess ist z. B. der Fall in 1. plur. praet. ga-taihum = ahd. zigumês von W. dik, tuúhum = ahd. zugumês von W. duk, maihstus = hd. mist, vgl.  $\delta$ - $\mu\gamma$ - $\mu\alpha$  (Curtius, Grdz. 2 177), aúhsa = altn. u.vi, vgl. skr. ukshan bos (Fick, W.<sup>2</sup> 701), daúrô = 9voa, gemeinschaftl. Grundf. dhurâ, u. s. w.
- 2. spricht mir für die Annahme, alle ai und au seien aus i und u entstanden, die Analogie der Vorgänge im hochdeutschen. Wir sahen, dass unursprüngliches i und u in hd. Mundarten (die oben angeführten Fälle liessen sich mit leichter Mühe noch vermehren) durch folgendes Ar nach a hingeführt werden, wie in werd, kerch, herd, dorscht, korz u. s. w. Warum sollte goth. hairdeis anders aufgefasst werden als jenes herd, warum thaurstei anders als jenes dorscht? Das goth, und das hd. sind Schwestersprachen, und das Alter

des ersteren darf uns nicht allzusehr imponiren. Ist doch z. B. unser Wort  $j\hat{a}r$  (annus) durch sein  $\hat{a}$  noch nach anderthalb Jahrtausenden dem goth.  $j\hat{e}r$  überlegen. Die Analogie des Uebergaugs von unurspr. i, u vor r in e, o im hd. fällt aber um so mehr in's Gewicht, weil wir im goth. die Geschichte der Laute nicht verfolgen können, um so eher also hier Analogieschlüsse am Platze sind.

Uebrigens steht die Curtius'sche Hypothese in engem Zusammenhang mit einer andern, die ich daher hier kurz berühren muss, mit der nämlich, dass vielleicht hd. ë nicht durch Brechung aus i hervorgegangen wäre, sondern sich vielmehr unter dem Einflusse nachfolgender a-Laute vor der Schwächung zu i bewahrt hätte. Auch hier ist vor allem einzuwenden, dass ë nicht bloss indogermanischem a entspricht, sondern auch indogermanischem i, wie in westa, wëssa, den Nebenformen von wista, wissa von W. vid. Die arspr. i sind freilich in den ptc. stikanêr, ziganêr etc. trotz folgendem a ungebrochen geblieben. Diess ist aber offenbar so zu erklären, dass man das i deutlich als in der i-Reihe stehend empfand und durch Brechung des i das ganze auf i gestimmte Ablautsverhältniss empfindlich gestört hätte. Und anders ja ist es in der u-Reihe, wo man nicht so feinfühlend verfuhr und in der That überall, ausser vor nasal. + cons., urspr. u brach: pokanêr = goth, bugans, kozanêr = qutans u. s. f. Besonders scheint mir noch gegen Curtius' Vermutung der Umstand zu sprechen, dass das o = u vor a in der historisch zu verfolgenden Periode der hd. Sprache immer mehr um sich greift: geronnen, sommer, sonne, sollen u. s. f. "Diese Progression des o ist mir der stärkste Beweis seiner Unursprünglichkeit", sagt Grimm a. a. O. S. 69.\*)

<sup>\*)</sup> Anm. des Herausgebers. Die Entscheidung der hier erörterten interessanten Frage muss ich den Germanisten überlassen, welche besser als ich das gesammte in Betracht kommende Material übersehen. Inzwischen hat es gerade von dieser Seite nicht an Zustimmung zu meiner mehr beiläufig ausgesprochenen Vermuthung gefehlt. Vgl. Grundz.  $^3$  S. 399. Der Uebergang von ursprünglichem i und u in ai, e und aii,

Das fast in allen germanischen Sprachen deutlich erkennbare Ar berechtigt uns wol zu der Annahme, dass diese Gestalt des r-Lautes schon in der germanischen Grundsprache vorwiegend im Gebrauche war.

#### П.

Auch in den romanischen Sprachen führt r oft getrübte Vocale wieder zum u zurück, besonders solche, die auf der Bahn nach i zu Schwächung erlitten hatten. Deutlich tritt diese Neigung z. B. hervor in der bolognischen Mundart der ital. Sprache, wo es heisst arguoi = orgoglio, arspondr = rispondere, arstar = restare etc., in welcher Neigung vielfach auch die Mundart von Piemont tibereinstimmt: arlogi = orologio, arliquia = reliquia etc. S. Fuchs, Unr. Zeitw, etc. S. 135. Ebenda S. 278 heisst es, in der Auvergne und den nordfranzösischen Mundarten gehe e besonders gern vor r in a über: anv. parsounage, tarro (terre), sarrir, couvartoura, vartá (vérité) etc. Vgl. auch S. 319 und 325. Andere Fälle noch, auch solche aus dem spanischen und portugiesischen, findet man zusammengestellt bei Schuchardt in s. Buch über den Vocal. d. Vulgärlat., Fälle von a für e I, 210 f., von a für ο I, 184.

Dass diese auf romanischem Boden weit verbreitete Lautneigung in der lat. Volkssprache bereits ihre Vorläufer hatte, ist von vorn herein zu erwarten und wird durch Schu-

o war mir natürlich nicht unbekannt. Auch gestehe ich durch die hier vorgebrachten Erörterungen nicht irre gemacht zu sein. So lange man nicht den schlagenden Beweis führt, dass vor jenem ai, e, au, o ein i, u wirklich vorhanden war, bleibe ich bei der Ansicht, dass der weniger geschwächte Lant auch wirklich der ältere war. Doch ist es nützlich, solche Fragen von den verschiedensten Seiten zu betrachten, und auch die bunten Vocalverhältnisse jüngerer Mundarten dabei in Anschlag zu bringen.

chardt's Sammlung von vulgärlat. A = E I, 206 ff. meiner Meinung nach auf's klärlichste bewiesen. Aus dieser Sammlung geht hervor, dass "kurzes e besonders vor einfachem und complicirtem r und vor complicirtem n in a übergegangen ist." Was die letztere Lautneigung betrifft, e (i) vor n in a zu verwandeln, so können wir uns hier auf ihre physiologische Erklärung nicht einlassen. Es genügt darauf hinzuweisen, dass sie ebenfalls in den roman, Sprachen, namentlich im französischen, weitere Ausdehnung gewonnen hat (s. Schuch, S. 219). Nun ist freilich nicht unbestritten geblieben, dass die Beschaffenheit der folgenden Consonanten mit diesem Uebergang in a in Verbindung stehe. Corssen nämlich behandelt die Verwandlung kurzer Vocale in a unter dem Capitel 'Assimilation getrennter Vocale' II2, 372 ff., stellt hier fünfunddreissig Fälle zusammen, in denen dem zu a erhobenen Vocale ein a in der folgenden oder in der vorhergehenden Silbe zur Seite steht, und nimmt nun an, dass dieses Nachbar-a durch assimilirende Kraft den Uebergang des Vocals in a hervorgerufen habe. Dass e und o auch ohne benachbartes a in a übergehen, e z. B. in pareat (ygl. frz. par), quarcus, Armogenes, arundo = erundo, hirundo (vgl. prov. arondeta, frz. aronde) etc., o in martisia, tartuca (vgl. ital. port. tartaruga, prov. tartuga, sicil. tartuca) etc. (s. Schuch, a. a. O.), erklärt sich Corssen durch die Annahme, die Sprache habe sich daran gewöhnt, diesen Lautwandel auch über die wirkende Ursache hinaus eintreten zu lassen. Diese ganze Erklärung hält er für die einzig vernunft- und sprachgemässe, weil eine Lautverwandtschaft oder Lautneigung des Vocals a zu den benachbarten Consonanten nirgends wahrnehmbar sei.

Dem gegenüber erwäge man: unter den fünfunddreissig von Corssen aufgeführten Fällen sind siebenzehn, also ungefähr die Hälfte, wo dem zu a erhobenen Vocal ein r folgt, in Schuchardts Verzeichniss des Wandels von e in a zeigt sich das a neunundzwanzigmal vor r, achtzehnmal vor n, vor den übrigen Consonanten entweder gar nicht oder ein-

bis viermal.7) Und dieses Verhältniss soll ein zufälliges sein? Nirgends soll ein Einfluss benachbarter Consonanten walten? Ich will gerne zugeben, dass Vocalassimilation in vielen, vielleicht in den meisten Fällen mit im Spiele war, und halte es für gar nicht unwahrscheinlich, dass oft gerade durch die Nachbarschaft eines a das schon wegen des folgenden Ar-Lautes nach a hinneigende e oder o völlig zu a erhoben wurde oder umgekehrt dieser völlige Uebergang in a durch das r hervorgerufen wurde, nachdem schon vorher das benachbarte a das e oder o dem a-Laute näher gebracht hatte. Ich halte also Corssens Erklärung durch Vocalassimilation keineswegs für durchaus verkehrt, nur leugne ich, dass Vocalassimilation allein thätig gewesen sei. Nehmen wir demnach an, dass neben einander vorhanden gewesen seien die Neigung Vocale benachbarter Silben einander anzugleichen und die Neigung e und o vor r in a zu verwandeln, so begreift sich auch am leichtesten, dass wir einerseits Formen finden wie pareat, quarcus, martisia, wo an Vocalassimilation nicht gedacht werden kann, und andererseits Formen wie matara (metaxa), claraca (clovaca). wo wiederum der folgende Consonant nicht die Verwandlung in a veranlasst haben kann.

Wir dürfen also behaupten, dass schon die spätlateinische Volkssprache dem Ar-Laute geneigt war und dass dieser schon hier vielfach auf die Qualität der vorausgehenden Vocale Einfluss übte.

<sup>7)</sup> Aus Schuchardts Verzeichniss sind zu streichen und bei meiner Berechnung nicht mitgezählt die S. 208 aufgeführten griechischen Formen wie camara = zauaga, klass. camera n. s. w., da hier kein Uebergang von e in a stattgefunden hat. Sie lassen indess immerlin darauf schliessen, dass das r der Volkssprache die Bewahrung des a begünstigte. Was sonst noch etwa aus jenem Verzeichniss zu streichen wäre (s. Corssen S. 375 Anm.), habe ich bei der Zählung nicht ausgeschlossen, da das Zahlen verhältniss, auf welches mir es ja einzig ankommt, durch diese Ausscheidung kaum würde alterirt werden.

### III.

Ich komme zuletzt zum griechischen, wor ebenfalls in nicht wenigen Fällen als Ar anzusehen ist, indem es nicht nur zur Reinerhaltung eines urspr. a-Lautes beiträgt, sondern auch — in drei Fällen glaub' ich ganz sicher — vorausgehendes  $\varepsilon$  in  $\alpha$  verwandelt hat.\*)

Im allgemeinen lässt sich über die besondere Natur des o in den verschiedenen Mundarten nur höchst selten etwas einigermassen sicheres ermitteln. So deutet die Neigung des lesb. Aeolismus, a in der Nachbarschaft eines o zu o zu verdumpfen, wie in μέμορθαι, στρότος u. s. w. (Ahrens I. 76 ff. Hirzel, Zur Beurth, d. aeol. Dial. S. 10 ff. Gelbke. Stud. II, 15), darauf hin, dass das  $\rho$  in dieser Mundart vielfach einem Ur nahe kam, d. h. einem r, bei dessen Hervorbringung die Lippen gerundet nach vorn geschoben wurden. So lässt auch die nun näher zu besprechende Vorliebe einiger dorischen Mundarten, namentlich der lokrischen, für  $\alpha$  in der Nachbarschaft des o auf a-vocalische Aussprache dieses Consonanten schliessen. Eingehender hat die hier in Betracht kommenden Formen bereits Allen behandelt Stud. III, 219 ff., doch scheint mir seine Auseinandersetzung mehrfach der Berichtigung zu bedürfen. Zunächst wendet er sich mit Recht gegen Ahrens, der de diall. II, 119 die Vermutung geäussert hatte, in Fällen wie τράπω, τράφω, στράφω, τοάγω möchten wol die Dorier nicht sowol das alte a bewahrt, sondern wegen des benachbarten o den schon geschwächten Laut wieder zu a zurückgeführt haben. Ahrens'

<sup>\*)</sup> Anm. des Herausgebers. Auf einen Fall, in welchem die griechische Sprache vor r geradezu ein a erzeugt hat, ist von mir schon K. Ztschr. VI, S2 hingewiesen, nämlich die nachhomerische Form  $\varkappa \epsilon a \varrho$ . "Aus \* $\varkappa \epsilon \varrho \vartheta$  [statt eines älteren  $\varkappa a \varrho \vartheta$ ] dürfte \* $\varkappa \epsilon a \varrho \vartheta$  in der Art entstanden sein, dass sich  $\alpha$  vor dem  $\varrho$  entwickelte und das wohl noch zu einer Zeit, zu welcher das  $\vartheta$  noch nicht vom Auslaut ausgeschlossen war."

Argument: "derivata τρόπος, τροφός etc., quae Doridi eum vulgari lingua communia sunt, praesentia τρέπω, τρέφω etc. postulare videntur" ist hinfällig, da auch vor solchen Consonanten, die keine Verwandtschaft zu a haben, oft genug neben den im Ablautsverhältniss zu einander stehenden & und o ein a auftritt. Hier müssen wir a für ursprünglich halten und wir haben sonach kein Recht das α von τράπω etc. zunächst aus & herzuleiten. Ganz anders steht nun freilich die Sache bei den drei lokrischen Formen πατάρα, Fεσιμάσιος, ἀνφότασος. Sollte hier sich gleichfalls uraltes a erhalten haben? Wer an engere Verwandtschaft der Griechen und Italiker glaubt, den müssen die lateinischen patrem für \*paterem, resper, dex-ter doch sehr bedenklich machen. Demi dass in diesen Formen die Römer wie alle Griechen ausser eben den Lokrern durchgängig den e-Laut aufweisen, deutet doch darauf hin, dass dieser sehon der gräcoitalischen Ursprache angehörte (vgl. Curtius, Ueber die Spaltung u. s. w. S. 24). Auch Allen steigt dieses Bedenken auf und nicht nur hinsichtlich jener drei Formen, sondern auch des praesens  $q \acute{a} \rho \omega$  für  $q \acute{\epsilon} \rho \omega = lat$ . fero. Er schlägt es nieder mit den Worten: "Sed displicet iste regressus litterae  $\epsilon$  in  $\alpha$ , cuius exempla in graeca lingua non suppetunt." "Excusationem, dixerit", - heisst es dann weiter -"habet propter o consonam sequentem. Sed hace littera iam a principio aderat; si valeret ad revocandum a, quidni etiam ad servandum, ut factum est in multis vocibus, e. g. zάρα cere-brum, οξθαρ uber, πταρνύω sternuto, άρχτος ursus, παιο jecur (or)?" Es folgt dann noch eine Reihe von Beispielen, die beweisen sollen und beweisen, dass gräcoitalische Wurzeln, die beiderseits e zum Vocal haben, doch daneben im griechischen bisweilen auch α bewahrt haben, wie uéroc - mens, aber uairo u. s. w. Ausserdem wird auch noch der dativ. plur. πατράσι aufgeführt zum Beweise, dass suff. ter- im griechischen noch als tar erscheine.

Was zunächst die Form φάρω anlangt, die Allen mi πατάρα, Εεσπάριος, ανφόταρος auf eine Stufe stellt, so will Curtius, Studien, V.

ich gerne zugeben, dass ihr  $\alpha$  aus  $\varepsilon$  herzuleiten keine Nötigung vorliegt. Nicht so bei den drei anderen Formen. In der Ansicht, in ihnen sei das  $\alpha$  unursprünglich, muss ich gestehen, hat mich Allens Auseinandersetzung eher bestärkt als sehwankend gemacht.

Wir haben zu erwägen:

- 1. Wenn auch  $\varepsilon$  anderwärts im griechischen nie in  $\alpha$  sich verwandelt, so ist doch durch die vielfache Erhaltung des ursprünglichen  $\alpha$  in der Nähe von  $\varrho$  in den dorischen Dialekten und sonst ( $\chi \dot{\omega} \varrho \bar{\alpha}$ ,  $\delta \varrho \bar{\alpha} \mu \alpha$  etc.; vgl. auch Curtius a. a. O. S. 14) die a-vocalische Natur des  $\varrho$  so klar dargethan, dass wir uns gegen die Annahme, hier und da sei durch folgendes Ar auch eine Rückkehr zum alten a bewirkt worden, nicht von vorn herein ängstlich zu sträuben brauchen. Die verwandten Sprachen zeigen Fälle einer solchen Rückkehr zu a in grosser Anzahl.
- 2. Formen wie  $z\acute{a}\varrho\alpha$ ,  $o\check{b}\vartheta a\varrho$  u. s. w. mit erhaltenem  $\alpha$  durften von Allen nicht herangezogen werden. Sie gehören eum grano salis der ganzen Gräeität an und sind also nicht mit vereinzelten mundartlichen Erscheinungen auf eine Stufe zu stellen.
- 3. 'Mévog mens, aber  $\mu\alpha i\nu\omega$ ' und was sonst noch derartiges von Allen beigebracht wird beweist für  $\pi\alpha i\alpha i\alpha \alpha$ ,  $F_{\epsilon\sigma\pi}\dot{\alpha}\varrho_{i}$ ,  $\dot{\alpha}\nu\varphi\dot{\alpha}\nu\alpha\varrho_{o}$  gar nichts. Denn abgesehen davon, dass wir hier zum Theil wieder gemeingriechische Formen vor uns haben, so ist es doch nicht einerlei, ob wir es mit  $\alpha$  als Wurzelvocal zu thun haben oder mit einem  $\alpha$  in Ableitungssilben wie in den fraglichen drei Formen. In den Wurzelvocalen waltet leicht ein gewisses Ablautsverhältniss, welches besondere Gesetze für diese bedingt. Und bei  $\mu\acute{e}\nu o_{S}$  gegenüber  $\mu\alpha\acute{i}\nu\omega$  fällt doch auch die Bedeutungsverschiedenheit der Wurzel an sich in's Gewicht. Zudem handelt es sich ja bei  $\dot{\alpha}\nu\varphi\acute{o}\tau\alpha\varrho_{OS}$  gegenüber  $\dot{\alpha}\mu\varphi\acute{o}\tau\epsilon\varrho_{OS}$  u. s. f. nur um verschiedene Formen derselben Bildung.
- 4. Dass πατράσι, θυγατράσι aus \*πατάρ-σι, \*θυγατάρ-σι hervorgegangen seien, kann ich nicht zugeben, ob-

wol auch neuerdings Siegismund in seiner ergebnissreichen Untersuchung über die Metathesis Stud. V, 167 f. sich für die Entstehung dieser Dative durch Metathesis ausgesprochen Schon Meister trat Stud. IV, 366 dieser hergebrachten Annahme entgegen und wies auf die Dative dov-d-oi, vi-d-oi hin, in denen a nicht anders denn als Bindevocal gefasst werden kann, und erklärte darnach auch πατράσι aus \*πα- $\tau(\varepsilon)o$ - $\alpha$ - $\sigma\iota$ . Ich sehe also nicht ein, warum man dieser Auffassung gegenüber eine Deutung bevorzugen soll, derzufolge man für den dat. plur. die Suffixform ταρ, für alle übrigen Casus die Form \(\tau\epsilon\rho\) auzusetzen hat, und auf Grund deren man für den Plural von arno folgende Abwandlung gewinnt:  $\vec{\alpha}$ - $\nu \dot{\epsilon} \rho$ - $\epsilon \varsigma$ , \*  $\vec{\alpha}$ - $\nu \dot{\epsilon} \rho$ - $\omega \nu$ , \*  $\vec{\alpha}$ - $\nu \dot{\alpha} \rho$ - $\sigma \iota$ ,  $\vec{\alpha}$ - $\nu \dot{\epsilon} \rho$ - $\alpha \varsigma$ . Warum im Gegensatz zu den übrigen Casus (vgl. auch umbr. acc. plur. nerf, lat. Nero) der éine dat. plur. das alte a bewahrt haben sollte, sieht man nicht ein. Die von Siegismund ausgesprochene Vermutung, die dem Wurzelvocal folgende Doppelconsonanz hätte vielleicht Ursache der Erhaltung des a sein können, bedurfte, um in's Gewicht zu fallen, der näheren Begründung.

5. Mit der gut begründeten Annahme, dass die Suffixe tero- in δεξί-τερο-ς, dev-ter und ter- in πα-τήρ, pa-ter den e-Laut sehon vor dem Auseinandergehen der gräcoital. Grundsprache erhalten hätten, weiss Allen sich, wie mir scheint, nur ungenügend abzufinden. Er sagt S. 222: "Nos rem ita explicamus: vocalem quae praecedit o in his vocabulis iam ante linguas seiunctas labefactari coepisse ac paullulum inclinari ad sonum tenuiorem, hanc mutationem postea apud Latinos plurimosque Graecos praevaluisse, horum vero paucos. renitente littera e, non deposuisse apertiorem vocalem." Diess heisst doch: bei der Sprachtrennung neigte das a nach e hin, dieses a erhielt sich auch noch in der griech. Grundsprache bis zur Spaltung derselben, und dann erst sank es in den meisten Dialekten völlig zu e, nur im lokrischen kehrte es wieder zum reinen a zurück! Denn nichts berechtigt uns das a in πατάρα, Γεσπάριος, ἀνφόταρος nicht

für ein reines a zu halten, und so kann im Grunde Allen dem  $\varrho$  neben der conservirenden Kraft auch die nieht absprechen, bereits geschwächtes  $\alpha$  wieder in reines a zu verwandeln. Ich denke aber, an Stelle der künstlichen Annahme eines bloss auf der Bahn nach e hin begriffenen gräcoitalischen und grundgriechischen a setzen wir die viel einfachere und naturgemässere, dass in jenen drei lokrischen Formen  $\varrho$  vermöge seiner a-vocalischen Natur das aus gräcoitalischer Zeit überkommene  $\varepsilon$  zu  $\alpha$  emporhob. Gibt man den Uebergang von  $\varepsilon$  in  $\alpha$  bei diesen drei Wörtern zu, so wird man nun wol geneigt sein denselben auch für  $\varphi \acute{a} \varrho \omega$  (vgl. Curtius a. a. O. S. 19) anzunehmen, für welches freilich noch  $\varphi \alpha \varrho \acute{\epsilon} \tau \varrho \alpha$  in Betracht kommt. Auch sonst dürfte die Originalität des  $\alpha$  hie und da nur eine scheinbare sein.

## **NACHTRAG**

ZU DEN

# BEITRÄGEN ZUR STAMMBILDUNGSLEHRE

von

GUSTAV MEYER.

(Vgl. oben S. 1 ff.)



In den im ersten hefte dieses bandes gedruckten Beiträgen zur stammbildungslehre habe ich in ausführlicher weise den nachweis zu liefern gesucht, dass im griechischen die eonsonantischen stämme aller art besonders in späterer zeit das bestreben zeigen sich mit einem vocal zu erweitern und so in die analogie der a-flexion überzugehen. gleich ergab sich, dass die as-stämme diesen übergang in etwas anderer weise bewerkstelligen, indem sich bei ihnen, und zwar schon von frühester zeit an, neben dem ausgange as (oc) der themaauslaut  $a(o-c, \tau)$  festsetzte. s. 67 ist ein verzeichnis solcher parallelformen gegeben, dem sich noch einige unsichere, blos auf anführungen der grammatiker berühende aus Lobeck Rhemat. 296 f. anreihen lassen (über γλίδος für γλιδή vgl. Mor. Schmidt zu Hesych. s. v. χλιδός). der letztere übergang hat sein vollständiges analogon im altbulgarischen, wo die us-stämme in früheren denkmälern selten, später immer häufiger der declination der a-stämme so wird aus sloves (nom. sing. slovo = sk. cravas zkéroc) der stamm slova (wort), nomin. ebenfalls slovo, ein umstand, der diesen übergang begünstigt haben mag, aus nebes (skr. nabhas végog) himmel neba, aus těles leib těla u. s. w. vgl. Schleicher, Forml. des kirchenl. 217. Leskien, Handbuch der altbulg. spr. § 52. anm. 2. nicht anders sind im althochdeutschen die plurale grebir, krûtir, hûsir, holzir bandir bletir harir neben den singularen grap krút hus holz bant blat har zu erklären; das ir ist keine blosse bildungssilbe, sondern das suffix as, das sich hier nur im plural, und auch da nicht immer, erhalten hat, während es im singular dem suffix a gewichen ist: vgl. Schleicher, Comp. 3 461. fast noch treffender aber lassen sich die ähnlichen erscheinungen im pråkrt zur vergleichung heran336 Meyer

ziehen, die dialekte des prâkrt haben fast vollständig die consonantische flexion des sanskrt aufgegeben und die ursprünglich consonantischen stämme desselben in die flexion der vocalischen hineingezogen. Vararuki handelt über diesen übergang in seiner Prâkrta-Prakâca (ausg. von Cowell. 1854) IV 6-8. 10. 11. 18. 19. so wird z. b. aus den asstämmen skr. jaças ruhm, nabhas luft, himmel, saras teich im prk. gaso (masc., also mit verändertem geschlecht, wie im griechischen), naham, saro, auch die neutralen stämme auf man erleiden dasselbe schicksal: skr. karman that wird kammo, ganman geburt gammo, varman liebe vammo, ganz in der nämlichen weise, wie im griechischen neben neutris auf uar (uar) masculina auf uo hergehen, vgl. s. 64. endlich lässt sich auch der übergang in die vocalische declination durch antritt eines vocals an den consonantischen stamm aus dem prâkrt belegen, und zwar ist die vergleichung um so interessanter, als hier, wie im griechischen, sowol masculina als feminina auf diese weise entstehen. aus skr. carud fem. herbst wird prk. sarado masc., aus prâvrsh f. regenzeit pâuso msc.; aus ûcis segen f. ûsisû f., aus sarit f. fluss sariû, aus vâk rede vaâ, aus gir wort girâ, aus die gegend disâ, aus dhur deichsel dhurû. noch mehr beispiele findet man bei Vararuki am angeführten orte.

Uebrigens ist die vocalische stammerweiterung vermittels des suffixes a nicht blos auf die nominalbildung beschränkt, sondern findet sich in derselben weise auch in der verbalbildung wieder. dass verbal- und nominalstämme eigentlich identisch sind und nur der verbindung mit verschiedenartigen pronominalstämmen ihre spätere scheidung zu verdanken haben, ist eine jetzt wol von den meisten sprachforschern geteilte ansicht, die durch die eben erwähnte erscheinung eine neue bestätigung erhält. im sanskrit finden sich eine kleine anzahl von verbalwurzeln auf nv, die nach der ersten classe flectiert werden und offenbar hervorgegangen sind aus dem durch antritt von a erweiterten suffix nu der fünften (resp. achten) classe; sie sind besprochen von Benfey

Orient und Occident III 211 und von Pott Et. Forsch. II2 655. neben ruv - a-ti liegt die form ruô-ti (st. ar - nô-ti wrz. ar) noch vor; ebenso steht neben piur effundere, conspergere das altbaktrische frapinaoi-ti er breitet aus, von pi nach el. V. inr B. R. I 799. 1. eindringen auf, drängen. 2. gewalt branchen. 3. in der gewalt haben, ist gewiss ausgegangen von einem nach der 5. cl. flectierten i, st. i-nu, wie es im vedischen sprachgebrauch noch nachweisbar ist (Benfey Vollst. Gr. s. 359) und sich im lateinischen und litauischen auch erhalten hat, dort in den bekannten formen prod-ī-nunt ob-ī-nunt red-ī-nunt, über die man Schweizer-Sidler KZ, H 380 f. und Corssen Ausspr. I 2 420 vergleichen mag, hier in der praesensbildung ei-nu inf. ei-ti gehen (Schleicher Hdb. d. lit. spr. I 240). zweifelhaft ist es, ob das griechische al-vo-uat von Kuhn KZ. II 397, Fick Vgl. wörterb.2 21 mit recht zu jenem inôti invati gestellt ist. ebenso unsieher ist die vergleichung von gi-nr-ati (daneben gi-nô-shi) mit dem griechischen γά-νν-μαι, wie sie Benfey und Pott a. a. o. versuchen. krnr bei Pânini III 1, 80 ist zwar unbelegt, es kann aber sehr wol aus kar kr machen hervorgegangen sein, dessen auffallende flexion nach der 8. classe gewiss einen ursprünglichen praesensstamm karnu kr-nu zur voraussetzung hat.

Während im sanskrit diese stammerweiterung auf verba mit der praesensbildung nu beschränkt zu sein scheint, hat diese erscheinung im altbaktrischen weiter um sich gegriffen und verba aller classen inficiert. eine vollständige sammlung der hierber gehörigen fälle findet man in Justis Handbuch der zendsprache s. 384 §. 485. Spiegel fasst dies als antreten des bindevocals auf, z. b. Altbaktr. Gramm. §. 215. 216. 217. 218. so wird von çtu (2. cl.) loben upa-çtröit gebildet, von kar (5. cl.) machen kere-nar-a, von var (5. cl.) beschützen rerenvaite u. s. w. im griechischen findet auf eben diese weise eine bekannte erscheinung ihre erklärung, nämlich das nebeneinanderbestehen von einzelnen formen oder ganzen flexionen nach der sogenannten bindevocal-con-

jugation neben verben auf νυ-μι; wenn sich neben δείκ-νυ-μι δειχνύω findet, so hat sich einfach der stamm δειχνυ zu δειχνυο erweitert, was natürlich die consequenz des überganges in die  $\omega$ -conjugation mit sich führte. auch hier ist die erscheinung also auf verba der fünften indischen classe beschränkt und hat im gebiete der nominalbildung ihr vollständig congruentes analogon in der stammerweiterung der nomina auf v zu vo (δάχον zu δάχονο-), die ich s. 89 f. besprochen habe. ich stelle die betreffenden vorkommenden parallelformen mit benutzung von Lobeck Rhemat. 209 zusammen. ἄγ-νυ-μι κατ-αγ-νύ-ω, δαί-νυ-μι δαι-νύ-ω Call. Cer. 84, δείχ-νυ-μι δειχ-νύ-ω, θόρ-νυ-μαι θοο-νύ-ω-νται Her. III 109, ζεύγ-νυ-μι ζευγ-νύ-ω, ατίν-νυμι ἀπο-ατιν-νύ-ω,  $\mu i \gamma - \nu v - \mu i \quad \mu i \gamma - \nu \dot{v} - \omega , \quad \partial i \gamma - \nu v - \mu i \quad \partial i \gamma - \nu \dot{v} - \omega , \quad \partial \mu - \nu v - \mu i \quad \partial \mu - \nu \dot{v} - \omega ,$ όρ-νυ-μι όρ-νύ-ω, πλέγ-νυ-μι πλεγ-νύ-ω, πήγ-νυ-μι πηγνύ-ω, δήγ-νυ-μι δηγ-νύ-ω, τά-νυ-μαι τα-νύ-ω; έν-νυ-μι κατα-είνυον Ψ 135, περάν-νυ-μι περαν-νύ-ω Kühner Ausf. Gr. I 845, πρεμάν-νυ-μι πρεμαν-νύω, ζών-νυ-μι ζων-νύ-ω Hipp. 8, 144, πετάν-νυ-μι πεταν-νύ-ω, δών-νυ-μι δων-νύ-ω, σπεδάν-νυ-μι κατ-ε-σκεδάν-νυ-ον Kühner I 906, στοών-νυ-ιιι στοων-νύ-ω,  $\gamma \omega \nu - \nu \nu - \mu \iota \gamma \omega \nu - \nu \dot{\nu} - \omega$ . auch ελαύνω gehört hieher, das, wie Kuhn KZ. XIV 330 mit zustimmung von Curtius Erläut.2 122, Schleicher Comp. 3 765, Leskien Stud. II 117 nachgewiesen hat, für  $*\dot{\epsilon}-\lambda\alpha-\nu\dot{\nu}-\omega$  steht und einem skr. r-nv-a-ti entspricht (\*  $\dot{\epsilon}$ - $\lambda \alpha$ - $\nu \dot{\nu}$ - $\epsilon$ - $\tau \iota$  = \*  $r\alpha$ -nu-a-ti d. i. \* ar-nu-a-ti vgl.  $\partial \rho \nu \dot{\nu} \omega$ ); ebenso das kretische  $\sigma \nu \alpha - \nu \dot{\nu} - \omega$  für  $\partial \nu \nu \mu \nu$ , womit Kuhn KZ. II 467 passend den skr. nominalstamm sthânu fest verglichen hat; die wurzel sthû zeigt nasalierte praesensbildung auch im altbulgarischen sta-na inf. sta-ti stehen und im zemaitischen stuin er steht (für stó Schleicher Hdb. d. lit. I 240). wenn μηνύω gebe an wirklich mit μαίνω u. s. w. verwant ist und zu wz. man gehört (Curtius Gr. 279), so hat es ein andenken an die flexion dieser wurzel nach der 8. ind. classe bewahrt (man-u-tê), das im griechischen sonst verschwunden ist.

# DE SONORUM AFFECTIONIBUS

QUAE PERCIPIUNTUR

### IN DIALECTO NEO-LOCRICA.

SCRIPSIT

NICOLAUS CHALKIOPULOS.

LOCRENSIS.

Adhibui ad litteras linguae neo-graecae transcribendas alphabetum a Deffnero constitutum et in Studiorum a G. Curtio editorum vol. IV p. 236 descriptum, quo accuratissime et commodissime soni, qui nunc audiuntur, exprimi et distingui mihi videntur. Consonantes igitur his notis significantur:

|      |                    | explosivae   |       |         | fricativae |       | dae      |
|------|--------------------|--------------|-------|---------|------------|-------|----------|
|      |                    | fortes       | lenes | nasales | fortes     | lenes | liquidae |
| I.   | palatales          | k            | g     | ù       | x          | j     |          |
|      | velares            | k            | g     | ń       | X          | γ     |          |
| II.  | interden-<br>tales |              |       |         | э          | δ     | r        |
|      | alveo-<br>lares    | t            | d     | n       | S          | z     |          |
|      | cacumi-<br>nales   |              |       |         | Š          | ž     |          |
| III. | labiales           | $\mathbf{p}$ | b     | m       | f          | v     |          |

Ex variis linguis inter se comparatis princeps grammaticae lex a viris doctis probata est haec: Quaecumque sonorum et consonantium et vocalium mutationes appareant, eas non ex libidine aut licentia, sed ex naturali quadam necessitate fieri, cum homines, commoditatis quodam studio ducti, magis magisque sonis uti soleant talibus, quales facilius oris organis procreari possint. Quae affectiones, a principiis, quae vix percipiuntur, ortae, sensim paulatimque in dies erescunt atque quae est et loquentium et sonorum natura et indoles varia, varium in modum, sed non sine certa quadam ratione propagantur. Quae cum ita sint, ut recentioris aetatis linguae, nisi priores aetates respexeris, ex quibus suam quaeque originem repetat, recte penitusque explorari nequeunt, ita linguarum antiquarum naturam ac leges, dummodo satis caute considerateque rem aggrediaris, exemplis certis et luculentis ex proxima quaque aetate allatis quodammodo vel confirmari vel explicari posse mihi persuasum est.

Itaque ut ad veterum Graecorum linguam accuratius intellegendam aliquantulum conferam, quaestiones institui de nostri temporis dialecto locrica, habita ratione corum, quae veteribus in dialectis reperiuntur similia aut dissimilia. Neolocricam autem dialectum eam intellego, qua nunc utuntur incolae Locridis provinciae. Exemplorum tamen, quae attuli, multa inveniuntur etiam ceteris in dialectis. Haec autem accurate inter se distinguere res est difficilis et a proposito meo aliena.

Haec igitur dialectus non minus quam ceterae omnes graecae recentiores, similiter atque linguae a vetere latina ortae, linguae antiquae sonos per saecula ex universa diluendi et emolliendi necessitate varie multumque mutavit, atque ita, ut easdem, quae cum in ceteris omnibus Indogermanorum linguis magis minusve tum in vetere graeca iam late patent, causas, cur soni mutentur, etiam nunc cognoscere possimus tres illas, quas exponit Curtius Element. etymol. Gr. p. 380:

1) vim sonorum vicinorum,

- 2) vim sonorum, qui nobis nolentibus excidunt, i. e. sonorum irrationalium,
  - 3) studium sonos alios ab aliis distinguendi.

#### CAPUT PRIUS.

#### DE CONSONANTIBUS.

Easdem leges, quas in antiquioribus linguis valere a grammaticis comparativis demonstratum est, et eam maxime, ut soni quique pronuntiatu difficiliores in faciliores mutentur, ad neolocricam quoque dialectum pertinere, facile intellegitur. Atque primum quidem explosivae omnino graviores et difficiliores ad pronuntiandum quam fricativae, deinde tenues graviores quam mediae, tertio spirantes a veteribus aspiratis ortae  $\chi$ , f,  $\vartheta$  graviores sunt quam spirantes lenes ex mediis ortae  $\gamma$ , b,  $\delta$ .

Nec minus ea quae ex organis, quibus pronuntiantur, inventa est sonorum series in dialecto neolocrica observatur, ita ut inde ab oris partibus interioribus ad exteriores soni transferantur, i. e. gutturales, quae gignuntur intimo gutture, in proximas dentales, dentales in labiales, quae gignuntur extremis labiis, facile mutari possint. Quibus de rebus satis erit eos qui haec legunt ad G. Curtii Elem. Etymol. p. 405

De sonorum affectionibus, quae percipiuntur in dial. neolocrica. 343 ablegare; eiusdem libri p. 41 de iis agitur, quae ab illis legibus excipienda esse videntur.

#### § 1.

#### De consonantibus imminutis.

1) Cum in dialectis neograccis omnibus, tum in locrica tenues saepe in suam quaeque mediam, mediae deinde ex lege nune late patente in spirantes sive fricativas mutatae sunt.

# a) Gutturalis fortis k in g, deinde in $\gamma$ (j) mutata est.

1) Initio vocabulorum ante vocales.

Κωβιός vel potius huius vocis deminutivum zωβίδιον mutatur in γονίδι. Καφνόφνλλον in γανόfαllon. zὑπη, euius loco iam Hesychius γὑπο, praebet, in γὑνα, zνψέλιον ex zνψέλη mutatur in γἰρκόli, zαφίς in γανίδα, pro latino eardinalis dicitur γανδιαἱlis, pro securus sίγυνοs cet.

2) in mediis vocabulis ante vocales.

πλένω<sup>1</sup>) mutatur in  $pl\acute{e}γο$ , λενάνη et deminutivum λενάνιον in  $ley\acute{e}ni$ .

3) in mediis vocabulis ante liquidas l, r et n nasalem, quibus saepissime sonos vicinos imminui constat.

Ex vetere zράστις (atque γράστις) fit γrasiδi, ex zυποῖνος γrivάδι²), ex αὖλαξ ανταγίά,

ex ελυστήριον γlistiri, ex έκλείχω γlifo,

ex ξελυτοόω γlitóno (vid. Passovii popul. Carm. indic.),

ex ἐχνεύω γνώfo. Passovius in popul. Carm. etiam γnefizo affert.

<sup>&#</sup>x27;) Iudicium, ex quo hanc radicem iam antiquitate emollitam esse efficitur, praebet  $\pi\lambda\epsilon_j \nu \epsilon \omega$  (Opp. Cyn. 3, 213), ubi liquida  $\nu$  explosivam  $\varkappa$  emollivit (cf. El. Et. p. 486).

<sup>. 2)</sup> Per metathesin et emollitionem explosivae fortis  $\pi$  in  $\beta$  et deinde in v. Suff,  $a\delta i = a\delta v \sigma v$ .

Ex veterum Graecorum lingua exempla, quae illius emollitionis primum gradum indicant, affero haec (cf. El. Et. p. 485):

### z emollitur in $\gamma$ :

In mediis vocabulis:

rad. ἀρχ (αὐτάρχης, ποδάρχης, ἄρχιος) in ἀρήγω, ἀρωγή, ἀρωγός.

rad. άρπαz lat. rapac in άρπαγή.

rad. zoaz skt. krôcas in zoavyή.

rad. λιχ λίγη. rad. mik skt. mikras, miksh, in μίγνυμε. rad. lik skt. lie δλίγος (no. 553).

πήγνυμι praeter  $\pi\eta'$ σσω ( $\pi\eta$ z- $j\omega$ ). Σάγη praeter σάττω, σάχος.

Initio vocabulorum:

Att. ενέφας aeol. γνόφος (Ahr. de dial. Dor. p. 80). Att. ενάφαλον (ενάπτω) aeol. γνόφαλον Hesyeh. ενάμπτω, εάμπτω = γνάμπτω.

Att. zφάστις posterioribus temporibus γφάστις.

(De ξγ λιμένος, ξγλείπειν ef. Kühner, Grammat. I p. 205).

# Tenuis t mutatur in d, deinde d in $\delta$ interdentalem:

Initio vocabulorum:

Pro  $\tau \delta \xi \sigma \nu$  nunc pronuntiatur deminutivum  $\delta oks \acute{a}rion$ . Passovius popul. Carm.  $\delta \acute{a}fto$  et  $\delta \acute{a}fta$  pronomina demonstrativa pro  $\tau \sigma \tilde{\nu} \tau \sigma$ ,  $\tau \alpha \tilde{\nu} \tau \sigma$  Epir. et Zacynth.

In mediis vocabulis:

ἄτραχτος (τρήχω) pronuntiatur velut aδrάχti, eksoδikón et ksoδikón pro έξωτιχόν. ferγάδα pro ital. fregata et francogall. fregatte.

# $\pi$ tenuis pronuntiatur ut $\beta$ , deinde plerum que in v transit:

Initio vocabulorum:

 $\pi \epsilon \lambda \iota \acute{o}\varsigma$  nune auditur  $b \acute{a} lios$ ,  $\pi v \tau \acute{v} \eta$   $v u t \acute{i} n a$ , iam apud Tarentinos  $B v \tau \acute{v} \eta$ .  $\pi \epsilon \varrho \iota \pi \alpha \tau \iota \acute{o}$  per apocopen pronuntiatur

De sonorum affectionibus, quae percipiuntur in dial. neolocrica. 345

(πεοπατώ) perputó, deinde apud Locros perrutó. πυρίτις burúti.

In mediis vocabulis:

 $K\acute{e}\pi_i$  (γέπη) nune auditur ut γάνα, Σπίνος aut Σπίγγος ut sringos, κόπτω ut κόνο, κύπτω ut skíro vel skifto, κούπτω ut kríro, κλέπτω ut kléro. kurás eiusdem stirpis est atque κύπελλον lat. cupu set. kúpus (El. Et.³ 151) cf. Hesyeh. κύβεθρον = κυψέλη.

Initia huius mutationis, i. e. sonorum tenuium in medias, qui primus status fricativarum lenium, quae nune audiuntur, statuendus est, iam in lingua antiqua plurima inveniuntur. Afferemus exempla ea tantum, quae pro certis et exploratis haberi possunt.

#### $\tau$ emollitur in d:

In mediis vocabulis: "Αρτέμιτος (cf. El. Et.3 p. 488).

Initio vocabulorum:

hom. τάπη τ)ς, τάπις apud Xenoph. δάπις.

 $\pi$  in  $\beta$ : rad.  $la\pi$  in lάπτω, unde fit nasali inserta laμβος. καλύπτω, καλύβη lat. clupeus.

In his exemplis ex lingua veterum repetitis tenues in mediis verbis plerumque inter vocales et iuxta fricativas, sed interdum, quamquam rarissime, etiam initio vocabuli ante vocalem ( $\delta\acute{a}\pi\eta\varsigma = \tau\acute{a}\pi\eta\varsigma$ ) emolliri videmus, ut non solum formis neograecis talibus, quales sunt  $pl\acute{e}\gamma o$  (ubi z inter vocales) et  $\gamma listiri$  (ubi z ante liquidam emollitur), sed etiam iis, quae sunt  $\gamma ov\acute{a}$ ,  $doks\acute{a}rion$ , vutina exempla similia ex antiqua lingua afferri possint.

Conferas praeterea haec ex lingua latina repetita:

Saguntum (graec. Σάγουντον, Ζάκυνθος), viginti (vicesimus, είκατι. είκοσι).

publicus (populus), vet. lat. Burrus (Pyrrhos), buxus  $(\pi t \xi \delta g)$ , umbr. subra (lat. super), quadruplex (quattuor).

Curtius, Studien. V.

2) Aspiratae veteres transeunt in suam quaeque spirantem lenem:

a) 
$$\theta$$
 in  $\delta$ .  
b)  $\alpha$  in  $v$ .

Horum exemplorum nonnulla ita explicari licet, ut statuas aspiratas iam pristinis temporibus spiritu abiecto tenues factas postea in medias emollitas, denique in spirantes mutatas esse, id quod de plerisque exemplis linguae antiquae, quae G. Curtius Elem. Et. p. 479 sqq. enumeravit, pro certo habendum est:

Plerumque autem mutationes neograecae simpliciter ita factae esse videntur, ut aspiratae in locum primum spirans fortis succederet, haec autem postea in spirantem lenem emolliretur.  $\chi$  ubique, quoad ego quidem investigare potui, videtur conservata esse uno excepto exemplo  $\delta ra\gamma mi$  et  $\delta ra\gamma mi$  pro  $\delta \varrho \alpha \chi u \dot{\eta}$ , ubi fortasse m sequens emollitionis causa fuit. Itaque

Θεόφιλος nunc auditur Δjófilis Θεοχάοης - - Δjοχάτis θυγάτηο - - δίχατέτα.

Passov. Popul. Carm. affert  $M\acute{a}r\delta a$  pro  $M\acute{a}\varrho \vartheta \alpha$ ,  $\Delta omb \acute{a}$  (urbs Thessaliae) pro att.  $\Theta av\mu \alpha z \acute{a} \alpha$ ,  $\delta j \acute{a} f i (on)$  pro  $\vartheta \varepsilon i or (\vartheta \varepsilon i \acute{a} \varphi \iota or \ demin.)$ .

alívo nascitur ex ἀλείφω, strivo ex στρέφω. In dialecto locrica iam exstant pro veteribus verbis σκάπτω (rad. σκαφ), θάπτω (rad. ταφ), κύπτω (rad. κυφ), ἄπτω (rad. άφ) solae formae skávo, θάνο, skívo, anάνο (= ἀνάπτω), quae per emollitionem tenuis p in f fricativam fortem, deinde, cum t eiecta esset, in v tenuem factae esse videntur.

Ut gradus statuendi sint hi:  $\sigma z \acute{a} \pi \tau \omega$ ,  $\sigma z \acute{a} q \tau \omega$ ,  $\sigma z \acute{a} q \omega$ ,  $s \acute{k} \acute{a} r o$ . In ceteris dialectis neograecis ad has formas j litterae sonus accessit, qui quidem posterioribus temporibus ortus est.

Spirans alveolaris fortis s emollitur in alveolarem lenem z, nec minus  $\sigma\sigma$ , quae litterae iam diu ut s simplex pronuntiatae esse videntur, in z emolliuntur.

### Utriusque mutationis exempla hace fere sunt:

Σάχαο, σάχαοις et σάχαον lat. sacharum pronuntiatur ut zάχανίς, σάκαρειρος ut zafíri (vid. Passov. Popul. Carm. δνὸ ζαφείρια), Σάκαρειρα ut zafíra et zafíro, σόγτος et σόγχος ut zoχί et zοχάνίου. Έσοχάδες post eiectam ε mutatur in zοχάδες. ante  $\mu$ ,  $\lambda$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ : zπάγο ex αίγννμι, zνίνο ex σβένννμι cet. Apud Macedones Chalcidenses s emollitur etiam ante r, ut zdrίγα = στρίγλη (ibi enim  $\tau$  ut d pronuntiatur). Similia exempla inveniuntur in posteriore antiquitate ζβεννίναι, ζμερδαλέος, ζμινή, z ex ss in mediis tantum vocabulis fieri posse consentaneum est. Pro σταλάσσω igitur hodie stalάzο auditur, pro qράσσω frάzο, χράσσω prάτο, qρίσσω frίτο, μαλάσσω pαλάσσω fτάτο, άράσσω fαίσο, αδράσσω fαίσο ex fαντάσσω.

Liceat mihi hic pauca de littera  $\zeta$  interponere. Huius litterae sonus ille duplex (dz), quem antiquitus fuisse constat, in simplicem spirantem lenem mutari coeptus est, ut mihi videtur, iam veteribus in dialectis graecis, praesertim in Tarentina et Cyprica, ubi cum aliud duplicis spirantis lenis zz signum deesset, similiter atque in romanis graecorum vocabulorum translationibus sonus z mediis in vocabulis per ss reddebatur. Nam qui illis dialectis utebantur, iam tum  $\zeta$ , cum duo eius elementa inter se assimulata essent, non tam dz quam zz pronuntiabant, qui sonus duplex paulatim in simplicem z attenuatus est. Hac ratione explicanda sunt Tarentina verba  $\sigma a \lambda x i \sigma \sigma \omega$ ,  $q \rho a \sigma \sigma \omega$  pro atticis  $\sigma a \lambda x i \sigma \omega$ ,  $q \rho a \sigma \sigma \omega$ 

Postea formas tales, quales sunt πλάζω et πλήσσω, ἀνάζω et ἀνάσσω, ἁομόζω et ἁομόσσω, cum similiter altera ex altera mollita esse videretur, multum ad cetera, quae

eundem in  $\sigma\sigma\omega$  exitum habebant, verba emollienda valuisse verisimillimum est.

Tenues veteres in dialecto neolocrica saepe in spirantes mutantur  $(z, \pi, \tau = \chi, f, \vartheta)$ . Medius huius transitus gradus fuit aspiratio tenuium, quam sonorum deminutionem habendam esse supra diximus. Qua perfecta affricatae oriri, affricatae autem in fricativas sive spirantes commutari coeperunt. Ordo igitur mutationum hie fuit

Ex legibus enim, quae in lingua graeca valent, fricativas statim ex ipsis explosivis ortas esse prorsus negandum est (cf. Curt. El. p. 386 et 405).

# a) k in $\chi$ mutatur praesertim ante $\tau$ et initio et in mediis vocabulis:

χτίζω in χtίzο, χτείς, χτενός in χtέπὶ, χtεπίzο, δάχτυ-λος in δάχτὶlo(n) (neutrum), ἀχτίς, ῖνος in αχτίδα (δ pro n), ἀχτώ in οχτό cet. Passov. Popul. Carm. Gr. affert: αχτὶπονοιί (ex ἀχτῖνα βάλλειν), δίseχτος pro δίσεχτος lat. biseχτισ. Porro in omnibus adiectivis verbalibus in χτός pro χτός, e. g. ντεχτός pro βεχτός, δεχτός pro δεχτός, απίχτός pro ἀνοιχτός.

Ante ν: liχπίσο pro λισνίζω, δjόχπο pro διώπω, δίχπο pro δείχνυμι cet. Similia sunt in Passovii carm. popular. velut ντίχπι pro ενδίσκει. Praeterea ibidem ante vocales Χασάπδτία pro Κασάνδοεια, ίσχίση pro ἴσκιον (σκιά), χάρτο pro κάπτω, psiχαlίσο ex ψεκάζω. Etiam ante π: expάγην pro ἐκπάγην ex ἐξεπάγην.

### b) $\tau$ in $\theta$ : initio verborum:

 $\Im r\acute{e}fo$ ,  $\Im rof\'{i}$  pro  $\tau \varrho \acute{e} \varphi \omega$ ,  $\tau \varrho o \varphi \acute{\eta}$ . Theod. Kind, "Anthol. neugr. Volksl."  $\Im aft\acute{o}$  pro  $\tau \alpha \varphi \acute{\omega}$ . Fauriel p. Carm. ane  $\Im r\acute{a}$ -fiken pro ἀνετ $\varrho \acute{a} \varphi \eta$ .

In mediis vocabulis ante vocales:

Pass. p. carm.  $(K\varrho_i'\tau_i)$  so  $\Im ik\acute{u}$  pro  $\ell$  σωτικά, barú  $\Im ia$  pro  $\mu_{\pi}\alpha\varrho_i \nu_{\tau}\iota\alpha$  ( $\pi \nu \varrho_i \tau_{\tau}\varrho_i$ ), ubi p pronuntiatur ut h. spí  $\Im i$  pro lat. hospitium grace. vulg. δ σπίτιον, fo  $\Im ii$  pro qωτία, evre- $\Im ikia$  et  $rre \Im ikia$  pro  $\epsilon \ell \varrho_i \epsilon \tau_i' \iota_i \iota_i \iota_i \iota_i \iota_i$  =  $\epsilon \ell' \varrho_i \epsilon \tau_i \varrho_i \iota_i$ ,  $\rho li \Im o$  pro  $\pi \hbar \acute{u} \tau \iota_i$ . Postremae mutationis gradus fuerunt  $\tau \tau$ ,  $\tau \Im$ ,  $\Im$ .

Ante  $r(\varrho)$ :  $\beta \acute{a} \iota \varrho \alpha \chi o \varsigma$  pronuntiatur ab omnibus Graecis ut  $r\acute{a} \vartheta rakos$  vel rakakos,  $z \dot{\alpha} \iota \alpha \mu \eta \iota \varrho i \varsigma$  ut  $kalami \vartheta ra$ .

### e) \( \pi \) in \( f \) mutatur initio verborum:

Ante τ: πτερόν mutatur in flerό(n), πτύω in flio et flú, πίπτω in prflo, πτέρις in fléri, πτίον in fliòri(on) vulg. fkiári(on), πτωχός, πτωχία in floχός, flóχία eet.

Ante vocales: füzta et per metathesin züfta ex πύzτη (πυγμή), de quo vocabulo cf. Definer, Stud. IV, 289, farfüri et ferfiri pro πορφύρα.

In mediis vocabulis:

Post s: στόγγος mutatur in sfóingos vulg. sfungáricon), unde sfungízo et sfungarizo, στόνδυλος in sfónδilos vulg. sfundili(on) et apud Macedones sfundili(on).

Post r: kúrfos ex zólatog.

Aspirationem autem, ex qua hace mutatio initium cepit, non solum in lingua neograeca, sed etiam aliis in linguis variis temporibus late patuisse constat. Nam in linguis germanicis, sanscritica, umbrica, persica (praesertim ante fricativas), ossetica, hibernica vetere (praesertim inter duas vocales), nee minus in vetere lingua graeca tenues saepe in aspiratas mutatae sunt. In graeca quidem lingua aspiratio initio saepius sonis vicinis effecta, sed magis magisque maximeque in dialectis increbuit. Inter sonos autem vicinos, quibus in lingua antiqua aspiratio effecta est, maxime  $\sigma$  fuit (cf. Curtii El. p. 456), cuius rei exempla sunt  $\sigma_{\chi \ell \rho \alpha \phi \sigma \varsigma}$  et  $\sigma_{\chi \ell \rho \alpha \phi \sigma \varsigma}$ ,  $\sigma_{\psi \ell \nu} \delta \delta \nu \eta$  a rad. spand, alia.

Contra in lingua neograeca e. g. skáli efficitur ex σχολή, de qua mutatione postea denuo nobis agendum erit. Ante

t tenuem fricativae neograecae velut in χτίσο ex zτίζω, fterón ex πτερόν natae esse videntur ex studio quodam duas tenues initiales dissimulandi.

### $\varrho$ mutatur in $\lambda$ et $\lambda$ in $\varrho$ .

Cum constet maiore linguae intentione opus esse ad liquidam r quam ad l pronuntiandam (cf. Curt. elem. et. p. 409), anud veteres saepissime r litterae transitus in l factus est. Iam vero prioribus temporibus quae ratio inter r et l intercessit paulatim commutata est ita, ut in vocibus eiusdem stirpis sine certa lege haud raro altera pro altera appareat. Σείοιος enim, σειοιάω, σειοίασις, σείοινος enm σέλας, σελήνη ita comparantur, ut inter se disiungi vix possint (set. svar, lucere, lat. serenus, got. sauil (Curt. elem. et. p. 503), comprobatur hoc multis aliis exemplis, quae modo r modo l ostendunt. Quod quidem saepius etiam in linguis nostrorum temporum cum aliis tum romanensibus observari potest. Ital, pellegrino = peregrinus, rossignuolo = lusciniolus, francogall. apôtre = apostolus. Quis igitur miretur, si eadem commutatio liquidarum et in dialecto neolocrica et omnino in lingua graeca, quae nunc exstat, facta sit? Sunt vero exempla haec:

- a) περιστερά nunc auditur pelistéri(on), πάρεδρος auditur páleθros, πριθή ut kliθάri, χρηματίζω ut χlimetrizo, παράθυροι (θυρίς) ut paleθúri, πρώρα ut plóri, ἄροτρον ut alétri, ἀχράς ut aylúδi. Passovius in carmine Cretensi fóla pro φορά exhibet.
- b) άλμυρός auditur velut armirós, βολβός velut vorvós,  $\lambda$ λβανός arvantis, άδελφός uδεrfós, κόλπος kórfos, σκαλμός skarmós, ἀμέλγω per metathesin arméγο. Passov. p. carm. (Κρήτη) stérno pro στάλλω, krápsi pro κλαύσει, fíri pro φίλοι, γάτα pro γάλα, firáji pro φυλάγει = φυλάσσει, kará pro καλά, porrí pro πολλή. (Κεφαλωνία) paraigernis pro παραγγέλλεις, arfavitári pro ἀλφαβητάριον, orpíδes pro όλπίδες, έλπίδες. Devill., De Zacon. dial. grússa pro γλώσσα et multa alia.

# Praeterea fricativa $\delta$ in liquidas $\lambda$ et $\varrho$ commutatur.

a) in l. Sine dubio in Lisséas pro  $O\delta v\sigma\sigma \varepsilon \acute{v}g$  cum aphaeresi vocalis o. De exitu  $\varepsilon ag$  pro  $\varepsilon vg$  cf. vet.  $H\varrho\omega \tau \varepsilon \acute{v}g$  et  $H\varrho\omega \tau \varepsilon ag$  Aristoph. Thesm. v. 883.  $Ai\delta\eta \psi \acute{o}g$  (oppidum Euboeae) pronuntiatur nunc  $lips\acute{o}s$  per aphaeresin diphthongi ai.  $\delta o-\vartheta \iota \acute{\eta} v$  nunc auditur velut  $lu\vartheta in\acute{o}ri(on)$  per contractionem duarum vocalium  $(\iota \eta)$  in i et vocali o in u obscurata.

angilóno evasit ex ἀγχιδόνω, quod verbum rhinismo a vetere substantivo ἀχίς, ίδος (spina) derivatum est. δαῦχος, δαυχία pronuntiatur nune láfkos, lafkia cet.

Si similia frustra requiris exempla ex antiquitate desumpta, memineris  $\delta$  explosivam lenem, quae tum fuerit, mutatam esse iu fricativam interdentalem  $\delta$ , quae nune pronuntiatur, liquidae / proximam. Quod si tamen quaedam vestigia explosivae d in liquidam mutatae invenimus, haud seio an inde concludi liceat, formas eiusmodi linguae, quae nune exstat, ex ipsis antiquitatis formis iam mutatis ducendas esse. Deinde sono explosivo dentali in fricativum interdentalem imminuto magis etiam  $\lambda$  illud ex  $\delta$  factum inerebuit.

Traduntur autem ab Hesychio: λάφνη, δάφνη; λίσχος, δίσχος; ab Eustathio ad Iliadem 289, 34 'Ολυσσεύς pro 'Οδυσσεύς (cf. Roscher, Stud. IV, 200).

Frequentior hie transitus fuit in lingua latina ante vocales: ducruma ( $\delta \acute{c} z \varrho v$ ) mutatum est in lucruma, ed in odor $( \vec{o} \sigma_i u_i')$  in ol, ut oleo testatur, \*sodium mutatum in solium (sed-cre).

b) δ quamquam raro, interdum tamen a Graecis recentioribus in r mutatur: κλάδος vocis deminutivum κλαδίον pronuntiatur ut klari(on), deinde klára; ex hac voce deinde verbum klarino derivatum est. Αριστείδης pronuntiatur Aristiris. Similis est in lingua latina antiquiore mutatio vocabuli advorsus in arrorsus et umbricum purus pro pedibus.

Transitus nasalis  $\mu$  in  $\nu$  (cf. Curtii El. Et. p. 408 et

495) vetus λαχμός nunc pronuntiatur ut luχnόs, ἀτμός ut αχηός, ἀμφιβάλλω Maced. an Girállo, ubi θ pro f posita est.

 $\nu$  mutatur in  $\mu$ : vetus  $\chi \lambda o v \nu \delta \varsigma$  nune pronuntiatur ut  $\chi lum \delta s$ , unde verbum  $\chi lum \delta s$  derivatum est.

### $\beta$ et $\pi$ mutantur in $\mu$ (m).

Cum media labialis  $\beta$  plerumque in fricativam v mutata sit, interdum, praecipue nasali n sequente, in m mutatur. Sic  $\hat{\epsilon}\lambda\alpha\dot{\nu}\nu \nu$  ex verbo  $\hat{\epsilon}\lambda\alpha\dot{\nu}\nu \omega$  nune pronuntiatur  $l\dot{a}mn\dot{\epsilon}(on)$  per aphaeresin vocalis  $\epsilon$ .  $\chi\alpha\bar{\nu}\nu \sigma$  cum a prothetica mutatur in  $a\chi amn\dot{\delta}s$ .  $\epsilon\dot{\nu}\nu \sigma\bar{\nu}\chi\sigma g$  in  $mn\dot{\mu}\chi\sigma s$  per aphaeresin vocalis  $\epsilon$ , deinde in  $mun\dot{\mu}\chi\sigma s$  (vulg.) intercalata u. — Post r litteram eadem mutatio facta est in  $ts\dot{\mu}ma$  pro  $\tau\dot{\nu}\varrho\beta\eta$ .

π in m transiit in lumákia pro ξουπάχια a ξώπαξ, ξώψ

(fruticetum).

#### $\lambda$ mutatur in n.

Pro l liquida in dialectis neograecis interdum n nasalis apparet, quarum altera alterius in locum propter similitudinem quandam etiam aliis in linguis recentioribus facile substituitur.

Linguae vulgaris verbum  $\beta \acute{\alpha} \lambda \lambda \omega$ ,  $\dot{\epsilon} \varkappa \beta \acute{\alpha} \lambda \lambda \omega$  in neolocrica  $v\acute{a}no$ ,  $v\gamma \acute{a}no$  per metathesin ex  $(e)\gamma v\acute{a}no$  pronuntiatur.  $\varkappa \alpha \tau \acute{\alpha} - \chi \lambda v \sigma \iota \varsigma$  ( $\dot{\alpha} \chi \lambda \acute{\nu} \varsigma$ ) vulgo pronuntiatur  $kata\chi ni\acute{a}$  et  $kati\chi ni\acute{a}$  ( $\alpha = i$ ). Cf. doricum  $q \acute{\nu} v \pi \alpha v \sigma \varsigma$  pro  $q \acute{\iota} \lambda \tau \alpha \tau \sigma \varsigma$  (Ahrens, d. dial. dor. 110).

### 9 mutatur in s.

θλίβω nune pronuntiatur sliγο. Θόλωμα, θόλωσις (θολόω) iam restat in salamúra faeculentum, ubi suffixa est syllaba úra, quae quidem hodie saepissime reperitur, cf. akladúra (vitis non putata), fagúra (scabies) cet. Hoc solet praesertim dici de musto faeculento; simili notione etiam apud Athenaeum X p. 420 d. legitur "θολώτερος οἶνος." θυλάπιον nunc pronuntiatur ut siláπίου) notione vetere servata. Non admodum diversam mutationem passum est φθείφ,

quod nune vulgo pronuntiatur ψείρα. Comparari potest quod Hesychius affert: ψείφει, η θείφει; ψίσις, η θίσις, quamquam fortasse communis est  $\psi$  et  $q\theta$  litterarum origo ex vetustiore sp, ut in ψύντω et dorico έπι-φθύσδω (Curt. El. Et. p. 268, 651). Anud Locros recentiores pro ψείρα forma ψέρρα usitata est, quae prorsus convenit cum aeolicis veteribus q 9 έρρω. σπέρρω pro φθείρω, σπείρω.

Iam prioribus temporibus in dialecto laconica  $\vartheta$  in stransiit, cf. σάλασσα pro θάλασσα, σιός pro θεός, παοσένος pro παοθένος (Ahrens, de dial. dor. 67). Vetus forma dorica Aσάνα pro Aθάνα reperitur etiam nunc in dialecto macedonica. Ceterum constat aspiratam th ita in sibilantem alveolarem s transiisse, ut medius inter utrumque sonum gradus spirans interdentalis fuerit.

#### § 2.

#### Consonantes quaedam evanuerunt.

Vi articulandi magis magisque labente soni quidam tam exiliter et obseure pronuntiabantur, ut prorsus denique ex vocibus evanescerent.1) Quod quidem veteribus temporibus saepissime spirantes graecas, digamma maxime, sigma, iota, pati, iam inter omnes satis constat. Etiam saepius soni quidam apud Graecos recentiores, qui vim articulandi multo minorem adhiberent, ex vocibus linguae veteris evanuerunt.

Atque mihi quidem minime de sonis omnibus, qui ex singulis vocabulis exciderunt, hie disserere in animo est, sed ea sola exempla afferam, quae sunt pervulgata vel majoris momenti, propterea quod similia ex antiquitate nobis tradita sunt.

<sup>1)</sup> Quae quidem ejectiones sonorum singulares distinguendae sunt ab eis, quae ex lege universa et necessaria per assimilationem fieri solent.

## $\delta$ omittitur ante i(j).

Praepositio διά nunc pronuntiatur ja, διατί jatí, ήδύοσμον (mentha) ut jósmos, ἰδιωματάρης = ἰδιωματιχός ut jomatáris.

Conferas vetera  $\delta i\omega \xi_{i\xi}$ ,  $\delta i\omega \gamma \mu \delta_{i\xi}$  cum  $i\omega z \dot{\eta}$  (C. El. Etym. p. 608),  $i\omega \xi_{i\xi}$  ( $\pi \alpha \lambda i\omega \xi_{i\xi}$ ),  $\pi \varrho \delta i\omega \xi_{i\xi}$ , lat. vet. *Djovis* postea *Jovis*.

γ explosiva antiqua in lingua recentiore, ut omnibus notum est, ita mutata est, ut pro explosiva gutturali plane idem interdum sonus audiatur, quem spirans j habet, quae quidem spirans in lingua vetere tam mature planeque evanuit, ut plerumque, cum ne signum quidem eius exstet, nisi ex indiciis satis reconditis cognosci non possit. Qua de re conferantur Deffneri Neograeca in Curtii stud. vol. IV p. 242. Itaque cum vetus  $\gamma$  littera in spirantem mutata esset, postea veterum spirantium in modum semper fere inter duas vocales eiecta est;  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \epsilon \iota \varsigma$  igitur auditur velut  $l\dot{\epsilon} s$ ,  $\lambda \dot{\epsilon} \gamma \epsilon \iota \varsigma$  etc.  $l\dot{\epsilon} i$ ,  $l\dot{\epsilon} \gamma o \iota \varsigma \iota s$  velut  $l\dot{\epsilon} s$ ,  $l\dot{\epsilon} i$  velut  $l\dot{\epsilon} i$  velu

Nasales ut sunt molles flexibilesque, sie facillime nascuntur et facilius etiam evanescere solent. Itaque ut in locum prisci vocabuli latini conjunx postea conjux successit, sie in lingua graeca, quae nune exstat,  $\pi \epsilon \mu \pi \tau \eta$  pronuntiatur velut  $p \epsilon f t i$ ,  $r \epsilon \mu q \eta$  velut  $n \epsilon f i$ ,  $z \epsilon \mu r \omega$  velut  $k \epsilon n o$ . — r excidit ex vocabulis:  $\epsilon z \epsilon t r o$ ,  $z \epsilon r \epsilon t e$  et  $z \epsilon r \epsilon t e$  ( $c \epsilon t e \epsilon t e \epsilon t e$ ),  $z \epsilon r \epsilon t e \epsilon t e$ 0,  $t \epsilon t e$ 1,  $t \epsilon t e$ 2,  $t \epsilon t e$ 3,  $t \epsilon t e$ 4,  $t \epsilon t e$ 5,  $t \epsilon t e$ 6,  $t \epsilon t e$ 6,  $t \epsilon t e$ 7,  $t \epsilon t e$ 8,  $t \epsilon t e$ 9,  $t \epsilon t$ 

 $\varrho$  in dial. Samothracica (vid. Passov. p. earm.) evanuit in his exemplis:  $stav\acute{o}$  pro  $στ\varrho αβ\acute{e}ν$  ( $στ\varrho εβλ\acute{o}ν$ ), χάοs pro χάρος (χάρων), χεϊ pro χέρι = χείρ, ράο pro <math>πάρω = ἐπαίρω, mamaέni pro μαρμαρένιον (μαρμάρινον).

 $\sigma$  omittitur in mediis vocabulis: epiiu pro ἐποίησα (Passov, p. carm.).

In fine vocabulorum: δός μοι pronuntiatur dóm, χθές et προχθές ut χιέ, proχιέ.

#### \$ 3.

## Organa inter se permutantur.

Satis notum est haud paucas sonorum mutationes et apud veteres Graecos et in sanscritica, latina, umbrica, romanicis, germanicis linguis eo effici, quod organa, quae dicuntur, pronuntiandi inter se commutantur, nostrique temporis grammaticos zetacismi, labialismi, dentalismi nominibus has litterarum mutationes inter se distinxisse. Cf. Curtii El. Et. p. 416 sqq. Idem etiam in dialecto neolocrica eodem fere modo saepius factum est.

#### I. De labialismo.

1) Tenuis gutturalis z, quantum ego quidem scio, nunquam in p transiit, neque fricativa lenis  $\gamma(j)$  saepe in vmutata esse videtur. Exemplum praebet dialectus macedonica, ubi pro adverbio vetere γοργώς, quod in ceteris dialectis recentioribus γοργά (celeriter) factum est, rorgá auditur. Hie fortasse ex vocali o spirans r irrationalis nata est, ut gradus fuerint hi: γοργά, grorgú, rorgú. Alterum invenitur in dialecto locrica: yorú enim vel forú (frixorium) eiusdem stirpis est atque vetus  $q \omega_{\gamma} \alpha_{\gamma} \sigma_{\gamma}$ . Nam fricativa f in  $\chi$  et  $\gamma$ in r transierunt, ita tamen, ut vocalis u, in quam voces nosterioribus temporibus saepius exeunt, ef. αλωττώ αlopú, γ litteram quodammodo ad labialem sonum traduxisse videatur. Statuas igitur hanc seriem: φώγανον, foχú, foχνú, χονú. Inde derivatum est zóvoli sive zóvoli, einis. Contra verbum macedonicum γουμίο sive gogio idem est atque vetus γοάω, qua ex stirpe nata est forma altera βοάω eiusdem fere notionis. Radix enim communis est gu, ad quam set. gôgu, lat. bovare, gr. γοάω, γεοεάω, βοάω (Curt. El. Et. p. 435) pertinent.

Saepius fricativa fortis  $\chi$  in f transiit:  $\gamma lifo$  pro  $\xi z$ - $\lambda \varepsilon i \chi \omega$  (per aphaeresin vocalis  $\varepsilon$ ),  $ftoi \chi i(ou)$  pro  $\chi toi \chi i(ou)$ 

ex οχτώηχος (per aphaeresin vocalis o).

Dentalem fortem  $\tau$  in  $\pi$  transisse puto in voce *piros* vel *púros* pro vetere  $\tau \dot{v} \lambda o \varsigma$ , ubi ante vocalem u irrationalis v exstitit, ut  $tv \dot{u} ros$  pronuntiaretur, quod transiit in  $p \dot{u} ros$  similiter atque lat. duellum in bellum.

Pro fricativa leni  $\delta$  nunquam v, pro forti autem  $\vartheta$  saepius f invenitur apud Locros.  $\Theta\tilde{\eta}\beta\alpha\iota$  ut fiva sonat,  $\vartheta\eta\varkappa\acute{a}-\varrho\iota\upsilon\nu$  ( $\vartheta\eta\varkappa\eta$ ) ut fikarion,  $\sigma\tau\alpha\vartheta\iota\iota\dot{}_z\omega$  vulg. ut stafnizo. Primum vocabulum sine dubio antiqua forma aeolica habenda est, quam, quod nomen fuit capitis Boeotiae, aeolice pronuntiatam esse etiam ab aliis Graecis nemo sit qui miretur. Aeoles autem ut Romani saepissime aspiratas veteres dentales in labiales immutabant, cf. att.  $\vartheta\eta\varrho$ , aeol.  $\varrho\eta\varrho$ , lat. ferus.  $\tauo\iota\varkappa\iota\dot{\iota}\dot{\iota}\vartheta\varrho\varrho\sigma\nu^2$ , aeol.  $\tauo\iota\varkappa\iota\dot{\iota}\dot{\iota}\vartheta\varrho\varrho\sigma\nu^2$ .  $\varthetaoi\nu\alpha\iota g$  aeol.  $\varrho\eta\iota\varrho$ . In vocabulo stafnizo pro  $\sigma\tau\alpha\vartheta\iota\iota\dot{\iota}\dot{\iota}\omega$  organa inter se commutata sunt ita, ut  $\vartheta\iota\iota$  in fn i. e. fricativa dentalis in labialem, nasalis labialis in dentalem transiret, quod quidem facile fieri potuit propter naturam valde infirmam et liquidam utriusque soni.

## II. De dentalismo et zetacismo.

Transitus consonantium gutturalium, rarius labialium, in ordinem dentalium, quem dentalismi nomine comprehendimus, et maiores illae mutationes, quibus nomen zetacismi dari solet, cum in linguis romanensibus latissime pateant, nec raro in vetere graeca voces varie deformaverint, etiam in lingua, quae nunc exstat, inveniuntur. Id vero nostra multum interest, dialectum neolocricam una cum recentiore bocotica et attica hac in re longius quam ceteras progressam esse, ut facile tres illae a reliquis Graecorum dialectis distingui possint.

Mutatio autem, ut docet Curtius (El. Et. p. 617), ita fit, ut 1) post tenues z et  $\tau$  ante i vel e j irrationalis intercaletur: ti tji, te tje, ki kji, ke kje.

- 2) ut ex j fricativa sibilans illa lenis, quam z littera designamus, nascatur: tzi, tze.
- 3) ut z lenis post tenuem t per assimilationem in fortem s induretur. Horum igitur quasi graduum in primo plurimae dialecti neograecae substiterunt (cf. Deffner, Stud. IV p. 266). Locrica vero bocotica attica usque ad tertium gradum processerunt; quamquam nulla eo usque progressa est, ut linguae italicae in modum k in tš, vel ad exemplum Francogallorum s(c) converteret.

Itaque ut in lingua graeca antiqua her-jo-uat per intermedios gradus λιτ-20-μαι, λιτ-σο-μαι, denique λίσ-σο-μαι, vel ut  $iz - i\omega r$ ,  $iz - z\omega r$ ,  $i\tau - \sigma\omega r$ , denique  $i\sigma - \sigma\omega r$  factum est, vel ut latinum glavies a Rumanis, qui dicuntur, in gliiatze, a Francogallis in glace mutatum est, sic neolocrica dialectus et dentalium et gutturalium mutationes prorsus similes continet.

1) In syllabis ti et te (gr. antiqu. τι, τη, τει, τοι, τε et  $\tau \alpha i$ ) post t litteram nascitur sibilans fortis his in vocabulis: tsiyarizo ex  $\tau \eta \gamma \alpha \rho i \omega (\tau i \gamma \alpha v \sigma v) (v \text{ mutatur in } \rho) \tau \eta \gamma \alpha v i \omega$ = sartagine frigo. tsirló = τιλάω et tsirliro = mihi alvus fluit. tsirla ex τίλημα = evacuatio alvi.

tsintziras et tsinzikas ex τέττιξ. vitsini et vitsina ex δητίτη, lat. resina. Idem sonus exsistit in alio verbo stirpis incertae: tsirizo, quod onomapoetice significat clangorem avium atque prope accedit ad vetus rertizo. Alia exempla sunt tsukáni, quod antiquo τύχος, tsúrma, quod veteri τύοβν respondet.

Simili affectione sonus ts etiam ex  $\tau\tau$  efficitur, qui sonus duplex posterioribus temporibus aeque atque r simplex sonabat ante i in kútsifos, kotsifi ex zóttvyog.

2) Ex principali ki et ke fit in tribus illis dialectis semper tsi et tse, ef. tsixla ex xixin, tsimbéri(on) ex ziuβερικόν sive κιμβέριον (tunica muliebris, hodie tegumen

capitis muliebre), tsiros ex ziqqig aut ziqqig in etymol. magno ziqqig. tsiriki ex ziqqigiziov (ziqqig), tsinos, tsini, tsino ex tzetrog, tze

tsiri ex zηφίον, tsipos ex zηπος, tsirikas ex zηφυξ, tsifinas ex zηψήν, tsitos ex zηπος, tsiγό pro zηγώ dor. pro att. zάγώ, tsiména et tsiménane pro zημέ.

tsiθάra pro zιθάρα, tsinó pro zινέω, tsinóinos pro ztvδυνος, tsissós pro zισσός, tsitro pro zίτρον, tsissa pro zίσσα,

χίττα.

tsenós, tsení, tsenó(n) pro zενός, ή, όν, tsenóno pro zενόω, in omnibus enim verbis, quae apud veteres in οω exeunt, n intercalatur, tsefáli pro zεφάλιον = zεφαλή, tsefála cum dor. a = zεφαλή, tsérato pro zέφας, tsiχri pro χέγχος (ubi γ omissum est), tsernáo et tsirnó pro zεφάντνιμ, zεφάω, zίφ-νημι. tsérδοs, tserδένο pro zέφδος, zεφδαίνω praeter tserdízo. tséo ex zαίω (praes. tséo, tsés, tséi, tséme, tséte, tsén) per contractionem, ubi vocalis e alias oppressit. tserós ex zαιρός, tsé ex zαί.

tsimúme ex zοιμῶμαι. tsüliú ex zοιλία, ubi veteris diphthongi loco non i sed ü auditur. tsinoniá ex zοινωνέω,

zοινωνία, tsinós ex zοινός, tsinótis ex zοινότης.

tsivernó et tsivernítis ex χυβερνώ, χυβερνήτης. tsiδώπ, tsiδοπία ex χυδώνιον, χυδωνία (malum cydonium, cydonia). tsiklos, tsikláðes ex χύχλος, χυχλάδες. tsirjos et tsirá pro χύριος, χυρία.

Post liquidam r et spirantem s eadem mutatio sonorum facta est:  $artset\acute{a}$  pro  $\mathring{a}\varrho z \varepsilon \tau \widetilde{a} g$ .  $sts\acute{z}o$  pro vulg.  $sk\acute{z}o$  vet.

σχίζω. stsuli pro σχύλλος. stsifto pro χύπτω.

3) Media vetus  $\delta$  saepissime quidem ante e et i in dz mutata est:  $\delta\iota\acute{a} = dzu$  in omnibus compositis, porro  $dz\acute{a}$ -konos,  $dzak\acute{o}ni(on)$  pro  $\delta\iota\acute{a}zoros$ ,  $\delta\iota\alphaz\acute{o}r\iota or$ ,  $dz\acute{a}vulos$  pro  $\delta\iota\acute{a}\betaov\acute{h}os = \delta\iota\acute{a}\betao\acute{h}os$ ,  $dzavuli\acute{a}$  pro  $\delta\iota\alpha\sigma\iota\acute{e}ror$ ,  $dz\acute{a}vulis$  pro  $\delta\iota\alphas\iota\acute{e}ror$ ,  $dz\acute{a}vulis$ 

βολεύς, dzayári pro διαγρεύς. Urbs quaedam Macedoniae nominatur Kodzáni sine dubio pro Κωδιανή ex zώδιον, pro τερηδών auditur trizóni, pro δημος dzímos. Interdum autem eadem mutatio vel ante a vocalem efficitur. Αδάμος enim per aphaeresin vocalis initialis velut dzámos, δαμάλα (δάμαλις et apud Theoer. δαμάλη) velut dzamálu, δόρξ, δορχάς velut zarkádi(on) sonat.

Hie transitus sonorum haud dubie iam exeunte antiquitate fieri coepit, quo tempore  $\delta$  antiquum explosivae litterae sonum servabat, nam fricativa, quae postea in locum illius substituta est, quo modo in dz transiisset vix intellegi posset. Atque initia quaedam iam inveniuntur in lingua vetere, ef.  $\zeta \delta \varrho \xi$  vel  $\delta \delta \varrho \xi$  (quod modo commemoravimus) et notissima illa, ut  $Z \varepsilon \dot{\nu}_S$  ex radice  $dir(\delta \iota z)$ ;  $\chi \vartheta \iota \dot{z} \delta_S$ ,  $d\varrho \iota \dot{z} \gamma \lambda o_S$ , alia (Curt. El. Et. p. 563—566) et quae Ahrens p. 46 attulit ex dialecto lesbiaca.

- 4) Praeterea zetacismo in dialecto locrica ante i et e affectae sunt veteres gutturales  $\gamma\gamma$ , quae hodie plerumque velut nj pronuntiari solent. Hie quoque medius gradus erat ndj:  $\ddot{a}\gamma\gamma\epsilon\lambda o\varsigma$ ,  $\dot{a}njelos$ ,  $\dot{a}ndjelos$ , locr.  $\dot{a}ndzelos$ .  $\dot{a}\gamma\gammai\delta a$  (=  $\dot{a}zi\varsigma$ ) vulgo a Locris pronuntiatur  $andzi\delta a$ , unde  $andzil\acute{o}no$  = pungere.
- 5) Denique commemoranda est mutatio veteris mediae  $\beta$  in  $\delta$  in dialecto locrica. Nam haec quoque dentalismi species est. Medium enim gradum substituas sonum nune pervulgatum r, qui, aeque atque gutturales, in interdentalem  $\delta$  immutatus est. Itaque habemus pro vetere  $\beta$ i ua rjima,  $\delta$ jima hodie  $\delta$ ima;  $\delta$ jā,  $\delta$ jāzome,  $\delta$ jastikā pro  $\beta$ ia,  $\beta$ iāzouai,  $\beta$ iastizāg (Passov. popul. earm. gr.),  $\delta$ jalēta (gr. ior), lat. viola, ital. violetta, praeterea  $\delta$ joli = ital. violino; denique pro  $\beta$ ovzev $\tau$ gov  $\delta$ ikėntri, ubi u ad i vocalem iam prope accessisse putandum est, antequam consonans  $\beta$  mutari potuerit.

## III. De quibus dam v et $\vartheta$ litterarum immutationibus.

1) Explosivae  $\beta$  linguae veteris in dialecto locrica respondet interdum vel j, vel ante e et a  $\gamma$ , id est fricativa illa velaris, cuius naturam Deffner Stud. vol. IV p. 241 sqq. accurate descripsit. Sic pro vulgari V'olos ( $B\~olos$ ), urbs Thessaliae) Locrenses rj'olos vel  $\gamma\'olos$  dicunt, pro v'opa ( $\beta\'oa\xi$ ,  $\beta\~og^\xi$ )  $\gamma\'opa$  sive j'opa, pro vorvorizo  $\gamma or\gamma orizo$  (Hesych.  $\beta og-\beta og\'ofog)$ , quamquam hoc verbum etiam ex vetere  $zogzogv-\gamma\'e\'o$  derivari potest pro s'ovla (lat. subula) s'ovla, pro sl'ovla (s'ovla) Hunc transitum sic factum esse arbitror, ut v fricativae j litterae sonus adhaereret, qui cum utrique litterae vis explosiva prorsus deesset, non poterat d litteram procreare, sed magis magisque ita praevaluit, ut r prorsus evanesceret.

2) 9 in χ mutatae exempla haec sunt: locr. χliverós pro vetere θλιβερός, θλίβομαι, χlirome epir. χlivome et flirome, χliverá et flirerá, quamquam etiam θlirá exstat (cf. Τ. Χρ. Χασιώτου συλλογή τῶν κατὰ τὴν Ἡπειρον δημοτικῶν ἀσμάτων), vetus πάθνη (φάτνη) vulgo et locrice paxni(on) dicitur, ἀναπωθέω, ἀμπωθέω, απδώθηο, απδόχηο, ἢλθον, ὑγα, αχπός pro ἀτμός. Crediderim huius quoque transitus causam fuisse j litteram, quae cum θ coniuncta per assimilationem in χ transiret, denique eam litteram, ex

qua quasi procreata est, paulatim exstingueret.

## \$ 4.

De labialismo et dentalismo sonorum duplicium  $\xi$  et sk.

Similiter atque in lingua vetere ex radice skap non modo  $\sigma z \varepsilon \pi$  ( $\sigma z \varepsilon \pi \alpha \omega \omega$ ) et sanscritum shap - as progignitur, sed etiam  $\psi \varepsilon q$  (pro psap), quod in  $\psi \varepsilon q \omega \omega$  conspicitur (cf.

¹) Formas nunc pervulgatas γléρο pro βλέπω, glávatsa pro βλήχων, a veteribus formis gutturali incipientibus deducendas esse arbitror. Cf. Curt. El. Et. 438. (Theocrit. V, v. 56 γλάχων).

Curt. El. Et. p. 656), sie in dialecto vulgari pro  $\delta \xi \dot{v} g$ ,  $\delta \xi \dot{v}$  apsis, apsi auditur, quo vocabulo significatur homo  $\delta \xi \dot{v} \vartheta v \mu o g$ . Ad verbum  $\xi \dot{\epsilon} \dot{v} \gamma v \nu \mu \iota$  pertinent futurum  $z \dot{\epsilon} p s o$  pro  $\xi \dot{\epsilon} \dot{v} \xi \omega$ ,  $z e p s \dot{\epsilon}$  pro  $\xi \dot{\epsilon} \dot{v} \xi g$ , dicitur pro  $\dot{\epsilon} \chi \vartheta \dot{\epsilon} g$ .

ξ vetus mutatur in ts, e. g. ξξώη λοιον hodie pronuntiatur tsófliton). Denique sk vetus per metathesin transit in ks et dentalismo in ts: πέσχος, πεσχίον hodie sonat petsί(οπ). Exitus deminutivorum ίσχιον mutatur in itsί(οπ), χόρη, χορίσχιον koritsi, χύριος, χυρίσχιος et χυρίσχης kiritsis, feminium ex analogia kiritsa et kirātsa, Πέτρος Petriskios, Petriskis, Petriskis.

#### § 5.

De sonis quibusdam, qui induratorum speciem praebent.

1) Hie primus commemorandus est transitus fricativae lenis j vel  $\gamma$  in fortem  $\chi$ . Videtur haec immutatio non tam per assimilationem, quam ex causis singularibus et quasi fortuitis nata esse, praesertim cum saepissime ante nasales inveniatur, quae quidem litterae alioqui nullam nisi emolliendi vim habere solent. Consideres dioxménos pro  $\delta\epsilon\delta\iota\omega\gamma$ - $\iota\iota\acute{\epsilon}\nu o\varsigma$ ,  $\delta\iotao\chi m\acute{o}s$  pro  $\delta\iota\omega\gamma\iota\iota\acute{o}\varsigma$ . Chasiotis affert  $li\chi ni$  apud Epirotas pro  $\lambda\nu\gamma ri\acute{\gamma}=\epsilon\dot{\iota}\dot{\iota}\dot{\iota}\dot{\gamma}\iota\sigma\tau o\varsigma$ ,  $ar\chi irok\acute{a}nato$  pro  $a\varrho\gamma\nu\varrho\sigma$ - $a\acute{\epsilon}ara\tau or$  (aquam recipiens calix argenteus). Mirum est contraria affectione locr.  $\delta ra\gamma mi$  et  $\delta ra\gamma umi$  ex  $\delta\varrho\alpha\chi\iota\iota\imath\acute{\gamma}$  factum esse.

Fricativa lenis  $\gamma$  in verbis locricis  $ef\chi i$  pro  $\xi q v \gamma \varepsilon(v)$ .  $\xi q(v) \gamma \varepsilon v$ , afxiúme pro  $\alpha q(\gamma) \gamma o \bar{v} \mu \alpha i$  (apud ceteros efki, afkiúme) per assimilationem indurata est.

- 2) Maioris momenti est abiectio aspirationis. Interdum enim non fricativae  $\chi$ , f,  $\vartheta$ , quas plerumque ex veteribus aspiratis nasci vidimus, sed explosivae fortes k, p, t veterum aspiratarum loco inveniuntur. Contrarium commemoravimus supra § 1, 1.
- a) k pro vetere χ initio vocabulorum positi unum tantum exemplum afferre possum, h. e. kόrδα pro χορδή, ante Curtius, Studien. v.

vocalem; post s autem haud pauca: skóli pro σχολή retracto accentu, skízo pro σχίζω, skimí pro σχολνος, skázo pro σχάζω, skéðjo pro σχέδιον, skíma pro σχήμα cet.; in mediis vocabulis post fricativam r vel f: efkí pro εὐχή, éfkome pro εὕχομαι, efkélio pro εὐχέλαιον; post r in verbis arkiníso pro ἀρχινήσω (ἄρξομαι), opórkete pro ὅπου ἔρχεται, et in arkontes, arkontolói pro ἄρχοντες, ἀρχοντολόγι(ον) (Passov. p. carm. gr. 299. τ, 51).

b) τε pro φ: ἀσφάραγος auditur hodie velut sparángi, ράφανίς velut rapáni(on), φάλαγξ, φαλάγγιον velut spulán-

qi(on) cum s prothetica.

Contra vetus  $\vartheta$  in  $k\acute{a}\vartheta sa$  pro  $\acute{\epsilon}\varkappa \acute{a}\vartheta \iota \sigma a$  apud Locros, quippe qui fricativam ante sibilantem tolerent, servatur, cum reliqui Graeci eius loco tenuem habeant:  $k\acute{a}tsa$ ,  $k\acute{a}tsc$ .

Exempla, quae hac paragrapho continentur, non parvi momenti sunt, propterea quod etiam ex his id, quod iam aliis argumentis confirmatum est, colligi licet, aspiratas in lingua graeca aliquando revera sonis explosivis cum spiritu h coniunctis constitisse. Hae igitur explosivae spiritu abiecto in eis quae attuli exemplis integrae remanserunt. Fricativae enim in explosivas transire non poterant. Concedendum vero est, causas, cur aspiratio his in vocabulis evanuerit, ubique intellegi non posse. Hoc tamen respicias, sonos explosivos k, t, p, ubi in veterum aspiratarum locum successerint, plerumque iuxta fricativas r, s et liquidam r positos esse. Quare, ne tales litterarum coniunctiones, quales

sunt 'rz. sz, sf, rz, s9, efficerentur, aspiratio potius abiecta esse videtur. Quamquam pauca exempla restant, in quibus certam quandam causam, propter quam explosivae veteres conserventur, indagare non possum.

#### § 6.

## De singularibus quibusidum sonis noviciis.

Iam supra, cum de labialismo diximus, fricativam r, cum de dentalismo, fricativam j intercalatam esse vidimus. Restat ut pauca addam exempla, ubi j posterioribus temporibus accreverit. Accedunt deinde soni alii irrationales, velut  $\lambda$ ,  $\varrho$ , s et n (r) sive  $\dot{u}$ , qui cum omnes natura sint levissimae, inter alios sonos haud raro fortuito procreantur.

a) j interdum in dialecto locrica exstat pro spiritu aspero vel leni. Haec consonans, ubi asperi vice fungitur. etiam per mutationem organorum exstitisse diei potest, cum articuletur ita, ut spiritus per larvngem quidem et os sine ullo obstaculo feratur, sed palatum leviter attingat. At iam pristinis temporibus in lingua graeca spiritus saepissime inter se commutati sunt (cf. Curt. El. Et. p. 636). Itaque cum spiritus asper iam tum interdum evanuerit, pro certo haberinon potest, j his in exemplis revera vicem eins praestare. Itaque haud seio an ibi quoque j irrationalis sumenda sit. Spiritus lenis, in quo naturam soni inesse, quamvis infirma sit, negari nequit (cf. Curt. El. Et. p. 45 adnot.), etiam in linguis slavicis in i transit. Transitus autem ille non tam valet ad sonum amplificandum et augendum, quam ad sonitum lenem, qui gutture aperiendo exoritur, commode compensandum:

jėma pro alūa, jilios pro lhoz, jidjos pro lhoz, jėrmos pro lėnas, jėla pro lha (ex lhalvo), jirte pro lhoz, jūkos pro olnoz (Theod. Kind, Antholog.). Chasiotis ex carminibus epiroticis affert jėrontas pro legavas (legas), jini pro livior, jėtos pro luoz, janiazo = ariaw, jiomėnos = legatos (low).

Eadem ratione irrationalis j inter vocales, qua hiatus tollitur, explicanda est. Valet enim ad vocalem alteram eum altera commode coniungendam. E. g.  $\Delta \epsilon \omega r i \delta \alpha g$  hodie a Loeris pronuntiatur ut Lejonidas,  $Nao \dot{\nu}\mu$  (nom. propr.)  $Na-j\dot{\mu}m$ ,  $\lambda a \dot{\sigma} g$  ut  $laj\dot{\sigma} s$ ,  $\Theta \epsilon o \delta \dot{\sigma} \sigma \iota \sigma g$  ut  $\Theta ejo \delta \dot{\sigma} s i(\sigma) s$ ,  $\dot{\epsilon} z \dot{\alpha} \eta \sigma \alpha v$  ut  $\sigma k a j i k a n$  eet.

- b)  $\gamma$  velaris lenis interdum exsistit ante n nasalem, quae initio vocabulorum ante vocalem aut in mediis vocabulis inter duas vocales posita est. Subauditur autem nasalis quaedam, quae ad n gutturalem proxime accedit:  $v\tilde{\eta}\mu\alpha$  pronuntiatur ut  $\gamma nema$ ,  $v\tilde{\eta} \theta \omega$  ut  $\gamma ne\tilde{\theta} \theta$ ,  $a\gamma nantia$  pro  $\tilde{\epsilon} vav$ - $\tau iov$ ,  $si\gamma nefo(n)$  pro  $\sigma \dot{v} vv\epsilon \varphi ov$  ( $v\epsilon \varphi o\varsigma$ ),  $c\gamma nia$  pro  $\tilde{\epsilon} vv\epsilon \alpha$ ,  $\dot{\epsilon} \gamma nia$  pro  $\tilde{\epsilon} vvoi\alpha$ , in quo possit aliquis coniicere, veterem formam aeolicam  $\gamma vo\epsilon \omega$  (rad. gno Curt. El. Et. No. 135) eonservatam esse. Etiam ante l exstat  $\gamma$  in  $\gamma l\acute{a} vos$  pro  $l\acute{a} vos$  (lat. lavus).
- e) Magis etiam mirum est, quod l et r in nonnullis vocabulis posterius accessisse videntur, sie in  $\gamma l$ ástra pro  $\gamma$ á $\sigma\tau$  $\varphi$ a ( $\gamma$ a $\sigma\tau$  $\dot{\gamma}$  $\varphi$ ), orlióme pro  $\dot{\omega}$  $\varphi$  $\dot{\nu}$  $\varphi$ a $\omega$ a $\omega$ , murlós pro  $\mu$  $\omega$  $\varphi$  $\dot{\nu}$  $\varphi$ . De aliis dubitari potest.
- d) b interealatur inter m, l et r. Sie vocabulum  $\gamma \epsilon \dot{\omega}$ μορον ( $\gamma \epsilon \omega \mu \dot{\omega} \rho \sigma \sigma$ ) syncope vocalis  $\sigma$  facta pronuntiatur a Loeris ut  $\gamma i \dot{\omega} m b r \sigma$ . Prorsus eodem modo apud veteres ex  $\mu \epsilon \sigma \eta \mu \epsilon \rho \dot{\omega}$  factum est. Vocabulum  $\mu \eta \lambda \dot{\epsilon} \alpha$  eadem affectione in  $m b l i \dot{\alpha}$  conversum est. Hoc cum vetere  $\mu \dot{\epsilon} \mu \beta \lambda \omega \varkappa \alpha$  comparandum erit.
- e) m intercalatur ante p: vocabulum  $\lambda \varepsilon \pi i \varsigma$  auditur ut  $lembi\delta a$ ,  $\delta \delta \pi \alpha \lambda o \nu$  ut  $r \omega b a lo(u)$ ,  $\sigma \tau \nu \pi \alpha \zeta \omega$  ut s t u m b i z o cet.
- f) s prothetica exoritur interdum ante  $\varkappa$ ,  $\pi$  et  $(\beta)$  z:  $ská\vartheta aros$  pro  $zάν \vartheta αρος$ , skantr óχiros pro  $ἀχαν \vartheta όχοιρος = ἐχῖνος (lat. echinus terrester), <math>skor δ úla$  pro χορδ ύλη, skόn i pro χόνις, svár αχηα pro βράγχια, βαράγχια, svólos pro βῶλος (gleba), svr αχη i ἀzο pro βραγχιάω, spal ἀηgi pro φαλάγγιον, spurγίtis pro πνογίτης (= στρον θ ός).

Radices horum vocabulorum quoad investigari possunt, nunquam principalem s ostendunt. Quare s ex causis externis, quae ex sonorum natura nascantur, procreatum esse arbitror. Formae igitur veteres duplices σεύτος et εύτος, σείδνασθαι et είδνασθαι cet., ubi sk vetustissimae sumendae sunt, videntur tantum similes esse, non sunt (cf. El. Et. p. 645).

g) δ prothetica invenitur in vocabulis: Δjakovákis, Δjakumis pro Ἰάχωβος, δjáki pro οἴαξ. De huius prothesis analogia pluribus egit Curtius El. Et. p. 570.

#### § 7.

#### De metathesi.

De natura metathesis, quae fit in lingua recentiore, nihil fere novi habeo quod dicam. Hace enim similiter fit atque in lingua vetere maxime ubi r et  $\ell$  eum aliis consonantibus coniunctae sunt. Quamquam propterea quod pronuntiatio sonorum in dies obscurior facta est, maior quaedam transponendi licentia in hodierna quam in vetere lingua conspicitur.

a) Metathesis liquidae  $\varrho$  (r):

περχνός et πρεχνός hodie auditur ut preknós, σχορπιός ut skropiós, σχορπίζω ut skropizo, λειτουργία ut litrujiá, terlós pro τρελός, αδνήθα pro ἀδέλφια = ἀδελφοί, strέγο pro στέργω, korkóδilos pro χροχόδειλος, tetráδi pro τετάρτη, pruruó pro πρωϊνός (όν), purnári pro ποζίνος, priórolo(n) pro πυροβόλον, γronizo pro γνωρίζω, korniaχιός pro χονιοριός, αχίνηό et χίνηό pro αγχίνό = ἄρχομαι.

έλμινς pronuntiatur ut leviθa ex leminθa¹), levinθa. m: ἀμνός, ἀμνάριον pronuntiatur ut manári(on).

b) r interdum hyperthesin in aliam syllabam patitur. krambolúzano(n) enim (compositum ex κράμβη et λά-χανον) hodie pronuntiatur ut kambrolúzano(n), ἀμέλγω ut arméγο, πίχρα, πικρία ut prika, prikiú, τάφρος ut trúfo.

<sup>1)</sup> m mutatur in v etiam his in vocabulis: vizáno pro μυζάω, vurvukiá pro μυρμικιά, χανίά pro κημός, νάνα pro μάμμη (Hesych.).

s transpositum esse videtur in smí<br/>yo pro μίσγω, μίτηνυμα.

c) Liquidae, nasales, fricativae inter se locos com-

mutant.

λ et  $\varrho$ : lorói pro ωρολόγιον.  $\varrho$  et  $\delta$ : δοτάκιπα pro δοδάκιτα.  $\varrho$  et  $\nu$ : γτοπίσο pro γνωρίζω, πιτοδίκι pro ελρηνοδίκης.  $\mu$  et  $\beta$  ( $\nu$ ): νοδίπι pro μολύβιον (μόλυβος).  $\sigma$  et  $\sigma$ : lisfakiá et alifaskiá pro έλελίσφακον.  $\sigma$  et  $\lambda$ : mesófalos pro μεσόλοφος.  $\gamma$  et  $\delta$ : miδγαliá pro ἀμυγδαλέα.

#### CAPUT ALTERUM.

#### DE VOCALIBUS.

Hoc capite minime mihi in animo est, historiam vocalismi linguae graecae recentioris scribere, quippe quae in universum plerisque nota sit (cf. Deffner, Stud. IV, p. 35 sqg.).

Ea sola hie considerabimus, quae nova et ad leges grammaticae et etymologiae graecae illustrandas apta esse videntur. Singularia autem illa, quae in vocalismo recentiore inveniuntur, ex duplice ratione iudicanda sunt, ut distinguantur 1) vocales eae, quae veterum sonorum, sive graecorum, sive etiam antiquiorum, id est graeco-italicorum vel indogermanicorum, reliquiae esse videntur, 2) eae quae posterioribus demum temporibus ex veteribus sonis certa lege immutatis natae sunt.

## § 8.

## Veteres vocales quae supersint.

Eas vocales linguae recentioris, quae vel a dialecto attica vel a lingua exeunte antiquitate pervulgata (zoiri) abhorreant, nee tamen ab his ex legibus, quae de natura

vocalium observatae sunt, deduci possint, vetustiorum sonorum quasi testes haberi consentaneum est. Plerumque autem de aetate, qua floruerint vocales, aut de origine earum dubitari nequit. Ubi vero dubitari potest, operam dabo, ut quomodo singularia cum legibus etymologiae comparativae conveniant demonstrem et suum cuique in continua formarum serie locum tribuam. Disposui autem illa ita, ut de singulis sonis deinceps agerem. A dialectis enim aut periodis haud facile proficisci poteram, propterea quod cui dialecto aut aetati exempla sint ascribenda nonnunquam valde dubinm est. Neque ut hanc quaestionem absolverem mihi proposui.

#### 1) Vetus vocalis a servata est.

a) In femininis doricis, quae exitum habent in  $\alpha$  profattica  $\eta$ .

Vetus vocabulum τολύπη hodie pronuntiatur ut tolúpa, βελόνη ut relóna, μαλάχη ut molóχa, σχάφη ut skáfa, Έλένη ut Lóna, εἰρήνη ut rínu, δάμαλις et δαμάλη ut δαmála cet.

b) In dorico augmento temporali verborum eorum, quorum η in dialecto attica orta est e priore α: att. η κουσα hodie vulg. άκυκα, η οχισα άγγικα, η οχισα αίγακα, η τίμασα ατίπακα, η γόρασα αγόνακα, η λειψα άlipsa cet.

c) In aor, secundo verbi *l'στημι στηθι* pronuntiatur velut stásu et perf. stáku a rad. στα, cf. aeol. dor. ἔστα, σταθι, Theoer. 15, S2 ἐστάzαντι, Soph. Ai. 200 ἔσταχεν. Similiter auditur *apostásis* pro ἀποστήση, ráte pro βητε (Soph. Ant. 120 ἔβα).

d) Pro  $\varepsilon$  vetere in aryatis, aryazo, aryalió pro att.  $\xi \varrho \gamma \acute{\alpha} r \gamma s$ ,  $\xi \varrho \gamma \acute{\alpha} \zeta \varrho \iota \alpha u$ ,  $\xi \varrho \gamma \alpha \lambda \varepsilon i \sigma v$ . Etiam apud veteres  $\alpha$  priseum remansit in voce  $2 \ell \varrho \gamma \alpha \delta \varepsilon i \varsigma$  (cf. Curt. El. Et. p. 171), accedit  $\alpha \chi \acute{e}li = \xi \gamma \chi \varepsilon \lambda v \varsigma$  lat. anguilla.

e) Pro att. o in substantivis his:  $zarká\delta i(on)$  att.  $\delta oqz \acute{a} \acute{a}$  a rad. dark, sanser. darc, enius  $\alpha$  servavit forma  $\emph{\'e}\delta q\alpha zor$  (cf. El. Et. p. 129),  $arni \vartheta ia$  pro  $\emph{\'e}qri \vartheta \epsilon s$  (ib. p. 325),  $arfan\acute{o}s$  pro  $\emph{\'e}q \alpha r\acute{o}s$  (ib. p. 277),  $astak\acute{o}s$  pro  $\emph{\'e}\sigma \tau \alpha zos$ ,

astriði pro ŏστρεον (ib. p. 197), manaxós pro μοναχός. armáθa et armáða i. e. att.  $\delta \rho \mu \alpha \theta \delta \sigma$ , quocum conferendum est sanserit. sarat.

απόπο att. όμόω ex ἄμα set. sama. Cf. dor. ἄναφ pro ὅναφ (Hesych.), ἄναιφον pro ὄνειφον Κρῆτες, lac. σαλία pro θολία, Alem. 70 κάφφα pro κόφση (Ahrens p. 120).

f) Pro vetere  $\omega$  in:  $\varphi \alpha \nu \alpha \zeta \omega$  pro  $\varphi \omega \nu \alpha \zeta \omega$  ( $\varphi \omega \nu \epsilon \omega$ ) rad.  $\varphi \alpha$ , ef.  $\varphi \gamma - \mu i$ ,  $\varphi \alpha \sigma z \omega$ ,  $\varphi \alpha \tau \iota \varsigma$ , set. bhûsh, bhan, lat.

fari, fuma, fateor, fabula.

Hie igitur vetus a indogerm. et graeco-ital. servata est, quae in lingua graeca classica hoc in vocabulo in  $\omega$  obscurata est. Pro vetere  $\acute{e}\omega \acute{s}$  nunc vulgo auditur  $r\acute{o}\gamma a$ , Locrenses autem  $r\acute{a}\gamma a$  pronuntiant, quocum  $\acute{e}\alpha \acute{s}$  conferendum est.  $lav\acute{o}no$  est vetus  $\lambda \omega \beta \acute{a}o\mu a\iota$  (de quo vid. Curt. El. Et. p. 344).  $av\gamma \acute{o}n$  vet.  $\acute{\omega}\acute{o}r$ , graeco-ital.  $\acute{o}rjo-m$  (cf. ib. p. 364), principalis forma graeca  $\acute{\omega}$  fior, lat. ov(j)um, principalis forma indogerm.  $\acute{a}vjam$ , sl. jaje.

 $ks\acute{a}o$  vet. gr.  $\xi\acute{v}\omega$ . In lingua vetere graeca exstant praeterea verba  $\psi\acute{a}\omega$ ,  $\xi\acute{\epsilon}\omega$ . Principalis igitur forma  $\xi\acute{\alpha}.\varepsilon\omega$ , unde  $\xi\acute{v}\omega$  et  $\xi\acute{\epsilon}\omega$  (cf. vet. germ. skufu, skabu Fick 181).  $ks\acute{a}o$  igitur linguae recentioris eiusdem est gradus atque  $\psi\acute{a}\omega$ 

sine labialismo (ef. Curt. El. Et. p. 651).

- 2) Vetus  $\varepsilon$  vocalis servata est in vocabulo nema pro att.  $\nu \tilde{\eta} \mu \alpha$  rad.  $\nu \varepsilon$ ,  $\nu \dot{\epsilon} \omega$ , lat. neo, nemen, netus (cf. El. Et. p. 295).
- 3) Vetus vocalis u servata est pro vetere y ante et post labiales:  $\gamma \dot{u} r a$  pro  $z \dot{v} \tau \eta$  ( $\gamma \dot{v} \tau \eta$ ),  $\chi \dot{u} \dot{u} s t o$  pro  $z \dot{v} \sigma \sigma v$   $\alpha \dot{v} \tau \dot{\sigma}$ ,  $t \dot{u} m b a$ , t u m b a n o n pro  $t \dot{v} \mu \beta \sigma g$ ,  $t \dot{v} \mu \tau \alpha v \sigma v$ , s k u t i pro  $\sigma z \dot{v} \tau \sigma g$ ,  $k u v \dot{\sigma} s$  pro  $z \dot{v} \beta \beta \alpha$  cet. (cf. Definer p. 318).

## § 9.

## Quomodo vocales permutatae sint.

Mutatio vocalium efficitur partim vi sonorum proximorum, partim studio quodam commoditatis, partim pronuntiatione

obscura, qua factum est, ut magis magisque vocales corrumperentur et saepius soni a pristina vocabuli alicuius forma alieni producerentur.

#### 1) Vocales obscurantur.

a) Vetus a obscurata est in o:

μολόχα att. .μαλάχη. Iam veteres Dorienses sie pronuntiasse constat (Ahrens p. 120).

b) Vetus  $\varepsilon$  transiti in o ante  $\chi$  et l.

οχίνος pro έχθοός, δjotiko(u), triotiko(u) pro διετές, τριετές, όtimos pro έτοιμος. Cf. Deffner, Stud. IV p. 310.

c) Att. η nunc sonat u ante l, p, s et inter nasales. Hace exempla putaverim ex vetere a explicanda esse, quae servata est in dialecto dorica, ita quidem ut a per medium o paulatim in u obscuraretur: zúlia et zulévo pro ζήλος, ζηλόω, posterioribus temporibus ζηλία, ζηλεύω, dor. ζάλος, zeryulátis pro ζενγηλάτης et ζενγελάτης, susámi pro σήσαμον. Hoe vocabulum unde derivandum sit dubium videtur, quamquam subiicienda est forma altera sasamon. émun pro ἤμην imperf. verbi εἰμί. supiá pro σηπία, ef. ἐσάπην aor. verbi σήπομαι, lat. sapio, gr. σαποός (El. Et. p. 424). Medium o inest in vocabulo σόπος. parusúmi pro παράσημον dor. σᾶμα.

d)  $\alpha$  et  $\omega$  obscurantur in u. Huius transitus multa exempla attulit Deffner, l. c. p. 319.

#### \$ 10.

## Vocales attenuantur.

Series vocalium, de quibus nunc agemus, prout maiore aut minore vi ad eas articulandas opus est, hace est:

a, e, i (Curt. El. Et. p. 398. Bopp, Vgl. Gr. 1, 13). Permutatio igitur vocalis a in e. et e in i deminutio sive attenuatio habenda est. Haee vero inde a temporibus Indogermanorum in omnibus linguis continuo fere facta atque in

neograeca iterum ac saepius repetita est. Omnibus notus neque hic accuratius considerandus est itacismus, qui dicitur, linguae neograecae. Commemorandum autem est, in dialecto neolocrica non ubique veteres vocales v et oi in i deminutas esse, sed y obscuriorem interdum conservatam esse. Attulimus supra p. 368 exempla, ubi vetus  $\varepsilon$  pro  $\eta$  servata est. In iis, quae sequuntur, considerabimus tria: transitum veteris vocalis a in e,  $\varepsilon$  in i. o in y:

#### a) a transiit in e.

zράββατος nunc pronuntiatur velut kreváti, βάλατος ut reláni, τέσσαρες ut tésseres. Similiter ionica forma τέσσερες, τέσσερα. Ναύπαzτος ut Népaχtos, Népaftos et Épaχtos. His in exemplis excepto postremo transitus in eis syllabis fit, in quibus a accentu caret. Idem factum est in verbis, quae cum praepositionibus in a exeuntibus composita sunt, ut anevéno (ἀναβαίνω), katevéno (καταβαίνω), paleθών apud Epirotas pro παράθυρον.

b) a transiit in e in omnibus verbis, quae in  $-\acute{\alpha}r\omega$  exitum habent:  $lav\acute{e}no$  pro  $\lambda\alpha\mu\beta\acute{a}r\omega$  ( $\mu$  eiecta),  $ma\mathscr{H}\acute{e}no$  pro  $\mu\alpha r\mathscr{H}\acute{a}r\omega$  ( $\nu$  eiecta),  $ti\chi\acute{e}no$  pro  $\tau v\gamma\chi\acute{a}r\omega$  ( $\nu$  eiecta),  $ti\chi\acute{e}no$  et  $ti\chi\acute{e}no$  pro  $ti\chi\acute{e}no$  pro  $ti\chi\acute{e}no$  pro  $ti\chi\acute{e}no$  (intercalata  $\nu$ ).

Porro in formis verbi  $\gamma \epsilon \lambda \dot{\alpha} \omega$ :  $\gamma elémi$ ,  $\gamma elési$ ,  $\gamma eléti$  pro  $\gamma \epsilon \lambda \dot{\alpha} o \mu \alpha i$ ,  $-\tilde{\omega} \mu \alpha i$ , et omnium aliorum, quae exitum habent in  $-\dot{\alpha} \omega$ . Hie accentus syllabam producit.

## c) $\varepsilon$ in *i* attenuata est in:

kirnó pro χεράω, χεράντυμι, ef. χίρνημι, χιρνάω, kinóno pro χενόω cet. Similiter in futuro kiráso, kinóso. In aoristo autem ekérasa et kérasa, ekénosa et kénosa, ubi e servata videtur propterea quod accentum habet. Porro pirδíki pro περδίχιον deminutivum vocabuli πέρδιξ (tamen pérδίκα), iftá pro έπτά, θίός pro θεός. Idem fit in omnibus substantivis, quae exitum habent in -εα: miliá pro μηλέα, sikiá pro συχέα, itjá pro ὶτέα, ὶτέη, ὶτείη cet.

d) o apud Locros in y (v), apud ceteros Graecos in u attenuata est:

Vocabulum zoóuvov solet pronuntiari nunc velut krumiδi, a Locris autem velut krymiδi, ποντικός (μες) velut puntikós, a Locris pyntikion).

#### \$ 11.

De varioribus quibusdam vocalium affectionibus.

Iam commemorabimus mutationes vocalium nonnullas, quibus neque obscurari neque attenuari soni videntur. his incertam quandam et minus distinctam pronuntiationem mutationis causam fuisse cognoscas ex eo, quod semper in syllabis, quae accentu earent, positae sunt nee raro in formis secundariis iam plane evanuerunt.

## a) i mutatur in a:

Vocabulum izvos hodie sonat velut aznári(on), ubi cum a altera in secunda syllaba addita, tum g gutturalis, quae ante n fit velaris, causa mutationis erat.

## b) i mutatur in e:

repidion pro διπίδιον, eδίκός pro ίδικός, kréno (lat. cerno) pro zoívo.

## o mutatur in e:

"Όλυμπος auditur velut Elimbos. βέμβυξ velut vembiki(on).

v in o transiisse videtur, nee tamen revera transiit in verbis, quae terminantur hodie in -ono pro -vrω:

megalóno pro μεγαλύνω, apalóno pro ἀπαλύνω, malakóno pro μαλαχύνω, alafróno pro έλαφούνω cet. Hace enim similiter atque verba in -ono pro att. -ow ex ipsis adiectivis in o  $(\mu \epsilon \gamma \alpha \lambda o)$  deflexa sunt. Nee minus o in a transiisse tantum videtur in participiis praes.: in -amenos pro vet. -oueros velut in: legamenos pro λεγόμενος, ergamenos pro έογόμενος. Hace ex analogia participiorum aor. I formata sunt.

#### § 12.

#### De vocalibus eiectis,

Vocales saepius cum in aliis linguis recentioris aetatis tum in graeca eiectae sunt. Quod quidem fieri videtur eo, quod homines quam celerrime atque brevissime loqui student, qua de causa vocales primum attenuantur, denique omnino omittuntur.

## A. Initio vocabulorum (aphaeresis).

Aphaeresis in lingua neograeca ita increbuit, ut lex universa statui non possit nisi negativa haec: aphaeresis ibi tantum non fit, ubi vocalis initio vocabuli posita accentum habet. Ceteroquin enim omnes vocales, sive olim breves, sive longae, sive diphthongi  $\omega l$ ,  $\varepsilon l$ , or fuerunt, eiici possunt, praesertim ante l, m, n et ante fricativas atque ks et ps:

a) α: γεlάδα pro ἀγελάς, γαπαχτό pro ἀγαναχτῶ, γlίδα pro ἄγλις (-ιθ-ος), γlαϊja pro ἀγλαϊα, kontári(on) pro ἀχόντιον, δjamánti pro ἀδάμας, márros pro ἀμαυρός, Θαπάsis pro Αθανάσιος cet.

b)  $e(\varepsilon, \alpha\iota, \varepsilon v)$ :

lámno pro έλαίνω, psino pro έψήνω, psáni pro έψάνη, láδi pro έλαιον, lafi pro έλαιος, νδοπάδα pro έβδομάς, leimosíni pro έλεημοσύνη, léfteros pro έλεύθερος, Lipsína pro Ελευσίς. Saepissime ε in vocabulis omittitur compositis cum praepositionibus έν, έχ, έξ et έπί, e. g. mbrós, mbrostá pro έμπρος, έμπροσθεν dor. έμπροσθα, ntósθia pro εντόσθια, sokárδi pro έσωχάρδιον, kséχο, kseró, ksakustós, ksámino(n) pro έξέχω, έξαιρῶ, έξάχουστος, έξάμηνον, γδίπο pro έπδύω, γδένηο pro έπδέρω, pitiδjos pro έπιτήδειος, piδέκsios pro έπιθυμῶ cet.

αι: stánome pro αλσθάνομαι, γίδι(on) pro αλγίδιον = αλξ, γίαλός pro αλγιαλός, γίδιος pro Αλγύπτιος, matoménos pro αλματωμένος, Lipsós pro Αλδηψός, muδιάτο pro αλμωδίω = αλμωδέω, mutostatis pro αλμοστατικός cet.

εν cum vulgo er vel ef pronuntietur, aphaeresi in consonas v vel f convertitur:  $egenik \acute{o}s$  pro εὐγενικός, vrisko pro εὐρίσκο, fliχism'enos pro εὐτυχισμένος i. e. εὐτυχής, vang'elio(n) pro εἰαγγέλιον cet.

e)  $i(\iota, \eta, v, \epsilon\iota, o\iota)$ :

ι: δές pro ίδε, kanός pro izavóς, na pro iva, δjótropos

pro ιδιότοοπος, sázo pro ισάζω.

η: liázome pro ζλιάζομαι, méra pro ζμέρα, meróno pro ζμερόω, mís pro ζμεζς, Liás pro Ήλίας, misós pro ζμεσος, δjósmo(n) et josmo(n) pro ζδύοσμον cet.

ει: saftón, saftin pro είς αὐτόν, είς αὐτίν. stón, stín, stó pro είς τόν, είς τίν, είς τό. pé et pés pro εἰπε. rína

pro εἰρήνη.

ot: konómos pro olzorógos, kiakós pro olztazós, ko-

δοπί pro ολεοδομή.

- v: vrizo pro έβρίζω, γία pro έγεια, δνόρίκος pro έδρωψ, lixtão pro έλαχτέω, psilós pro έψηλός.
- d) ο: πίχι pro ὄνυξ, lίγος pro δλίγος, pίσο pro δπίσω, miló pro δμιλέω, mónia, moniázo pro δμόνοια, δμονοέω, χταμόδι pro δατάπους, fíδι pro ὄφις, limbiáδα pro δλυμπιάς, máti pro δμμάτιον cet.

ω: feló pro ωφελω, felia pro ωφέλεια, rolü et loróτ

pro ωρολόγιον, són pro ως άν.

e) ov in δέn pro οὐδέν.

## B. De syncope.

Saepissime vetus  $\iota$  nec raro veteres  $r_i,\ \epsilon\iota,\ v,\ o\iota$  eliduntur.

a) i: άδκος pro ἄδισος, stári pro σιτάριον (σιτος), pθάri(on) pro πιθάριον (πίθος), Κόνθος pro Κόρινθος. Maxime in vocabulis in -ινος et -τρια (τρις) excuntibus, e. g. χtisnός pro χθεσινός, pistnός et pisnός pro δπισθινός (δπίσθιος), sternός pro ὑστερινός, persnός pro περυσινός, ksilnos pro ξύλινος. Etiam ante vocalem ι eliditur: ifantra pro ὑφάντρια, misitra pro μεσήτρια, plistra pro πλύντρια, πλυντρίς, χοτέstra pro χοφεύτφια, δαléstra pro δουλεύτφια, sayóni(on) pro σιαγών, sáli(on) pro σίαλον, psáθα pro ψίαθος.

η: In imperativo kάθse et kátse pro κάθησο, skóno pro σηκόω, érmos pro ἔρημος, smáði(on) pro σημάδιον (σῆμα),

sténios pro σητάνιος.

ν: pitríδα pro πιτυρίασις, θπός pro θυμός, ftiá pro συτεία, θilkós pro θηλυχός, szaríkia pro συγχαρήχια i. e. συγχαρητήρια, sbéθeros pro συμπένθερος.

ει: prázo pro πειράζω, lvád(ion) pro λειβάδιον, pétnos

pro πετεινός, χmónas pro χειμών.

οι: alfí pro άλοιφή, strázo pro στοιβάζω, kakómros et kakómbros pro zazóμοιρος.

ου: Lkás pro Δουκᾶς, vkólos pro βουκόλος, vkéntri et δκέntri pro βούκεντρον, νηό pro βουνόν, δίένο pro δουλεύω.

b)  $\epsilon$  eliditur hodie omnino in imperativis praes. aor. I et II ut:

férte pro φέρετε, ásme, áston pro ἄφες με, ἄφες τον = αὐτόν, klápste, trípste, trékste, γrápste pro κλαίσατε, τρίψατε, θρέξατε, γράψατε cet. Porro in comparativis: pliótro, niótro, kakótro, χirótro pro (πλεῖον) πλειότερον, νεώτερον, κακώτερον (κάκιον), χειρότερον (κεῖρον).

e) o  $(o, \omega)$ :

γάδτας pro βουδόρος, γίδωbro, skórδο, knéli, lyákia pro γεάμορον, σχόροδον, χόνιχλος, λογίδια cet.

ω: znár pro ζωτάφιον (ζώτη), pló, iólo, zmi, alpú pro

πωλώ, εἰδωλον, ζωμίον (ζωμός), ἀλώπηξ.

## C. Apocope.

Αροcope pervulgata est in nominibus propriis: Βασιλική auditur velut Vásso, Μαρία Μάτο, Εὐφροσύνη ut Fróso cet., deinde in exitu verborum, velut fér, péz, più pro φέρει, παίζει, πίνει, in imperativo ante τόν, τήν, τό = αὐτόν, αὐτήν, αὐτό: fér-ton, stil-tim, fú-to pro φέρε αὐτόν, στείλον αὐτήν, φάγε αὐτό. Nec minus in deminutivis velut koritsi et korási pro κορίσκιον et κοράσιον, mati pro διμιάτιον,

psári pro otrádio, dagilidi pro dazickídov, etiam in vocabulis zó pro ζώον, mór pro μωρί (psi pro ψυχί cf. Th. Kind Anthol.). In praepositionibus ἀνά, κατά, καρά, κερί: unvéno, ambiδa, umboyno pro araβairo, araniδa, aranoθέω, kutréno pro zataßaivo, kattin ayorá pro zatú tiv áyogáv, parkaló pro παραχαλώ, pervató, peryélio pro περιπατώ, περίγελως, in adverbiis άνω, κάτω: tróχ ún kát pro τρέχει άνω κάτω. In Epiro etiam ék éð pro έκει έδώ i. e. ώδε.

#### D. De elisione.

up' όkso = απ' έξω = έξωθεν, up' afta = απδ αὐτοῦ=  $a \vec{v} \cdot i \delta \vartheta \epsilon v$ ,  $t'urni = \tau \delta \ a \rho r i o v$ ,  $t'an \vartheta r \delta p = \tau o \tilde{v} \ a r \vartheta \rho \phi r c o v$ , ir 9 o du 9 ropos = 12.9 & 6 der 9 portos. Talia exsistent permulta in lingua recentiore.

#### E. De crasi.

Crasi contrahuntur, aeque atque in lingua vetere, verba notione et accentu tam arte inter se coniuncta, ut quasi formulae sermonis haberi possint, quales sunt:

νάλθουν pro (ί)να έλθωσι, potroyan pro (δ).τοῦ ἔτρωγον, năzuna pro liva Ezwr, tărima pro tà Eggua, pune pro mov  $\epsilon i \nu \alpha i = \epsilon \sigma i \epsilon i$  cet.

## F. De prothesi.

Haud raro in lingua graeca hodie a praeponitur, velut in:

upíyanos pro πίγανον, amaskáli pro μασχάλη, aritsina pro δητίνη, apezós pro πεξός, alismonó pro λησμονέω (ex λέσμων), aχίli pro χείλος, arbéla pro βδέλλα, abrázo pro δράττομα, apár θενα pro pár θενα = παρθένος, cf. Passov. p. carm. gr. (Aεβαδία), akarterí pro zαρτερεί (Θεσσαλονίκη), amolinum pro μολύνουν (Chasiotis ,, Συλλογί, των κατά την "Ηπειρον δημοτικών ζισμάτων"), arantiste to pro βαντίσατέ 

#### NACHWORT

des Herausgebers.

Die vorstehende Abhandlung über einige Eigenthümlichkeiten des heutigen lokrischen Dialekts habe ich hauptsächlich desswegen in diese Hefte aufgenommen, weil sie mir als Probe einer wissenschaftlichen Behandlung heutiger griechischer Spracherscheinungen von Seiten eines Griechen verdienstlich und beachtenswerth schien. Der Verfasser selbst. welcher mehrere Jahre hier in Leipzig mit grossem Eifer philologischen Studien oblag, hat S. 341 darauf hingewiesen, dass eine genaue Scheidung seines heimathlichen Dialektes von denen anderer Gegenden von ihm nicht immer gemacht ist, und es mag zu solcher Sonderung eben noch an Vorarbeiten fehlen. Für eine griechische Lautgeschichte von den ältesten bis zu den neuesten Zeiten, wie sie doch einmal, wenn auch vielleicht erst später, unternommen werden muss, wird sich, meine ich, auch aus dieser, an Deffner's umfassendere Arbeit im vierten Bande dieser Studien sich anschliessenden fleissigen Zusammenstellung manches gewinnen lassen. Möchten die Landsleute des wackeren Verfassers, der es sogar nicht scheute nach dem Beispiele unserer deutschen Doctoranden sich in lateinischer Darstellung zu versuchen, sich zu ähnlichen Sammlungen nach ähnlicher Methode angeregt fühlen!

## DIE RÖMISCHEN

## MÄNNERNAMEN AUF -A.

Von

Constantin Angermann.

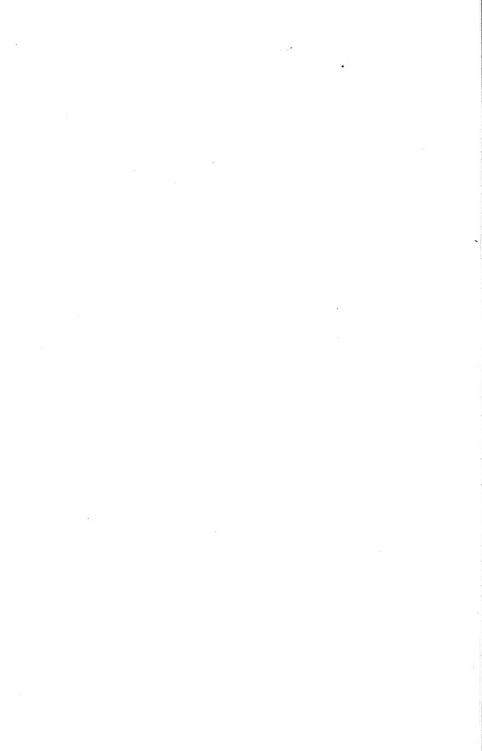

Eine in vieler Beziehung bemerkenswerthe Stellung nehmen unter den römischen Männernamen die auf a ein, sowohl hinsichtlich ihrer Bedeutung, als auch zum Theil wenigstens ihrer Bildung. Nur wenige derselben sind Praenomina, wie Agrippa, Atta, Numa, oder Nomina¹), wie Caecina, Perperna, die bei weitem meisten sind Cognomina, oder richtiger ursprünglich Agnomina, die uns daher auch vorwiegend beschäftigen werden. Von diesen Eigennamen treten nun, wie auch Hübner (Quaestiones onomatologicae latinae S. 16) und Corssen, Vocal. I² S. 588 anerkennen, zwei von einander scharf gesonderte Classen entgegen, nämlich 1) solche, welche ursprünglich weibliche Appellativa sind, wie Bestia, Columella etc., 2) solche, welche ursprünglich männliche Appellativa sind, wie Agricola, Verna, oder doch in ihrer Bildung der Analogie derselben folgen.

Im Folgenden soll nun der Versuch gemacht werden, einestheils eine annähernd vollständige Zusammenstellung aller hierhergehörigen echt römischen Eigennamen beider Classen zu geben, anderntheils über das der zweiten Classe zu Grunde liegende Bildungsprincip einige Erörterungen anzustellen. Es ist dieser Zusammenstellung die von Jacob

<sup>1)</sup> Nach C. Inser. I, 637 ist *Sora* "nomen insolitae formae, non cognomen." Anders urtheilt Hübner, a. a. O. S. 19. Der Name selbst kommt vielleicht wie der gleichlautende Stadtname von Wurzel *svar* "glänzen" her. Cfr. Corssen Vocal. I<sup>2</sup>, 485 u. H<sup>2</sup>, 64.

Grimm in seiner Abhandlung "von Vertretung männlicher durch weibliche Namensformen" (Kleine Schriften Bd. III, S. 349 ff.) gegebene als die relativ vollständigste zu Grunde gelegt worden, nicht die von Ellendt in seiner Schrift "de cognomine et agnomine Romano." Die von Grimm nicht aufgenommenen Namen sind durch † bezeichnet. Weggelassen sind mehrere entschieden unrömische Namen, deren Träger nicht einmal Römer waren, wie Massinissa, Jugurtha und ähnliche.

# I. Weibliche Appellativa als Cognomina verwendet.

Wir stellen hier diejenigen Namen voran, die sich auf ein äusseres, rein körperliches Merkmal ihrer Träger beziehen. Es sind dies folgende: Axilla²), kürzer Ala; Barba, Barbula (cf. Barbatus); Bucca oder Buca (cf. Buccio); Costa, nach Jac. Gr. bei Ekhel 5, 269; Gibba, nach Ascon. zu Cic. pro Mil. Agnomen eines Terentius Varro; Lenticula³), Cic. Phil. II, 23, doch wohl in der Bedeutung "Sommersprosse"; Macula, wohl "Muttermal", also in der Bedeutung übereinstimmend mit Gnaeus und Naevius von gnaevus; Mammula; Mancia (cf. Mancinus), Manciola, nur von Jacob

²) Bemerkenswerth ist das Verhältniss von Axilla und Ahala, beides Cognomina, die der gens Servilia ausschliesslich angehören, und die ausserdem das gemeinsam haben, dass jedem von ihnen regelrecht das kürzere Ala zur Seite steht. So nennt Plut. Brut. 1 den bekannten magister equitum, der zuerst das Cognomen Ahala führt, "Αλαν, während Cicero orat. 45, 153 zu Brutus sagt: "quomodo vester Axilla Ala factus est, nisi fuga literae vastioris?" Ob Cicero bei Axilla den eben erwähnten Ahala im Sinne gehabt hat, oder den Consul Axilla v. 326 nnd 334 u. c., muss dahin gestellt bleiben. Ob nun die beiden Namen, wie Corssen Voc. I², 641 will, verschiedene, oder ob sie gleiche Bedeutung haben, will ich unentschieden lassen.

<sup>3)</sup> Andere Lesart dieser Stelle ist *Denticula*, wonach es ein Cognomen der zweiten Classe sein würde, abgeleitet von *denticulus*.

Grimm angeführt; als Appellativ "Händchen" belegt von Gellins 19, 7; Mentula, nur von Jac. Grimm angeführt; Palma, Hist. Aug. vit. Hadr. 4, 3; 7, 2, zweifelhaft freilich in welcher Bedeutung; Planta, doch wohl in der Bedeutung "Fusssohle" aufzufassen; Ruya; Scapula; Struma, "mit angeschwollenen Drüsen behaftet"; Sura, mit seinem Deminutiv Sulla³); Vocula, von J. Grimm richtig durch parva vox erklärt, also den Leiseredenden bezeichnend.

Eine zweite nicht minder zahlreiche Classe der hierhergehörigen Cognomina sind ursprünglich Thiernamen, so: Alauda; Aquila (cf. Aquilius); Asina (cf. Asinius, Asellus, Asellio); Ariola (cf. Arilius, Avienus); Aurata mit der Nebenform Orata, doch wohl in der Bedentung "Goldforelle"; Bestia; Capra und das Deminutiv Capella (cf. Caper, Caprius, Caprilius); Cornicula und Cornicla; Gallina; Merula (cf. Merulinus); Motacilla, Corn. Nep. Att. 11 (andere Lesart Mocilla, welches, wenn richtig, mit griechischem µõzog zusammenhängen könnte); Muraena; Musca; Mustela; Noctua; Ocicula; Pica; Saura; † Tinca (Schleihe?), Cic. Brut. 172, Quint. 1, 5, 12; Vaccula; Vespa.

Bei weitem weniger Namen sind dem Pflanzenreich entlehnt: Cicuta; Caepa (von J. Grimm angeführt), man vergl. Caepio. Beide Namen dürften vielleicht zur Bezeichnung der Gestalt des Kopfes gegeben sein; man denke an Perikles, den Kratinus den σχινοχέφαλος Ζεές nennt; Cala (über das zu Grunde liegende Appellativum cala, aus dem gr. κάλον, ef. Lucilius ap. Serv. Aen. 6, 1); † Galla, Taeit. ann. 15, 59; Lactuca; Lappa; Silva; Spongia. Vielleicht sind auch hierher die schon oben erwähnten Palma und Planta zu stellen.

Auf Namen von Waffen und Werkzeugen gehen zurück: Dolabella; Falcula; Forficula; Hasta; Ocrea; Sagitta.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Nach der Etymologie der Alten (vergl. Macrob. Sat. I, 17, 27) ist dieser Name durch Zusammenziehung aus *Sibylla* entstanden. Fraglich fst es, ob diese falsche Etymologie die falsche Schreibung *Sylla*, oder umgekehrt letztere die erste erzeugt hat.

Auf die Kleidung beziehen sich: Caligula; Fimbria (fimbriae die "Fransen", bes. am Gewand, doch auch "Haarlocken"); Lacerna; Laenu; †Palla, Cic. pro Cael. 10, 23; Trabea.

Ferner kommen noch folgende Appellativa als Cognomina vor: Acerra; Arvina (wohl im Sinne von "Schmeerbauch"); Cella; Columella; † Crista, Liv. 24, 40; Fenestella; Flamma und Flamma riolens; Gutta; Lamia; Libella; † Littera, Corp. Inser. II, 1734; Massa; Mella (?r; Merenda; Ofella; Orea; † Patina, Cic. pro Mil. 17, 46; † Petra, Taeit. annal. XI, 4 (vergl. Petreius, Petronius); Pecuniola; Posca; Rupa (cf. Rupilius, rupa nach Isidor 693 Nebenform von rupes), vielleicht im Sinne von rupex, rupico "Tölpel" zu nehmen; Stella, Stlatta, Inser. ap. Marin. Fratr. arv. p. 62 (wohl gleich stlata, welches von Festus p. 313 erklärt wird: "genus erat navigii latum magis quam altum"); † Tegula, Liv.31, 12; Testa; Vacerra (urspr. Pfahl, Klotz, dann auch Schimpfname).

Auch ursprünglich griechische Appellativa werden nicht selten als Cognomina verwendet, so Bursa ( $\beta'(\varrho\sigma\eta)$ ; Cotula ( $zo\tau'(\lambda\eta)$ ); Hemina ( $f_{\mu}u'(r\alpha)$ ); Musa ( $uo\tilde{v}\sigma\alpha$ ); Pera ( $\tau'(\varrho\alpha)$ );  $\dagger$  Scaena ( $\sigma(z)$ ) ( $\sigma(z)$ ), C. Inser. II, 1681; Schola ( $\sigma(z)$ ),  $\tau'(z)$ 0 Liv. 42, 21. Vielleicht ist auch Tarpa aus gr.  $\tau'(z)$ 0 entstanden, doch ist auch anderweitige Anknüpfung dieses

Namens möglich, so an die Stadt Tarpa.

Es kann hier nicht der Ort sein, über die Entstehung dieser Beinamen im einzelnen zu handeln. Denn diese Frage könnte nur im Zusammenhang mit der gesammten übrigen römischen Namengebung erledigt werden. Nur so viel sei bemerkt, dass mit nur einem Erklärungsprincip hier nicht auszukommen ist. So mögen hier und da die Familienwappen die Veranlassung gegeben haben, worüber Mommsen Römische Forschungen S. 44 zu vergleichen ist. Aber gewiss

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Henzen schlägt *Scaeva* vor, wogegen sich Hübner mit gutem Grunde erklärt. Denn warum soll ein derartiges Cognomen weniger denkbar sein, als z. B. *Schola?* 

hat derselbe Recht, wenn er behauptet, dass dies nur in geringem Umfang der Fall gewesen ist. Viel häufiger mag umgekehrt das Wappen in Folge des Beinamens entstanden sein. Sehr viele Cognomina und nicht allein die an erster Stelle aufgezählten werden zur Bezeichnung rein äusserer Merkmale, sei es des Körpers, oder der Kleidung, der Haltung etc. beigelegt worden sein. Es ist ja dies das Princip, von dem wir die gesammte römische Namengebung durchsetzt sehen und welches dem über die Massen auf die äussere Form gerichteten römischen Volksgeiste völlig entspricht. Hier und da mögen wohl auch durch die Cognomina, besonders die der Thierwelt entlehnten, geistige Merkmale ausgedrückt sein; so findet sieh z. B. bei Aurel. Viet. vir. ill. die Notiz: "C. Fabius Maximus Cunctator Ovicula dietus est a morum elementia." Andere dieser Namen mögen an irgend welche Erlebnisse ihrer Träger angeknüpft sein. Bemerkenswerth ist in dieser Beziehung eine Stelle in Macrobius Saturnalien. I, 6, 26, wo über die Entstehung der Namen Scipio, Messalla, Asina und Scrofa gehandelt wird. Freilich giebt über die Entstehung des letzten dieser Beinamen Varro d. r. r. II, 4, 1 eine wesentlich andere Erzählung, so dass man schon aus diesem einen Falle ersehen kann, wie in derartigen Erklärungserzählungen Wahrheit und Dichtung stark mit einander gemischt sein mochten.

Endlich müssen wir zum Schlusse dieses Abschnittes noch eine kleine Anzahl von Beinamen besprechen, die nicht auf Appellativa, sondern auf bereits fertige Nomina propria, nämlich geographische Namen, zurückgehen oder wenigstens darauf zurückgeführt werden. Der bekannteste dieser Namen ist Messalla, über welchen übereinstimmend vom Alterthum überliefert ist, dass er dem M. Valerius Maximus Corvinus wegen der Befreiung Messanas von der punischen Besatzung im Jahre 491 u. c. beigelegt worden ist. Am ausführlichsten handelt Seneca de brevitate vitae 13, 5 hierüber: "primus ex familia Valeriorum urbis captae in se translato nomine Messana appellatus est, paulatimque vulgo permu-

tante litteras Messala dictus est." Nach dieser Auffassung ist also in diesem Namen n in l— hier speciell durch geschärfte Aussprache in ll (cf. Corssen, Vocal.  $I^2$ , 226)— übergegangen, ein Lautwandel, der in den romanischen Sprachen ziemlich häufig ist, worüber Curtius, Grundzüge³ 341 verglichen werden mag. Dies Beispiel dürfte wohl für denselben das älteste nachweisbare sein. An eine Entstehung dieses Namens aus Messanula, worauf man leicht wegen des ll kommen könnte, ist wohl deshalb nicht zu denken, weil die Deminutivform zu einem Siegesbeinamen— dem ersten, wie Mommsen Röm. Forschungen S. 52 nachweist— nicht recht passen will.

Ferner will Jac. Grimm a. a. O. S. 373 auch das Cognomen Barea (z. B. Taeit. ann. XVI, 23) von einer Oertlichkeit abgeleitet wissen. Er scheint dabei an die spanische Stadt Barea zu denken. Doch widerspricht dem schon die Quantität, denn während Juvenal 7, 91 für das Cognomen die Quantität  $B\"{a}r\~{e}am$  darbietet, giebt Ptolem. 2, 4, 8 den Namen der Stadt als  $Baq\~{e}ia$  wieder. Vielmehr ist Barea von Haus aus griechischer Name und von  $βaq\~{e}s$  abzuleiten, gerade wie Thrasea von  $𝒮 qaσ\~{e}s$ . Ausser diesen beiden giebt es übrigens auch noch mehrere andere ursprünglich griechische Namen auf  $\'{e}as$  oder  $\'{e}as$ , die bei den Römern als Cognomina erscheinen, nämlich Gluucia, Chuerea, Laurea, Taurea.

Mit mehr Recht scheint dagegen J. Grimm a. a. O. nach Wesselings (zu Diod. 19, 76) Vorgange Cinna auf eine Oertlichkeit zurückzuführen, nämlich auf die von Diod. 19, 76 erwähnte samnitische Stadt Cinna. Eine andere Etymologie stellt Lobeck Path. proleg. 71 auf, nämlich von cinnus "eine Art Mischtrank." Die Bildung würde analog der von Nerva aus nervus sein, worüber weiter unten zu handeln ist; doch weist er die erste nicht völlig von der Hand. Unverständlich ist mir Ellendts (a. a. O. S. 12) Etymologie "a cinnis capillorum." Meint er a cincinnis? Schwebt ihm Plaut. Truc. II, 2, 32 vor, wo früher cinnos statt cincinnos gelesen wurde? Zweifelhaft ist es mir, welche Oertlichkeit Grimm dem

Namen Cotta zu Grunde legen will. Denkt er an die Alpes Cottiae? Aus dem Alterthum scheint etwas über die Bedeutung dieses Namens nicht überliefert zu sein, aber dieselbe wird als bekannt vorausgesetzt von Quintil. I, 4, 25. Mir scheint er keltischen Ursprungs zu sein, man vergleiche die keltischen Namen Cottius (Suet. Tib. 37), Cotus (Caes. B. G. VII, 32) und Cotuatus (Caes. B. G. VII, 3).

Endlich sei bemerkt, dass sich auch die Cognomina † Surra (Liv. 35, 10), Sasa, † Sora (s. S. 1), Surpa und Tucca an Städtenamen anknüpfen lassen.

## II. Cognomina, die auf männliche Appellativa zur ückgehen oder diesen analog gebildet sind.

Weit weniger zahlreich als die oben aufgezählten Namen der ersten Classe sind die der zweiten, wie es ja auch im Verhältniss zu den weiblichen nur eine kleine Anzahl männlicher Substantiva auf u giebt. Von diesen letzteren müssen wir denn auch hier ausgehen. Sie sind ihrer Bildung nach in zwei Classen zu theilen, nämlich 1. in solche, die mit Suffix a direct aus der Wurzel gebildet. sind. Es sind dies theils Simplicia, wie srib-a, pop-a (nach Corssen, Voc. I2, S. 118 aus Wurzel kak), talp-a (Masc. und Fem.) und ähnliche, theils Composita, wie udven-a, indigen-a, perfug-a, heredi-pet-a, homi-cid-a etc. Man vergleiche damit griechische Wörter, wie die Simplicia εδ- $\eta g$ ,  $\beta \dot{v} - \alpha g$ ,  $\pi \dot{\phi} \rho z - \eta g$ ,  $z \dot{v} \beta - \alpha g$  etc. und Composita wie  $\dot{v} \psi \iota$ πέτ-ης, κατω-βλέπ-ας etc. Von römischen Namen gehören offenbar hierher das Praenomen Numa, welches ich mit Curtius Grandz. 3 293 von Wurzel nam, nicht mit Corssen Voc. I2. 439 von Wurzel gna ableite, ferner die Cognomina Agricola, Poplicola und Collega, von denen das erste und dritte offenbar aus Appellativen hervorgegangen sind. Gleich hier seien die wohl als Siegesbeinamen aufzufassenden ursprünglichen Völkernamen Geta. † Massiliota (Liv. 31, 50) und Numida mit

aufgezählt. Gleiche Bildung und ursprünglich appellative Bedeutung liegt noch dem Praenomen Atta<sup>6</sup>), welches später auch als Cognomen erscheint, zu Grunde. Nur fragt es sich welche. Festus p. 12 erklärt nämlich einmal atta als Name derer, "qui propter vitium crurum aut pedum insistunt et attingunt magis terram, quam ambulant; quod cognomen adhaesit Quintio," Und übereinstimmend damit heisst es bei Isidor: "Atta qui primis plantis ambulat." Andererseits sagt Festus: "attam pro reverentia seni cuilibet dicimus, quasi eum avi nomine appellemus." Mag nun auch bei dem Dichter Quintius das Cognomen Atta mit Festus in der ersten Bedeutung zu nehmen sein, bei dem mythischen Stammyater der patricischen Claudier ist es wohl ohne Frage in der zweiten zu nehmen. Möglich übrigens, dass, da die Sage berichtet, Atta Clausus habe sich in Rom Appius Claudius genannt, und Clausus doch offenbar nichts weiter ist, als eine assibilirte, der Ueberlieferung nach sabinische Form von Claudius, auch Atta und Appius in einer gewissen näheren Beziehung zu einander stehen. Appius lässt sich nämlich als Ableitung von einem dem griechischen άππας<sup>7</sup>) entsprechenden italischen \*appa auffassen, welches der Bedeutung nach gleich atta sein würde. Dass dem Stammvater einer gens das Praenomen "Vater" beigelegt wird, kann nichts Befremdendes haben, sind doch auch im Griechischen Eigennamen wie Πάππας und Παππίας vorhanden und setzt doch auch Jacob Grimm a. a. O. S. 412 die althochdeutschen Namen Atto und Tetto den lateinischen atta und tata gleich. Appius aber, welches nach unserer Ansicht als historisches

Dass canes die ältere, canes die jüngere Form sei, scheint mir Roscher Studien I. 2. S. 106 schlagend nachgewiesen zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Neben Atta, welches Sueton Tib. 1 überliefert, kommen noch vor die Formen Attus, mehrfach bei Cicero Attus Navius und bei Tacitus ann. 4, 9; 12, 25 Attus Clausus, sowie Attius Clausus Liv. 2, 16; 10, 8. Letztere Form ist als Praenomen mit Rücksicht auf Appius, das ihm der Endung nach genau entspricht, vielleicht nicht so unbedingt zu verwerfen, als es gewöhnlich geschieht.

Praenomen den Anstoss zur Bildung des mythischen Atta gegeben hat, dürfte wohl ursprünglich in dem Sinne zu nehmen sein "der dem Vater besonders zugehörige, werthe Sohn." Eine derartige, dem sonstigen Princip der römischen Namengebung allerdings zuwiderlaufende Bedeutung darf gerade bei diesem der patricischen gens Claudia ausschliesslich eigenthümlichen Praenomen, das auch nach Mommsen (Röm. Forsch. I, S. 25) immer nur einem — etwa ursprünglich dem ältesten? — Sohne beigelegt wurde, nicht befremden. Als Ableitung von atta selbst ist wohl ohne Zweifel das Nomen Attius und weiterhin Attidius anzuschen. Ersteres verhält sich zu atta, wie das Nomen des alten Sabinerkönigs Tätius zu täta, auf welche Zusammenstellung, wie ich sehe, auch Fiek, Indogerm. Wtbch. <sup>2</sup> S. S1 gekommen ist.

Es giebt nun aber auch 2) Appellativbildungen, in denen das auslautende a nicht selbst Suffix ist, sondern nur den letzten Bestandtheil eines anderen Suffixes bildet, welches sonst im Masculinum griechisch auf  $o-\varsigma$ , lateinisch auf u-s auszugehen pflegt. Derartige Bildungen sind beispielsweise rer-na von Wurzel ras, scul-na von Wurzel skar (cf. Corssen, Voc. I2, 351), von welcher noch, jedoch mit anderem Suffix, scur-ra herkommt: ferner liva, vielleicht für \*lic-ta, wie nach Corssen I2, 180 nowa für \*noc-ta. Im Griechischen sind entsprechende Suffixbildungen, z. B. apaz-rn-c von Wurzel ark (Curtius, Grdz.3) S. 319);  $\lambda \dot{\alpha} \gamma - \nu \eta - g$  von Wurzel  $\lambda \alpha \gamma$  (Curtius, Grdz. S. 172), über dessen Verhältniss zum gleichbedeutenden Lagrog Lobeck, Phryn. 184 ff. handelt; ferner das lokrische άγγ-οας. nach Fick, Indogerm. Wörterbuch<sup>2</sup> S. 421 von Wurzel ak "blind sein." Wenn lixa richtig auf lie-ta zurückgeführt ist. hat es zahlreiche Parallelen in den Bildungen auf rn-s, wie zλέπτης, die ich nicht mit Bopp, vergl. Gramm. I, S. 303 und III, S. 371, Curtius de nomin. form. S. 34 und Bemerkungen über die Tragweite der Lautgesetze, insbesondere im Griech. u. Lat. S. 20, und Anderen auf Suffix tur griech. τηρ zurückführen kann, sondern mit Schleicher (Compendium<sup>2</sup>

S. 436), Westphal (Griech. Gramm. I, S. 187 u. 189) u. A. an das Suffix ta anknüpfe. Eine ursprünglich wohl aus dem Griechischen eingedrungene, obwohl dort nicht mehr nachweisbare Bildung desselben Suffixes ist nac-ta, oder assimilirt nacca oder natta "Walker." In letzterer Form ist es Cognomen der gens Pinaria. Ohne Zweifel ist es an rάσσω in der Bedeutung "drücken, kneten" anzuknüpfen. Man vergleiche die Glosse des Hesychius razτά· τοὺς πιλοὺς καὶ τὰ ἐμπίλια.

Von den hierhergehörigen Cognominibus stellen wir diejenigen voran, bei denen die appellative Bedeutung noch nachweisbar ist, und unter diesen wieder diejenigen, welchen noch ein Adjectivum auf u-s zur Seite steht. Es sind dies Pansa, welches als Appellativ "Breitfuss" bei Plautus merc. 3, 4, 55 vorkommt und sich zum Ptep. pansus von pandere stellt; Scaeva mit seinem Deminutiv Scaevola, als Appellativ "linkshändig" bei Ulpian dig. 21, 1, 12 zu scaevus, und Vatia, als Appellativ bei Varro l. l. 9, 5, zu vatius "einwärtsgebogen" gehörig. In gleicher Weise stehen sich gegenüber das Substantivum rabula und die Adjectivform rabulus. Demgemäss wird man auch zu Nasica (cf. Nasidius, Naso etc.). welches als Appellativ bei Arnobius 3, 14, 108; 6, 10, 96 vorkommt, ein Adjectivum nasīcus voraussetzen können. welches sich zu nasus gerade so verhält, wie lectīca zu lectus, oder wie umbil-i-cus zu gr. ougalos. Bei den meisten anderen Cognominibus fehlt allerdings ein ausdrückliches Zeugniss für die ursprüngliche appellative Bedeutung, so dass man jetzt nur noch das Cognomen auf a und das Adjectivum auf u-s neben einander hat. Dies ist der Fall bei folgenden: Alba neben albus, man vergleiche Albius, Albinus, Albinius, Albicius, Albidius etc. Allerdings muss man bei diesem Namen, der abgesehen von einem mythischen König Alba Longa's nur einmal, nämlich Cic. Verr. III, 62, 145, vorzukommen scheint, mit Lobeck Path. S. 72 die Möglichkeit offen lassen, dass er von irgend einer Stadt dieses Namens abzuleiten ist.

Calva (Cic. ad Attic. XV, 3, 1) neben calvus. Man vergleiche die Cognomina Calvus, Calvinus, und die Nomina Calvius, Calvidius, Calventius, Calvisius. In scherzhafter Weise bildet Cicero (ad Attic. XIV, 5, 1 etc.) gewissermassen als Spitznamen Calvena, womit er den C. Matius bezeichnet, den er anderwärts (XIV, 2, 2) aus gleichem Grunde der Kahlköpfigkeit μαδαφός nennt. Passend vergleicht Lobeck Path. S. 71 mit dieser Bildung levenna von levis, welches Gellius 16, 7, 11 aus Laberius überliefert. Fast scheint es, als ob auf die Bildung dieses Wortes die Analogie etruskischer Namen auf enna und ena wie Porsena, Vibenna, Sisenna etc. eingewirkt hat.

Canina (C. Claudius, Consul 450 u. c.) neben caninus; etwa in der Bedeutung "bissig"? Man vergleiche übrigens das Nomen Caninius.

Casca, welches sich zu dem nach Varro d. l. l. 7, 28 oskisch-sabinischen cascus "alt" stellt, wovon auch Cascius, Cascellius.

Cita, bei Caes. b. Gall. VII, 3 als Cognomen eines römischen Ritters erwähnt, scheint sich zu citus zu stellen.

Civica, mehrfach aus der Kaiserzeit bezeugt, neben civicus. Es ist möglich, dass es hier in dem Sinne von civica corona zu nehmen ist.

† Curva neben curvus, C. Inscript. I, 1263.

. Helra, fälschlich auch Elra geschrieben, neben helrus. Man vergleiche Helvius, Helvidius. Es ist sicherlich auf die Farbe der Haut zu beziehen, wie Alba und Niger.

Proca (die Quantität der ersten Silbe verbürgt durch Verg. Aen. VI, 767; Ov. Fast. 4, 52; 6, 143) existirt nur als Name in der zur ehronologischen Ausfüllung zwischen Aeneas und Romulus erfundenen Königsreihe Alba Longa's. Es scheint gebildet zu sein aus Proculus, einem alten Praenomen der gens Julia, und wird mit diesem auf einen Adjectivstamm pro-co zurückgehen. Proculus wird übrigens von Festus S. 225 erklärt: "qui natus est patre peregrinante, a patria procul."

Ralla (Liv. 29, 11) von rallus = †rarulus "dünn."

Ravilla, von Fest. S. 274 erklärt: "a ravis oculis, quemadmodum a caesiis caesullae." Es muss dahin gestellt bleiben,
ob Ravilla hier nicht in appellativem Sinne steht; caesulla
ist nicht weiter nachweisbar, daher ganz ungewiss, ob als
Cognomen oder als Appellativum aufzufassen. Sicherlich ist
es aber nicht Femininum, wie Georges in seinem Wörterbuch annimmt. Vorstufe zu Ravilla ist Ravola bei Juven. 9, 4.

Seneca, besonders in Spanien häufig, man vergleiche C. Inser. II, stellt sich zu senex, welches für \*sen-e-cus steht, wie Corssen Voc. II, 204 zeigt. — Man vergleiche übrigens

die Cognomina Senex, Senecio.

† Sicca (Cic. fam. XIV, 4, 6 und öfter), Name eines Vertrauten Cicero's, stellt sich neben siccus. Man vergleiche das Nomen Siccius.

† Sulca (Q. Baebius, Liv. XLII, 6), gehört zu sulcus, welches adjectivisch vorkommt in der Verbindung ficus sulca bei Colum. 5, 10. 11, und wohl die Bedeutung "runzlig" hat.

Einer Anzahl anderer hierher gehörigen Bildungen stellen sich Substantiva, nicht wie den bisher aufgezählten Adjectiva zur Seite. Es sind dies:

Nerva, zu nervus gehörig, wohl in gleicher Bedeutung wie nervosus "kräftig" zu nehmen.

Ocella, zu ocellus. Man vergl. Plin. hist. nat. XI, 37, 150: "ab iisdem qui altero lumine orbi nascerentur Coclites vocabantur, qui parvis utrisque ocellae."

Sabula "auf Münzen bei Ekhel 5, 197" mit sabulum

"Sand" zusammenhängend?

Saxa und † Saxula (M. Cluvius, Liv. 41, 22ff.) gehen, wie es scheint, auf saxum und saxulum zurück, etwa im Sinne von "steinhart, gefühllos", oder nach einem felsigen Wohnsitz.

Valla (= Vala und Vaala) scheint auf vallum zurückzugehen; wenigstens ist es im Alterthum davon abgeleitet worden, wie man aus Forcellini sieht: "Vaala cogn. R., quod cuidam C. Numonio datum fuisse videtur ob vallum strenue propugnatum, ut constat ex nummo gentis Numoniae ap.

Morell. Numism. fam. R., in quo duo milites Romani vallum adversus unicum hostem defendunt." Doch ist es auch möglich, dass *Valla* dieselbe Bedeutung wie *Varus* "auswärtsgehend" hat, zu dem es sich der Bildung nach verhalten würde, wie *Rulla* zu *varus*.

Nach der Analogie dieser Cognomina scheint aus griechischem  $\lambda \epsilon \pi \tau \iota \iota \varsigma + Lepta$  (praefectus fabrum bei Cicero ad fam. III, 7, 4 und oft) und aus dem Ländernamen  $\mathcal{A}i\gamma \nu \pi \tau \iota \varsigma \varsigma$  der Sclavenname + Aegypta (Cic. ad. fam. XVI, 15, 1 und oft) gebildet zu sein. Auch Clepsina wird auf griechisches  $\varkappa \lambda \epsilon \pi \tau \eta \varsigma$  zurückgehen, nur muss es unentschieden bleiben, da nichts über die Quantität des i feststeht, ob dieser Name einem vorauszusetzenden griechischen  $K\lambda \epsilon \psi i \nu \eta \varsigma$ ,  $K\lambda \epsilon \tau \tau \tau \iota \nu \eta \varsigma$  entspricht, oder ob es eine Bildung mit lat. ina (cf. Canina) ist.

Während bei den eben aufgezählten Namen sich zu der Endung a meist von selbst eine Parallelbildung auf o einstellte, kommen wir jetzt zu einer Anzahl, wo dies nicht mehr so ohne weiteres erkennbar ist, und die daher auch etymologisch schwieriger zu erklären sind. Es sind dies:

†Brulla (Cic. de orat. 3, SS) vielleicht mit brevis zusammenhängend, also aus Brevilla zusammengezogen, wie brûma aus brevima. Rücksichtlich der Deminutivform vergleiche Ravilla.

Catilina verhält sich wohl zu Catilius, wie z. B. der Tribusname Porcina zu Porcius, und würde demgemäss mit Catius und Cato auf catus, "scharf" zurückgehen. Anders Ellendt a. a. O. S. 33, der an catillare, catillus etc. denkt. Doch müsste man dann auch Catillina erwarten.

Galba verhält sich anscheinend zu galbus "grüngelb", wie z. B. Helva zu helvus. Anders freilich die Etymologien der Alten, die sich bei Sueton. Galb. 3 zusammengestellt finden: "Qui primus Sulpiciorum cognomen Galbae tulit, eur aut unde traxerit, ambigitur. Quidam putant, quod oppidum Hispaniae frustra diu oppugnatum inlitis demum galbano facibus succenderit; alii, quod in diuturna valetudine

galbeo, id est remediis lana involutis, assidue uteretur; nonnulli quod praepinguis fuerit visus, quem galbam Galli vocent; vel contra, quod tam exilis, quam sunt animalia, quae in aesculis nascuntur appellanturque galbae." Von diesen Etvmologien verdient die meiste Beachtung und hat sie gefunden diejenige, der zufolge der Name gallischen Ursprungs sei und "fett" bedeute. Unterstützt wird dieselbe dadurch, dass Caesar bell. Gall. II, 4 einen Suessionenkönig dieses Namens erwähnt. Corssen Voc. I2 S. 521 erklärt nun demgemäss Galba für den keltischen Reflex des lateinischen galbus: das Suffix sei bei beiden dasselbe, ba ursprünglich va, nur habe das Keltische den a-Laut gewahrt, das Latein ihn wie meist getrübt. Als Wurzel sei gar "glänzen" (?) anzusetzen, aus der sich einerseits die Bedeutung "gelblich", andererseits die Bedeutung "fett" entwickelt habe. Es hätte also hier gerade der umgekehrte Bedeutungsübergang stattgefunden, wie in Wurzel lip, worüber Curtius, Grundz. S. 250 zu vergleichen ist.

Eine andere, weniger wahrscheinliche Etymologie vom gall. Galba stellt Fick, Indogerm. Wtbch.<sup>2</sup> S. 61 auf, wonach Galba gleich sei sanskr. garbh-as "Mutterleib", von Wurzel grabh "greifen, fassen." Mag auch dieser Bedeutungsübergang nicht undenkbar sein, so scheint mir doch aus mancherlei Gründen die Etymologie Corssens den Vorzug zu verdienen. Es steht demnach mit diesem Namen so, dass sich zwar sehr leicht Anknüpfungspunkte im Latein finden lassen, dass aber, da der Name geradezu als keltisch bei Caesar vorkommt, und überhaupt keltische Namen in nicht geringer Zahl in das Latein eingedrungen sind<sup>8</sup>), es sich doch mehr empfiehlt, ihn für keltisch zu halten, ohne dass jedoch auf dem Boden dieses Sprachstammes eine nach allen Seiten hin durchschlagende Etymologie gefunden wäre.

Laeca wird von Forcellini mit griech. λαιχάζω zusammen-

<sup>8)</sup> Vergl. hierüber Glück, die bei Caesar vorkommenden keltischen Namen, S. 47 und J. Becker. Rh. M. 19, 1864, S. 620.

gestellt und demgemäss durch scortator erklärt. Mir scheint es vielmehr aus \*Laerica zusammengezogen zu sein, wie praeco aus \*praecoco, aetas aus \*aeritas, also auf laerus "links" zurückzugehen. Eben daher leite ich Laelius ab für \*Laevilius, was sich zu Laerius verhält, wie Servilius zu Servius.

† Pola (Cic. ad Qu. fr. 2, 11, 2 ff.) kann mit paulus zusammenhängen, man vergleiche Polio, könnte aber auch

ein griechisches \*Πώλης sein.

Mamurra geht wohl mit Mamurius und Mamercus auf die alte Namensform Marmar oder Mamers zurück. Viel Ansprechendes hat Ellendts (S. 40) Gedanke, welcher sagt: "ego non dubito, quin cognomen sit irrisorium et ab invidis inditum, a Mamurio illo Veturio deflexum, quem ancilium opificem et fabrum Numae regis ferebant." Der einzig bekannte Träger dieses Namens war nämlich praefectus fabrum bei Caesar, in welcher Stellung er sich grosse Reichthümer zu erwerben wusste. Hinsichtlich der Ableitung von einem Götternamen vergleiche man Tiberius.

Sanga, Cognomen in der gens Fabia, z. B. bei Cicero in Pisonem 77, lässt sich zu dem Götternamen Sancus stellen, wofür auch bei Livius S, 20 und Festus S. 317 die erweichte Form Sangus vorkommt. Dass auch das inschriftlich bezeugte Nomen Sanquinius hierher gehört, geht aus der Form Sanqualis hervor, welche Festus S. 343 ausdrücklich auf Sancus zurückführt. Anders als das Cognomen dieser vornehmen römischen gens scheint mir dagegen Sangu als Sclavenname in Terenz Eunuchus erklärt werden zu müssen. Hier nämlich scheint er mir von Sangia und dem Sangariusfluss gebildet zu sein und nur die Nationalität des Sclaven bezeichnen zu sollen, wie z. B. ja auch die Sclavennamen Geta, Davus.

Nur der Vollständigkeit wegen sei noch eine Reihe von Namen aufgeführt, deren Etymologie ganz unklar ist und die daher wohl auch meist nichtrömischen Ursprungs sind. Es sind dies: † Aetara C. Inser. I, 1487, II, 3676; † Apria C. Inser. I, 1257 (möglicherweise verwandt mit aper, vergl. Aper, Apronius): Baba (seheint wie babulus. babiger, baburrus

"thöricht" zu bedeuten; anders Fick Vgl. Wtb. S. 378); Buccara: Bela C. Inscr. I, 373; Bradua (Consul 191 p. Chr. n., von Lobeck, Path. 487 mit Recht für barbarisch erklärt, da die Schreibweise Βοαδούας bei Philostratus verbietet an ein griech. Βραδύας, Bildungen wie Βαθύας analog, zu denken): † Calussa (P. Cornelius, pontifex maximus, Liv. 25, 5); Decula (nach J. Grimm a. a. O. S. 371 aus De-cola, was sehr zweifelhaft ist); Gaa, Inser. Fabr. p. 2 n. 2; † Hycia C. Inser. I, 1413; † Istra (C. Terentius, Liv. 39, 56 ff.); Mela und Mella (ersteres von Jac. Grimm S. 368 wohl mit Recht auf griechisches μέλας zurückgeführt); † Menulla (Cic. pro domo 81, Deminutiv von Myvas?); Mucatra (nach J. Grimm inschriftlich bezeugt); Namusa (aus Huschke jur. antig. p. 32 von Jac. Grimm angeführt); †Pandusa<sup>9</sup>), Tacit. ann. 2, 66; Papa, Inser. ap. Don. cl. 7 n. 32; † Pinthia (Cic. off. 3, 77, vielleicht = Phintia, cf. gr. Φιντίας); Santra; † Sodola C. Inser. I, 1287; Ticida; † Vargula, Cic. de or. II, 60, 244 (vielleicht mit Dissimilation des l von valgus).

Ungewiss, ob römischen Ursprungs oder nicht, ist das ursprüngliche Praenomen Agrippa. Lautlich unmöglich sind die Etymologien der Alten, denen zufolge es entweder (Plin. hist. nat. 7, 8) aus aegre partus entstanden ist, oder, wie Gellius XVI, 16 berichtet, "ab aegritudine et pedibus" herkomme. Jac. Grimm S. 369 hält es im Anschluss an den Scholiasten zu Theokrit 7, 60 für möglich, dass Agrippa auf griechisches  $d\gamma \varrho \epsilon \bar{\nu} \nu$  und  $\ell \kappa \kappa o g$  zurückgehe, letzteres wie  $\kappa \omega \lambda o g$  "Jüngling, Mädchen" bedeute, so dass, wie man von der Hebamme sage, dass sie das Kind "fange", Agrippa "das neugeborene, der gefangene Fohle" sei. Aufrecht, wie ich aus Grimm ersehe, will griechisches  $dz \varrho \delta \pi o v g$  darin ersehen, so dass die Endung ppa aus peda entstanden sei. Mir scheint diese Etymologie vor der Grimms hauptsächlich den Vorzug zu besitzen, dass sie mit der Tradition der Alten

<sup>9)</sup> Vielleicht mit Calussa und Namusa keltischen Ursprungs. Man vergl. hinsichtlich der Endung Catussa bei Glück a. a. O. S. 47.

über die Bedeutung dieses Namens - Gellius a. a. O.: "quorum in nascendo non caput, sed pedes primi extiterant .... Agrippae appellati" — in Uebereinstimmung steht. Auch lautlich scheint sie mir ohne Bedenken zu sein. Nur bleibt diese eine Schwierigkeit, dass griech. ἀχοόπους gar nicht eine derartige Geburt heisst, sondern nur "Fussspitze." Sicher nicht römischen, sondern, wie schon die Endung zeigt, griechischen Ursprungs ist Hybrida (auch Hibrida und Ibrida geschrieben), ein Wort, das mehrfach als Cognomen vorkommt. Obgleich es im Griechischen selbst nicht nachweisbar ist, so ist es doch zweifellos mit patronymischer Endung aus εβρις gebildet, welches ja nicht selten die Bedeutung Entehrung, Ehebruch hat, woraus sich leicht die Bedeutung jenes Wortes erklärt. Manche haben zur Erklärung das von Plin. h. n. VIII, 49, 75 erwähnte umber "Bastardschaf" herbeiziehen wollen. Doch vermisse ich dann die Erklärung der Endung.

Sicher etruskischen Ursprungs sind die meisten Namen auf arna, erna, enna, inna, ina, die theils Cognomina theils Gentilnamen sind. Hübner (qu. onom. lat. S. 15) führt folgende auf: Abenna, Agisenna, Alinna, Artenna, Aulinna, Caecina 10), Calesterna, Catinna, Largenna, Lausenna, Mastarna, Merenna, Perperna, Porsena, Prastina, Rabenna, Sisenna, Spurinna, Tapsenna, Tarquenna, Tattenna, Tersina, Thormena, Vibenna, Volasenna, Volferna. Zu diesen sind noch hinzuzufügen Habinna (wohl gleich Abenna), Ergenna (Lob. Path. 69), Sabinna C. Inser. I, 1243, Saserna und wohl auch Thalna. Unentschieden ob etruskischen, umbrischen oder gallischen Ursprunges lässt es Hübner (a. a. O. S. 19) bei folgenden

<sup>10)</sup> Corssen, Voc. I, 378 leitet Caecina ab von caecus. Doch spricht dagegen 1) dass C. wie Perperna Gentilname ist, also auf fremden Ursprung hinweist; 2) dass es in Etrurien einen Fluss dieses Namens giebt; 3) dass Cicero ad fam. VI, 6, 3 an einen Caecina schreibt: "si te ratio quaedam mira Tuscae disciplinae, quam a patre — — acceperas, non fefellit" etc. Hieraus geht klar hervor, dass lateinisches Caecina aus etrusk. Ceiena gebildet ist, nicht aber umgekehrt.

Namen: Blerra (vergl. Blēra, Name eines etruskischen Flusses), Nemala, Peutuca, Saena, Vasauna, Viba (cf. Vibius und Vibenna). Besonders häufig scheint noch bei iberischen Namen die Endung a gewesen zu sein, worüber man Hübner, Hermes V S. 374 vergleichen mag.

# III. Wie sind die im zweiten Abschnitt behandelten eeht römischen Namen gebildet?

Es liegt nunmehr die Frage nahe, "wie steht es mit dem Ursprung jener männlichen Endung a?" Hätte man es nur mit Eigennamen, nicht auch mit Appellativis dieser Art zu thun, könnte man leicht auf den Gedanken kommen, es seien wirkliche Adjectivformen, zu denen eben ein Substantivum gen. fem. zu ergänzen sei. Etwas Bestechendes hat diese Ansicht besonders bei Scaeva und Scaevola, zu denen auch Jacob Grimm manus ergänzen will. Dasselbe Wort würde zu Laeca zu ergänzen sein, falls die oben aufgestellte Ansicht riehtig ist. Zu Civica ergänzt sich leicht corona, zu Pansa etwa planta, zu Ralla tunica nach Plant. Epid. 2, 2, 46. Aber es zeigt sich bald, dass dies Princip nicht durchführbar ist. Denn welches Femininum soll z. B. zu Vatia, zu Nasica und anderen supplirt werden? Und ferner müsste man diese Wörter völlig von den Appellativen wie scriba, sculna etc. trennen, die für weibliche Adjectivformen zu halten doch niemand einfallen wird. Es ist daher nothwendig sich nach einer anderen Erklärung umzusehen.

Ganz besonders hat sich mit Beantwortung der oben aufgestellten Frage Jacob Grimm in der oft eitirten Abhandlung beschäftigt. Er kommt unter Beibringung zahlreicher Parallelen aus den europäischen Schwester- und den Tochtersprachen des Latein zu dem Resultat, "dass gewisse Vorstellungen den Uebertritt männlicher Appellativa in weibliche Form begünstigen." Seiner Ansicht nach sind es besonders die Würde des Herrn, Kriegers, Richters, der Stand

des Dieners und Wagenlenkers, die zu diesem Uebertritt besonders neigen. In Bezug auf letztere sagt er: "die weibliche Form soll einen folgsamen, traulichen Hausgenossen ausdrücken, der sein Amt ruhig und unwiderspenstig versieht"; wozu er noch in der Anmerkung hinzufügt: "man erwäge die grössere Arbeitsamkeit der Frau in Haus und Feld bei den Alten." Und weiter unten setzt er, wo er über das Verhältniss von ξελουργός und ξελουχίσεις spricht, seine Ansicht genauer definirend hinzu: "ein baarer Gegensatz zwischen Mann und Weib soll dadurch nicht ausgedrückt sein, vielmehr irgend eine Abstraction des Geschlechtsverhältnisses."

So viel Ansprechendes diese gewiss geistreiche und tiefsinnige Ansicht des grossen Gelehrten beim ersten Blick hat. so fürchte ich doch, dass sie vor einer eingehenderen Prüfung nicht bestehen kann. Man erwäge, dass bei den Griechen und Römern auch Worte, welche den Stand des Ackerbauers (aaricola, doorng, dyootorng, forderng), des Händlers (lina, griech die zahlreichen Composita auf mohig), des Jägers (θηρευτής, θηρατής, χυνηγέτης), des Schiffers (ναύτης), des Handwerkers und Künstlers (χειροτέχνης, τεχνίτης) etc. bezeichnen, diese vermeintlich weibliche Endung vielfach zeigen, so dass man für die Griechen wenigstens zu dem Schlusse gedrängt wird, dass ihnen ein jeder Stand im Bilde weiblichen Wesens erschienen sei. Noch sei darauf hingewiesen, dass eine grosse Anzahl von Namen der Winde, welche gerade die Griechen in eminenter Weise als männliche Wesen auffassten, und denen sie entsprechende weibliche Wesen hinzudichteten (vgl. Preller, gr. Myth<sup>2</sup>, I. S. 369 ff.), diese angeblich weibliche Endung zeigen. Wie soll es sich erklären, dass gerade der furchtbarste und schrecklichste aller Winde, der Βορέας, nach Jac. Grimm weibliche, der sanfte, liebliche Zéwvoog dagegen männliche Namensform hat?

Ferner aber drängt sich gegen Grimms Ansicht noch das Bedenken auf, wie sich in diesen hierhergehörigen Wörtern des Griechischen das g des Nominativs erklären soll. Er

selbst hat diese Schwierigkeit gefühlt, indem er S. 381 sagt: "ein Hauptanstand liegt allerdings in dem männlichen Ausgang des Nomin. und Gen. sing. auf ng und ov, woraus sich ergiebt, dass die Sprache hier kein Gefühl mehr für die weibliche Form hatte, sondern trachtete, sie zu tilgen." Aehnlich spricht er sich weiter unten, S. 411, aus. Demgemäss wäre dies g des Nominativs - um den Genetiv bei Seite zu lassen - erst auf griechischem Boden angetreten. und äolische Formen, wie Ίππότα, εὐούοπα, wären die alterthümlicheren. Doch widerspricht dies dem Lauf aller Sprachgeschichte, da ja zwar neue wortbildende Suffixe anzutreten nflegen, die Endungen aber, gleichviel ob Casus- oder Personalendungen, ganz besonders zur Verwitterung und Abstossung der Endlaute neigen, daher ein Wiedererwachen 11) oder gar eine Umbildung nach falscher Analogie in dieser frühen Zeit, noch dazu bei einer so wohl erhaltenen Sprache, wie dem Griechischen, nicht erwartet werden darf. Es kommt hinzu, dass auch auf italischem Boden sich noch Spuren dieses Nominativ-s finden; so überliefert Festus die Nominativformen hosticapas und parricidas, und aus dem Oskischen führt Corssen, Voc.2 I, S. 588 die Namen Mara-s und Tana-s Auch das Altgallische zeigt in dem von Corssen II2, 44 nach Stokes angeführten corpinagas das alte s. Hieraus ergiebt sich nun, dass dies s der Masculinstämme eine grössere Widerstandsfähigkeit gehabt hat, als das s des Nom. fem., welches sich in keiner Sprache erhalten hat, sondern überall geschwunden ist 12), ein deutliches Zeichen, dass die Sprache

ii) Ein Wiedererwachen der Casusendung könnte man geneigt sein, in den nhd. Genetiven vaters, bruders, berzens etc. anzunehmen, da das Ahd. und Mhd. durchaus diese Genetive ohne s bilden. Doch hat natürlich hier in dieser so späten Sprachperiode offenbar die Analogie der übrigen zahlreichen Genetive auf s eingewirkt.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Das Nominativ-s der lateinischen E-Declination ist mehrfach als ein Rest des indogerman. s der Fem.-Stämme angesehen worden. Dieser Ansicht tritt vor allen Corssen Voç. II <sup>2</sup> S. 34S, 349 mit durchschlagenden Gründen entgegen.

gar wohl die principielle Verschiedenheit dieser Stämme gefühlt hat. Hierdurch wird aber auch Grimms Ansicht hinfällig.

Eine andere Ausicht haben früher Bonp 13) (s. bei Grimm a. a. O.) und neuerdings wieder Corssen (Voc.2 I, S. 588) aufgestellt. Ihnen zufolge hätten die in Frage stehenden lateinischen Masculina das alte männliche a bewahrt, welches sonst meist im Griechischen und Italischen zu o getrübt ist, hätten ihr s im Nominativ verloren und seien später aus Mangel an Analogie den weiblichen Stämmen auf ursprüngliches â gleichgestellt worden. Diese Ausicht erscheint annehmbar, wenn man es nur mit den betreffenden lateinisehen Wörtern zu thun hätte. Sie würden dann in ungefähr' gleichem Verhältnisse zu den zahlreichen Wörtern auf o-s, u-s stehen, wie z. B. im Griechischen die wenigen Neutra auf ag zu den zahlreichen auf og. Aber wie soll sich dann der lange Vocal der griechischen Masculinstämme erklären, die man doch nicht von den lateinischen Wörtern dieser Art wird trennen wollen? Soll man annehmen, dass erst auf griechischem Boden diese Stämme verlängert worden seien? Es liesse sich vielleicht dafür anführen, dass in einigen Dialekten der Nominativ dieser Worte auf ausgeht, dass ferner der Vocativ, der ja immer möglichst den reinen Stamm zeigt, ebenfalls vielfach sich auf a endigt, und dass endlich den gemeingriechischen Patronymieis auf  $\partial \hat{\alpha}g$ ,  $\partial rg$  die lesbisch-

<sup>13)</sup> Später hat Bopp (s. Vergl. Gr. III, S. 370 ff.) seine Ansicht wesentlich modificirt, indem er die frühere nur für Namen wie Galba, Nerva, Numa gelten lassen will, in dem a der lateinischen Composita aber, wie collega etc., eine weibliche Form sieht, die zugleich das Masculinum ersetzt, während umgekehrt in griech. Comp. das Masc. das Fem. mit vertritt, "indem die Belastung durch die Composition der freien Bewegung und Veränderlichkeit des Wortganzen ein Hemmniss in den Weg legt, weshalb sein Schlussbestandtheil auf die genaue Unterscheidung der Geschlechter verzichtet." Für die griechischen Composita ist diese Ansicht gewiss richtig, nicht aber für die lateinischen, denen viel mehr Simplicia zur Seite stehen, als Bopp anzunehmen scheint. (Er führt nur seriba an.) Ausserdem sind bei seiner Ansicht die griechischen, slawischen und litauischen derartigen Nomina immer nicht erklärt.

äolischen auf diog entgegenstehen. Doch ist dagegen einzuhalten, dass dieses à des Nominativs auch da eintritt, wo die Länge sprachlich gerechtfertigt ist; man denke an zvavoγαῖτα N 563, Ξ 390, welches ja mit χαίτη zusammengesetzt ist. Was ferner den Vocativ betrifft, so sieht man ja auch da, wo die Länge unzweifelhaft ursprünglich ist, Verkürzungen eintreten, man denke an den homerischen Vocativ riuga φίλη Γ 130 und an äolische wie zovoa neben zovon, sowie an die attischen Απολλον, Πόσειδον, σώτεο und Hoazles. Ein ähnlicher Vorgang findet ia auch bei den Stämmen auf o statt, wo zwar eine Verkürzung im Vocativ nicht möglich ist, wohl aber die Abschwächung des o zu & eintritt. Endlich aber hat auch das Nebeneinanderbestehen jener patronymischen Formen nichts zwingendes, so dass man die Kürze als das ursprüngliche annehmen müsste. Denn es ist ja nicht selten der Fall, dass von zwei Parallelformen, wie diese sind. sich die eine in diesem, die andere in jenem Dialekt festsetzt.

Aus allen diesen Erwägungen sehe ich mich veranlasst. die Länge in jenen a-Stämmen, wie sie das Griechische zeigt, für das ursprüngliche zu halten, die Kürze, wie sie im Latein sich zeigt, für etwas späteres. Und in der That würde die Annahme von Verlängerung, die erst auf griechischem Boden eingetreten sei, dem gesammten Princip der Sprachgeschichte zuwiderlaufen. Denn selbstverständlich können hierzu etwa die attischen Genetivformen auf  $\omega_{\varsigma}$  nicht als Parallele herbeigezogen werden, da deren  $\omega$  durch verschiedene Lautumwandlungen organisch aus og entstanden ist; ebensowenig die Endung és des Nom. plur. lateinischer Consonantenstämme, da diese nach der Analogie der i-Stämme behandelt sind. Andrerseits denke man an die vielen Verkürzungen ursprünglich langer Endsilben, besonders solcher auf  $\hat{a}$ , die im Griechischen, an die noch zahlreicheren, die im Latein stattgefunden haben. Daher hat es auch nicht die geringste Schwierigkeit, die lateinischen sowohl wie die hierhergehörigen keltischen, litauischen und slawischen Masculina für verkürzt zu halten.

Wenn nun gezeigt worden ist, dass diese Masculinendung â nicht erst auf griechischem Boden entstanden ist, so muss sie nothwendig schon in der indogermanischen Ursprache vorhanden gewesen sein. Denn wollte man etwa annehmen, dass sie erst dann entstanden sei, als die europäischen Völker indogermanischen Stammes noch ein Ganzes bildeten, weil sie ia nur in europäischen Sprachen vorkommt\*), so würde sich in gleicher Weise, wie oben auf speciell griechischem Gebiet, das Bedenken entgegenstellen, dass Suffixverlängerungen dem Princip der Sprachgeschichte widerstreiten, daher können dieselben nur der Periode der Sprachbildung, also der indogermanischen zugewiesen werden. Ist aber diese Endung bereits für die indogermanische Ursprache in Anspruch genommen, so drängen sich unwillkürlich die beiden Fragen auf: Wie verhält sich diese Endung å der männlichen Stämme zu der gleichen Endung weiblicher Stämme? und ferner: wie ist es zu erklären, dass die arischen Sprachen fast keine derartigen Stämme gewahrt haben? Wie so oft in anderen Beziehungen, so scheint mir auch hier, um die erste Frage zunächst zu beantworten, Schleichers genialer Blick das richtige getroffen zu haben, indem nach seiner Meinung (Compendium<sup>2</sup> S. 518) einestheils der Umstand, dass einzelne Casus des Masc. Neutr. der a-Stämme à zeigen, beweise, dass dies "nichts dem Femininum ausschliesslich zukommendes ist und dass man eigentlich von weiblichen Stämmen auf a nicht reden dürfe." Anderntheils beweisen die in Frage stehenden Masculina der europäischen Sprachen mit "gesteigertem" å, sowie die Feminina mit ungesteigertem, z. B.  $\delta\delta\delta\varsigma$ ,  $vv\delta\varsigma$ , humus etc., "dass auch dieser Unterschied durchaus kein durchgreifender ist und seine ursprüngliche Verwendung zur Genusbezeichnung sehr zweifelhaft erscheint." Also ist nach dieser Ansicht

<sup>\*)</sup> Anmerk, des Herausgebers. Das Altpersische hat Stämme auf langes a: Anramazda' (Gen. -aha), Aepacana', Khsayarsa' ( $\Xi \acute{e} o \breve{e} i, s$ ). Spiegel ,Die altpersischen Keilschriften' S. 157.

nicht durch die Gestaltung des stammbildenden Suffixes ursprünglich das Genus unterschieden worden, sondern, was uns hier nichts weiter angeht, lediglich durch das Casussuffix. Eine gleiche Ansieht über das Suffix-û vertritt Curtius, Grdz. S. 589, indem er sagt: "Sehen wir die Suffixe tar und tûr, man und mân, mana und mâna mit einander wechseln, warum sollte nicht auch a und â neben einander bestehen, so dass â zwar wesentlich dem Femininum zufiel, aber doch ohne Ausschliesslichkeit?"

Einer näheren Erläuterung scheint Schleichers Ausdruck "gesteigertes Suffix" zu bedürfen, da man meist nur von Steigerung des Wurzelvocals zu sprechen gewöhnt ist.

Von einem ganz allgemeinen Gesichtspunkte aus betrachtet kann es nichts auffallendes haben, wenn dem Beziehungselement eines Wortes in gewissen Fällen eben zum schärferen Ausdruck der Art und Weise der Beziehung eine Verstärkung irgend welcher Art zu Theil wird. Wie nun die Sprache sich hauptsächlich zweier Arten der Verstärkung 14) der Begriffselemente bedient, nämlich der Reduplication und in viel reicherem Masse der Vocalsteigerung, ebenso scheinen zwei Arten von Verstärkung der Beziehungselemente angenommen werden zu müssen, nämlich Doppelsetzung desselben oder verwandter Suffixe und Steigerung des Suffixvocals. Was zunächst die Doppelsetzung betrifft, so ist dieselbe von ein und demselben Suffix nur auf dem Boden der Einzelsprachen und auch da meines Wissens nur in zwei Fällen nachweisbar, nämlich im griechischen Superlativsuffix τα-το und dem irischen ma-ma (vgl. Schleichers Compend.<sup>2</sup> S. 492). Ein dritter derartiger Fall ist wohl mit Curtius, Grdz. 3 S. 590 in Patronymicis wie Τελαμωνιά-δης anzuerkennen, nur mit dem Unterschied, dass hier das Suffix an zweiter Stelle nach

<sup>14)</sup> Die dritte Art der Verstärkung, die Nasalirung, liegt vielleicht vor in den griechischen Suffixen  $\iota\gamma\gamma$ ,  $\nu\gamma\gamma$  und  $\mu\iota\gamma\gamma$ , sowie in den Adverbien auf  $\iota\nu\delta\alpha$  und in den deutschen Suffixen ing und ling. Doch kann man in diesen Bildungen auch Zusammensetzungen mit n-Suffixen sehen.

unserer Ansicht gesteigert erscheint. Die Doppelsetzung gleichbedeutender Suffixe aber ist schon in der Ursprache vorhanden, so werden die beiden abstracte Feminina bildenden Suffixe tå und ti schon in der Ursprache zusammengesetzt, denn das Zusammentreffen von skr. tåti (surra-tåti), zs. tåt (haurvatåt), gr. τητ (δλότης Aristot.), lat. tåt(i) beweist wohl die Existenz der zusammengesetzten Suffixe schon für diese Periode. Ebenso sind die verwandten Suffixe tra und na mit einander verbunden in ved. tra-na, zend. thra-na und griech. σύνη. Ferner denke man an die so häufige Zusammensetzung ursprünglich gleichbedeutender Comparativ- und Superlativsuffixe, wie ta-ma, ta-ra, ma-ta, is-ta etc. (vgl. Schleichers Comp. 2 S. 479 ff.).

Die andere Art der Verstärkung, nämlich Steigerung des Suffixvocals, liegt nach Schleicher Comp. 2 443 in den Suffixen mana, man, tara, tar, verglichen mit mana, man, tara, tar vor. Ebenso noch S. 422 in griech.-latein. ôn, verglichen mit sanskrit, un. Ist nun in diesen Suffixen mit Recht Steigerung des Vocals angenommen worden, ohne dass dadurch das Genus des Wortes bestimmt worden ist, was hindert uns da, ebenfalls für andere Suffixe, hier speciell für die auf a ausgehenden, Steigerungsfähigkeit des Vocals anzunehmen, nicht gerade zum ausschliesslichen Zweck der Genusbezeichnung, sondern um nur überhaupt irgend ein Merkmal zum Ausdruck zu bringen? Bei persönlichen Wesen konnte allerdings gar wohl das natürliche Geschlecht, speciell das weibliche, ein derartiges Merkmal sein, um es durch die gesteigerte Form, d. h. durch den Hinzutritt eines zweiten a. das ebenfalls wie die Suffixe überhaupt als hinweisender Pronominalstamm aufzufassen sein wird, von der gesammten Gattung abzuheben. Ein Beispiel möge dies erläutern: der indogermanische Stamm akra bezeichnet bekanntlich die Thiergattung "Pferd", mit Steigerung des Suffixyocals akvå "die Stute." Selbstverständlich wurde nun hierzu sofort der Gegensatz des männlichen Geschlechts gefühlt, aber es war nicht nöthig, denselben noch seinerseits im Beziehungselement

zum Ausdruck zu bringen, sondern der allgemeine Gattungsbegriff konnte genügen. Was war nun natürlicher, als dass. da die Worte bis auf die Endungen gleich waren, sich allmälig an die gesteigerte Form der Begriff des weiblichen, an die ungesteigerte der des männlichen Geschlechts anknüpfte? Aber das Merkmal, auf welches durch die gesteigerte Form hingewiesen werden sollte, brauchte ja durchaus nicht das natürliche Geschlecht zu sein. Es konnte ja dadurch auch der Gegensätz zwischen persönlich und unpersönlich, oder zwischen individuell und generell zum Ausdruck kommen. Und diese letztere Art von Gegensatz ist es, die nachweislich im Griechischen sowohl wie im Latein in den Formen auf  $\hat{a}$ , verglichen mit denen auf a, meist ausgedrückt liegt. Man vergleiche z. B. mit einander παρθενίας und παρθένιος, γυναικίας und γυναικείος, oder lateinische Bildungen, wie indigena mit aprugnus, oder perfuga mit profugus. Und nicht blos bei diesen, sondern überhaupt wenn man die ganze Zahl der hierhergehörigen griechisch-lateinischen Wörter überblickt, überall wird man finden, dass die auf a, o eine mehr allgemeine, die auf  $\hat{a}$  eine individuelle Bedeutung haben, so dass man dem Suffixausgang  $\hat{a}$  geradezu "individualisirende" Bedeutung zusprechen kann, ein Ausdruck, den meines Wissens zuerst Curtius K. Z. III, S. 78 dem griechisch-slawischen Suffix  $\varepsilon v(ov)$  beigelegt hat.

Dieser gesteigerte Suffixvocal mit individualisirender Bedeutung liegt nun nach meiner Ansicht nicht nur in den lateinischen männlichen Appellativen auf a, sondern ganz besonders auch in den im zweiten Theil aufgezählten Eigennamen, wie Scaeva, verglichen mit scaevus, Helva verglichen

mit helvus etc. vor.

Endlich ist noch zum Schlusse die Frage zu beantworten: wie ist es zu erklären, dass fast nur die europäischen Sprachen, nämlich das Griechische, Latein, Keltische, Litauische und Slawische derartige Stämme bewahrt haben, nicht auch die arischen Sprachen? Im Allgemeinen ist zu sagen, dass es nicht befremden kann, wenn hier in einem einzelnen Falle

die europäischen Sprachen der Ursprache näher stehen, als Sanskrit und Zend. Hat doch auch z. B. das Griechische die ursprünglichen Tempus- und Modusverhältnisse durchschnittlich treuer gewahrt als jene Sprachen. Ferner aber ist darauf hinzuweisen, dass es ein individueller Zug des Sanskrit und wohl auch des Zend ist, die langen Vocale möglichst dem weiblichen Geschlecht zuzuweisen. Bei dem Suffixauslaut a ist es zu voller Consequenz gekommen, denn â kommt nur dem Femininum, a ausschliesslich dem Masc. Neutrum, nicht auch wie im Griech.-Lat. dem Femininum zu. Dagegen ist es bei den Vocalen i und u nicht zu voller Consequenz gekommen, da es nicht nur Feminina auf i und u giebt, sondern auch einige wenige Masculina auf  $\hat{\iota}$  und  $\hat{u}$ . Bopp, Sanskritgramm.3 S. 111 führt aus dem classischen Sanskrit an papi, Sonne, und nrtû, Tänzer. In den Vedas mögen, wie mir von befreundeter Seite mitgetheilt wird, mehrere derartige Masculina existiren, so dass man schon daraus ersieht, wie erst allmälig dieser Zug in der Sprache überhand genommen hat.

Weiter ist nun aber auch darauf hinzuweisen, dass, wie schon oben nach Schleicher bemerkt worden ist, sich im Sanskrit so gut wie in den andern Sprachen in der männliehen Declination Spuren des gesteigerten Stammauslauts gewahrt haben. Man vergegenwärtige sich Gen. plur. skt. acrû-nûm, lat. equô-rum und umgekehrt den weiblichen Instrumentalis acva-j-û. Es ist demnach ein ähnliches Verhältniss hier vorhanden, wie bei den sehon mehrfach als Parallelen herangezogenen Suffixen tür, mün, ün, deren selbständige Existenz neben den ungesteigerten Formen aus dem Sanskrit allein auch nicht erschliessbar sein würde. Denn bekanntlich werden sie in dieser Sprache nur bei gewissen Casusendungen angewendet, abwechselnd mit den ungesteigerten Formen. Griechische und lateinische Stämme jedoch, wie  $z_0\alpha - \tau \eta_0$ ,  $\alpha c - t \delta r$ ,  $\chi \varepsilon \iota - \mu \omega r$ ,  $ser - m \delta(n)$ ,  $\tau \varepsilon \upsilon \vartheta - \eta r$ , hem-on, by-roo, ven-ter, not-usy, flu-men. ago-sy ord-in, zeigen die Sonderexistenz beider Suffixarten.

Als Resultat vorstehender Untersuchung dürften sich denn nun folgende Sätze ergeben:

1. Die lateinischen Eigennamen auf a zerfallen in zwei Classen, von denen die eine auf Appellativa gen. fem. zurückgeht, während die andere nach der Analogie der Masculina auf a gebildet ist.

2. Die Masculina auf a des Latein sowohl wie die der übrigen europäischen Sprachen reichen in ihrem Ursprung bis auf die Periode der indogermanischen Spracheinheit zurück, und es ist ihnen, wie noch das Griechische zeigt,

ursprünglich der Suffixausgang  $\hat{a}$  zuzusprechen.

3. Dieser Suffixausgang  $\hat{a}$  ist als Steigerung von a zu betrachten und ist von Haus aus identisch mit dem weiblichen Ausgang  $\hat{a}$ , da durch die Steigerung ursprünglich nicht das Geschlecht, sondern nur überhaupt ein Merkmal ausgedrückt werden sollte.

4. Bei den Masculinen hat diese Steigerung vorzugsweise

individualisirende Kraft.

### ÜBER

### WESEN UND THEORIE

DER

## GRIECHISCHEN BETONUNG.

VON

#### JAMES HADLEY

PROFESSOR DES GRIECHISCHEN AM YALE COLLEGE.

(Uebersetzt aus den Transactions der American Philological Association, 1569 - 70).

Das Manuscript der folgenden Blätter war schon in der Druckerei, als mir die betrübende Nachricht von dem Tode des Prof. Hadley zukam. Nach der amerikanischen mir von freundlicher Hand zugesendeten Zeitung 'the Hartford Courant' vom 11. November starb Prof. Hadley am 10. November d. J. zu New-Haven in einem Alter von 51 Jahren. Ich entnehme derselben Quelle die Notiz 'dass der verstorbene 'jedenfalls einer der besten Kenner des Griechischen in seinem Vaterlande, sich auch durch eine Geschichte der englischen Sprache vor Webster's Dictionary rühmliche Anerkennung erworben und seine sehr geschätzte Lehrthätigkeit auf das Gothische, ja auf das kanonische Recht erstreckt, also eine auf dieser Seite des Oceans wohl unerhörte Vielseitigkeit des Wissens an den Tag gelegt hat. Da es mir nicht vergönnt war 'ihm selbst für die folgende anregende und feine Erörterung zu danken, mögen wenigstens diese wenigen Worte der Erinnerung hier ihren Platz finden.

Herr Professor Hadley, durch eine im Anschluss an die neuere Sprachwissenschaft sehr sorgfältig gearbeitete griechische Grammatik schon lange bekannt, hat in seiner Abhandlung "On the Nature and Theory of the Greek Accent" einen Beitrag zu den zum Theil schwierigen und verwickelten Fragen über die griechische Betonung gegeben, der mir sehr beachtenswerth scheint. Da die amerikanische Zeitschrift, welcher das Original angehört, in Deutschland wenig verbreitet ist, so glaube ich, wird es manchem Fachgenossen willkommen sein, die neuen von Herrn Hadley aufgestellten Erklärungen in einer von einem hiesigen Studirenden, Herrn Richard Fritzsche, angefertigten Uebersetzung an dieser Stelle wiedergegeben zu sehen. Fortgelassen ist nur der Eingang, der eine kurze Darlegung der bekannten Thatsachen der griechischen Betonung und Tonbezeichnung enthält.\*) Herr Prof. Hadley fährt dann folgendermassen fort:

.... Bei dieser Darstellung des griechischen Accents ist stillschweigend vorausgesetzt worden, dass sich verschiedene Silben eines Wortes durch eine wirkliche regelmässige Verschiedenheit der Tonhöhe unterschieden, und dass die Schreibung des Accents den Zweck hatte, diesen Unterschied auszudrücken. Die Richtigkeit dieser Voraussetzung liegt denn auch schon in den Namen der Accente, denn  $\partial \xi \dot{\psi} \xi$  und  $\beta \alpha \varrho \dot{\psi} \xi$  sind die gewöhnlichen musikalischen Kunstausdrücke für unser "hoch" und "tief"; man braucht sie nicht zur Bezeichnung einer Verschiedenheit des Nachdruckes oder

<sup>\*)</sup> Alles in Klammern gesetzte gehört der Redaction an. Es schien nämlich wünschenswerth für dentsche Leser die Citate hie und da zu vervollständigen.

410 Hadley

der Stärke der Aussprache. Wenn man auch annehmen wollte, dass  $\partial \xi \dot{v}_S$ , "scharf", von einer Silbe gesagt werden konnte, welche mit absiehtlichem Nachdruck gesprochen wurde, so wäre es doch sonderbar, dass  $\beta\alpha\rho\dot{\nu}\varsigma$ , "schwer", Silben bezeichnen sollte, welche ohne Nachdruck gesprochen wurden, die schwächeren und leichteren Silben des Wortes. Das Wort προσωδία sowohl als seine Uebersetzung, accentus, stammen beide von Verben, welche singen bedeuten, und bei der Definition des Wortes erklären sowohl griechische als römische Grammatiker, dass man darunter ein Singen der Silbe verstehe. Besondere Beachtung verdient die Stelle des Dion. Halic. de compositione verborum 11, wo er die Melodie der Sprache mit der des Gesanges vergleicht. Er sagt dort, dass die Melodie der gesprochenen Sprache auf ein einziges Intervall, die sogenannte Quinte oder 31/2 Ton beschränkt ist; beim Acut und Gravis hebt und senkt sie sich nur in den Grenzen dieses Intervalls. Beide Intonationen, setzt er hinzu, Acut und Gravis, lassen sich auch auf derselben Silbe vereinigen, und solche Silben nennt man circumflectirt. Offenbar beschreibt er hier den Accent als einen Unterschied der Tonhöhe im Umfang einer Quinte -31/2 Ton; dies besagen schon die Worte an sich, und es wird noch klarer gemacht durch den gleich darauf folgenden Gegensatz der Musik. "Die Vocal- und Instrumentalmusik kennt eine Menge Intervalle, nicht nur die Quinte, sondern Octave, Quinte, Quarte,  $\frac{1}{1}$  Ton,  $\frac{1}{2}$  Ton und, wie einige annehmen, auch  $\frac{1}{4}$  Ton ( $\frac{\epsilon}{2}$   $\chi \rho \omega \mu \alpha \tau \iota z \dot{r}$ )  $\delta i \varepsilon \sigma \iota \varsigma$ ), welche sie alle deutlich unterscheidet." "Und dann", fährt er fort, "beansprucht die Musik das Recht, die Wörter der Melodie, nicht die Melodie den Wörtern unterzuordnen", womit er sagen will, dass der Musicirende das Recht hat, die Wörter nach jeder beliebigen Melodie zu singen ohne Rücksicht auf jene natürliche Melodie, wenn wir so sagen sollen, welche sie durch den Accent in der gewöhnlichen Aussprache erhalten. Zweifellos klar wird dies aus dem folgenden praktischen Beispiele. Er führt nämlich zwei oder drei Verse aus einem

Euripideischen Chore an und erläutert ziemlich ausführlich, wie der natürliche Accent der Wörter in der Musik, welcher sie gesungen wurden, ganz unbeachtet blieb. werden in dem ersten Worte σῖγα beide Silben auf gleicher Höhe gesungen, während das Wort in der Aussprache zwei Töne hatte, den Acut und den Gravis, sogar die Vereinigung beider in dem Circumflex der ersten Silbe. In dem Worte doβύλης, welches den Acut auf der zweiten Silbe trug, gab die Musik der zweiten und dritten Silbe gleiche Höhe, während sich doch im gesprochenen Worte die durch den Acnt repräsentirte Tonhöhe nie auf zwei auf einander folgende Silben zugleich erstreckte. In  $\tau i \vartheta \epsilon \tau \epsilon$  wurde die natürliche Melodie, die Folge eines hohen und zweier tiefen Tone, durch die Musik völlig umgekehrt, indem die erste Silbe in einer tieferen, die beiden letzten hingegen in einer höheren Note gesungen wurden. In der zweiten Silbe von zruneite ging der Circumflex, die Verbindung von Acut und Gravis, in der Musik verloren, indem jene Silbe nur auf eine Note gesungen wurde, und in ἀποπρόβατε, einem fünfsilbigen Worte mit dem Acut in der Mitte, wurde die höhere Intonation, welche dem ποο zukam, in der Musik auf das βα übertragen. - Diese Beispiele und Erläuterungen giebt Dionysius selbst, und seine Auctorität in solchen Dingen müssen wir sowohl wegen seiner Einsicht und Gelehrsamkeit achten als auch wegen des Alters seiner Schrift (1. Jahrh. v. Chr.). So würde schon diese eine Stelle, auch wenn wir keine andere Bestätigung hätten, keinen Zweifel an dem musikalischen Charakter des griechischen Accents übrig lassen.

Aber ist es nicht möglich, dass dies Wachsen der Stimmhöhe, welches die Accentsilbe charakterisirte, von einer grösseren Anstrengung der Stimmorgane, von grösserem Nachdruck der Aussprache, wie er in unserer und anderen neueren europäischen Sprachen die Accentsilbe kennzeichnet, begleitet war? Gewiss ist dies möglich, aber es giebt schwerlich einen Beweis dafür. In Allem, was uns die griechischen Grammatiker und andere Schriftsteller bezüglich des Accents überliefert haben,

412 Hadley

- und die Zahl dieser Stellen ist nicht unbeträchtlich -, scheint keine Angabe und kein Ausdruck vorhanden zu sein, aus dem hervorginge, dass die Accentsilbe mit mehr Nachdruck als die übrigen ausgesprochen wurde. In der eben besprochenen interessanten Stelle des Dionysius findet sich keine derartige Andeutung. Man könnte vielleicht erwarten. sie in dem bald darauf folgenden Abschnitte zu finden, wo er vom Rhythmus der gesprochenen Sprache handelt; doch auch da findet sich nichts derartiges. Bei Besprechung des Rhythmus spricht er von der Quantität der Silben, von dem Wechsel der Längen und Kürzen, und er bemerkt, dass die gewöhnliche Sprache, der Rhythmus der Prosa, daran nichts ändert, sondern bei Längen und Kürzen die natürliche Quantität wahrt. "Die Musik hingegen, welche sich um die natürliche Melodie der Worte nicht kümmert, kümmert sich ebensowenig um ihren natürlichen Rhythmus; sie verändert die Länge der Silben, indem sie sie an Quantität ab- und zunehmen lässt und gelegentlich sogar das natürliche Verhältniss umkehrt: denn anstatt die musikalische Zeitdauer der natürlichen Silbenquantität unterzuordnen, ordnet sie die Silbenquantität dem Notenwerthe unter." — In alledem findet sich keine Andeutung, dass irgend eine Silbe des Wortes durch stärkere Aussprache vor den übrigen regelmässig hervorgehoben wurde. Göttling, welcher [Allgemeine Lehre vom griech. Accent S. 41 annimmt, dass die Accentsilbe thatsächlich mit grösserem Nachdruck gesprochen wurde, kann sich nur auf das Zengniss eines sehr späten Grammatikers [Bekker's Aneed, p. 663] berufen. Wenn das Schweigen der alten Quellen auch nicht beweist, dass absolut kein Unterschied des Nachdrucks zwischen accentuirten und nicht accentuirten Silben bestand, so rechtfertigt es doch sicherlich den Schluss, dass der Unterschied, wenn er überhaupt vorhanden war, nicht gross und in die Augen fallend gewesen sein kann; vielmehr muss er viel geringer gewesen sein, als im Englischen oder Neugriechischen. Die Hauptsache bei der Accentsilbe war nach der Auffassung der Alten ihre Tonhöhe, und ihr schärferer Ictus wurde, wenn er überhaupt vorhanden war, von ihnen nicht bemerkt oder erschien ihrem Gefühl wenigstens im Vergleich unwichtig.

Derselbe Schluss, dass der Ietus auf der Accentsilbe wenig oder gar nicht stärker war als auf anderen Silben. lässt sich auch durch anderweitige Combinationen stützen. Es ist die natürliche Wirkung eines ausgeprägten Ictusaccents, dass er die folgenden Silben des Wortes, und speciell diejenige, welche auf die Accentsilbe folgt, abschwächt, so dass sich diese Silbe zur Kürzung oder gänzlichen Ausstossung ihres Vocals neigt. Im Englischen zeigt sich diese Neigung z. B. in der Kürze des e in mystery gegenüber dem langen Vocal von mystérious, und in der Unterdrückung desselben in erery, wond(e)rous. Im Griechischen beschränken sich solche Veränderungen auf wenige Wörter, wie titte bei Homer für τίποτε, ηλθον für ζλυθον. Sie sind wohl kaum zahlreicher als die Fälle, wo ein accentuirter Vocal verschwand: θύγατρες (Hom.) für θυγατέρες, βίν für έβιν u. s. w. Ja weit entfernt den auf die Accentsilbe folgenden Vocal zu kürzen, zeigt das Griechische vielmehr eine Vorliebe für Formen wie άνθρωπος, τίθημι, λυθήσοισθον. Lateinische Namen wie Dentutus, Modestus, Salernum konnten die Griechen sehr wohl in lateinischer Weise accentuiren, ohne ihre eigenen Accentgesetze zu verletzen; trotzdem finden wir oft, dass solche Wörter den Accent auf der ersten Silbe tragen, Δέντατος, Μόδεστος, Σάλερνον, woraus hervorgeht, dass die Aufeinanderfolge einer accentuirten Antepaenultima und einer langen Paenultima im Griechischen eine angenehme und bevorzugte Verbindung war.

Eine andere Betrachtung, welche zu dem Ergebniss führt, dass der griechische Accent von keinem sehr entschiedenen Nachdruck der Stimme begleitet war, ergiebt sich aus dem Bau des griechischen Verses. In diesem wird der Wortaccent gänzlich vernachlässigt, indem der Ictus des Verses ebensogut auf eine accentlose wie auf eine accentuirte Silbe fällt. Der epische Hexameter z. B. hatte, wie

wir wissen, einen Ictus oder Versaccent, d. h. einen besonderen Nachdruck, auf der ersten Silbe jedes Dactylus oder Spondeus. Sehen wir aber die sieben ersten Verse der Ilias an, so finden wir unter den zweiundvierzig Ictus, welche sie bieten, nur sechszehn, welche mit Wortaccenten zusammenfallen. Nun würde es uns in unserer Sprache unnatürlich erscheinen, die Worte: "regarded with admiration and uncommon esteem" als Hexameter lesen zu wollen: "régardéd with admiration and uncommon esteem", oder den Vers: ..'t is as moonlight unto sunlight or as water unto wine" als jambischen Tetrameter catalecticus: "'t is ás moonlight untó sunlight or ás watér untó wine." Aber man müsste annehmen, dass die Griechen etwas dem sehr ähnliches thaten, wenn man voraussetzt, dass sie wie wir einen entschiedenen Nachdruck auf die Accentsilbe legten. Zwar liegt etwas Unsicheres in diesen Schlüssen. Die Griechen können im Versbau ihre Sprache mit mehr Freiheit behandelt haben, als wir uns bei der unsrigen gestatten. Verschiedene Sprachen, oder vielmehr die Völker, welche in ihnen dichten, gehen in dieser Hinsicht weit auseinander. So hat der deutsche Dichter grössere Freiheit von der herrschenden Weise der Prosasprache abzuweichen, als der französische. Wir haben gesehen, dass die griechische Musik an die natürliche Wortmelodie, die vom Accent abhängigen Unterschiede der Tonhöhe, sich nicht kehrte, sondern dass die Willkür des Componisten in der Combination der Töne sich frei darüber hinwegsetzte. Wenn die Griechen also in der Musik die Freiheit hatten, an Stelle der durch den Accent der gesprochenen Rede gegebenen Töne andere zu setzen, so liesse sich allerdings für den Vers die Freiheit denken, auch die Ictus abweichend von der gewöhnlichen Sprache zu setzen und nach dem rhythmischen Bedürfniss des Dichters den Nachdruck auf andere Silben zu legen. Indessen können wir nicht umhin es als höchst unwahrscheinlich zu betrachten, dass ein Ictusaccent, der so ausgeprägt war wie der unsrige, beim Versbau hätte ganz vernachlässigt und aufgegeben werden können. Und diese Annahme wird unterstützt durch das Neugriechische, welches einen entschiedenen Ictusaecent besitzt, diesen aber auch, wie wir, zur Basis und zum entscheidenden Element seines metrischen Systems macht.

Fassen wir alle diese Gesichtspunkte zusammen, so halten wir es beinahe für gewiss, dass die Griechen der Accentsilbe keinen ausgeprägten oder nachdrücklichen Ictus gaben, und es ist sogar zweifelhaft, ob sie überhaupt im Vorzug vor anderen Silben des Wortes irgend welchen Nachdruck darauf legten. Fest steht jedoch, dass sie in der Geschichte der Sprache entweder einen Ictusaccent schufen oder einen von Anfang vorhandenen verstärkten. Im modernen Accent ist das Hauptelement der Nachdruck, und der Unterschied der Tonhöhe, wenn er nicht überhaupt fehlt. hat wenigstens aufgehört hervorragend und regelmässig zu sein. Der Unterschied zwischen Acut und Circumflex hat sich ganz verwischt; διλώσαι ist von διλώσαι in der heutigen Aussprache nicht zu unterscheiden. Mit dieser Veränderung im Charakter des Accents hängt es aber, wie wir eben sahen, zusammen, dass der Accent nunmehr zur Grundlage des Versbaues gewählt wurde. Als man in dieser Weise Verse zu dichten begann, nannte man sie στίχοι πολιτιχοί. politische oder volksthümliche Verse im Gegensatze zu den alten quantitativen Versen, deren Bau man noch lange als eine Art literarische Uebung fortsetzte, nachdem die Aussprache, auf welcher sie ruhten, längst verschwunden war. Diese politischen Verse kennen wir vom siebenten Jahrhundert an, wahrscheinlich aber entstanden sie schon viel früher. Wir können überzeugt sein, dass, sobald dies geschah, der griechische Accent seinen Charakter verändert hatte und in einen entschiedenen Ictus übergegangen war. Jedoch dürfen wir annehmen, dass der Uebergang sehr langsam stattfand und Jahrhunderte lang gedauert hatte, ehe das Element des Nachdrucks stark genug war, um sich metrisch geltend zu machen. Es ist deshalb glaublich, dass ein schwacher Ietus schon in der Zeit des Herodian, des

416 Hadley

Hauptschriftstellers über Accente, ja selbst noch früher in der Zeit des Aristophanes von Byzanz, des Erfinders der Accentzeichen, als regelmässiger Begleiter des Accents auf der betonten Silbe gehört wurde. Wäre dies der Fall, so erklärte sich daraus vielleicht der Umstand, dass die letzte Silbe eines Oxytonon einen Accent trug, selbst wenn ihr Hochton in einen Tiefton überging. In den Worten βασιλεὺς ἐγένετο bedeutete der Gravis auf leug nach der Erklärung der Alten, dass diese Silbe tief gesprochen wurde. Warum aber trug sie dann überhaupt ein Unterscheidungszeichen gegenüber den anderen Silben von βασιλεύς? Oder warum trug βασιλεύς, welches in diesem Falle nicht Hochton, sondern nur Tiefton hat, überhaupt ein Accentzeichen, während eine Enclitica, z. B. ἐστίν in χαλεπόν ἐστιν, ohne Accent auftritt? Auf solche Fragen wäre es vielleicht plausibel zu antworten, dass, obgleich βασιλεύς in dem angeführten Falle keinen Hochton, keinen éigentlichen Accent besitzt, doch seine Schlusssilbe sich von den übrigen durch einen etwas grösseren Nachdruck unterschied und deshalb ein Unterscheidungszeichen erhalten durfte, während das enklitische έστιν ohne ein solches Zeichen geschrieben wurde, weil ihm weder Hochton noch Nachdruck auf einer der beiden Silben zukam. Dies, sage ich, wäre eine annehmbare Lösung. Aber es giebt noch eine andere, von welcher ich ietzt sprechen will und welche eine für die griechische Accentlehre sehr interessante Frage in ihren Bereich zieht.

Bezeichnete der griechische Accent nur einen doppelten Tonunterschied, Höhe und Tiefe? Oder gab es einen Mittelton, welcher eine regelmässige Stellung im System hatte, ein Mittleres zwischen den beiden Extremen? Man muss gestehen, dass das Zeugniss der Alten über diesen Punkt nicht so deutlich ist, als man wünschen möchte. Im Allgemeinen sprechen sie nur von zwei Tönen, hoch und tief, Acut und Gravis nach ihrer Terminologie, aber sie sagen auch nicht, dass alle tiefen Töne gleich tief waren. Vielleicht hielten sie es nur für wichtig, den hohen Ton hervor-

zuheben als den das ganze Wort beherrschenden, und erschienen ihnen etwaige Unterschiede der tiefen Tone praktisch zu unbedeutend, um Erwähnung zu verdienen. Jedoch finden wir Andeutungen eines Mitteltons aus dem Alterthum überliefert. So spricht Arist. Rhet. 3, 1, 4 von drei Tönen, Acut, Gravis und Mittelton; doch ist es möglich, dass er hier unter Mittelfon den Circumflex versteht, welcher als die Verbindung von Acut und Gravis als die Vermittelung beider betrachtet werden kann. Aber der griechische Grammatiker Tyrannio von Amisus nach Varro [bei Servius de accentibus, vgl. A. Wilmanns de M. Terenti Varronis libris grammaticis p. 1871 zählt vier Accente auf, Gravis, Mittelton, Acut, Circumflex. Zwar spricht Tyrannio vielleicht vom lateinischen Accent; doch nennt Varro auch andere Schriftsteller, welche einen mittleren Accent anerkennen, Glaucus von Samos, Hermokrates von Iasos und die Peripatetiker Theophrastus und Athenodorus, von denen, wenn nicht alle, so doch einige den griechischen Accent gemeint haben müssen. Und der Grammatiker Servius sagt [a. a. O. p. 189]: "Man muss wissen, dass diese Lehre von einem mittleren Accente keine Erfindung der Gegenwart ist, sondern dass sie vor Varro und Tyrannio Allen gemein ist, von denen etwas über Accente auf uns gekommen ist. Daher haben die Meisten von ihnen und die vorzüglichsten Schriftsteller diesen Mittelaccent erwähnt, und sie alle nennt Varro als seine Gewährsmänner." Diese Worte des Servius übertreiben offenbar den Thatbestand. Die Zahl der Schriftsteller, welche ausdrücklich einen mittleren Accent anerkannten, kann nicht so gross gewesen sein, als hier gesagt wird. Aber ein Grund dafür lässt sich aus einer Bemerkung des Servius selbst entnehmen: "Der mittlere Accent, welcher eine Art Uebergangsglied zwischen den beiden anderen bildet, gleicht dem Gravis mehr als dem Acut, und wird daher lieber zum Tiefton als zum Hochton gerechnet."

Die Zeugnisse für einen Mittelton, welche durch die alten Schriftsteller auf uns gekommen sind, lassen zwar hin418 Hadley

sichtlich der Praecision und Greifbarkeit zu wünschen übrig, scheinen aber ausreichend, um uns zu der Frage zu berechtigen, ob die Erscheinungen der griechischen Betonung selbst irgend welche Anzeichen für eine solche Annahme bieten. G. Hermann De emendanda ratione gr. gr. p. 66 nahm an, dass der Gravis als Stellvertreter des Acut auf der Endsilbe eines Oxytonon einen Mittelton bezeichnete, welcher die Mitte hielt zwischen dem Acut und dem unbezeichneten Gravis. Buttmann steht in seiner Ausführlichen Grammatik wesentlich auf demselben Standpunkte. Neuerdings spricht G. Curtius in seiner Recension von Bopps Accentuationssystem in Jahn's Jahrbüchern 1855 [Bd. 71 S. 337 ff.] die Meinung aus, dass der Gravis als zweite Hälfte des Circumflex nicht den gewöhnlichen Tiefton des Wortes bezeichne, sondern einen Mittelton. Diese Ansicht scheint sich ihm durch den Hinblick auf das sanskritische Accentuationssystem ergeben zu haben, wo auf den udâtta (Hochton), welcher dem griechischen Acut entspricht, regelmässig ein svarita in der nächsten Silbe folgt, welcher sich gewiss von dem *unudåtta* (Tiefton) der übrigen Silben unterschied. Die indischen Grammatiker beschreiben den svarita als eine Verbindung von udâtta und anudâtta, ähnlich dem griechischen Circumflex, und wo er als selbständiger Accent stand, muss dies offenbar sein Charakter gewesen sein. Wo er sich aber bei vorausgehendem udåtta zeigt und besonders wo er einer kurzen Silbe angehört, erscheint die Angabe, dass er ein zusammengesetzter Accent, ein Circumflex gewesen sei, ziemlich unglaubhaft, und ungleich näher liegt die Annahme eines Curtius deutet an, dass er seine Anerkennung eines solchen im Griechischen nicht auf die zweite Hälfte des Circumflexes beschränke, jedoch hat er die Theorie nicht weiter entwickelt. Neuerdings aber hat Franz Misteli in einem Aufsatze im 17. [und 19.] Bande von Kuhn's Zeitschrift dieselbe mit Geschick aufgegriffen und viel weiter ausgeführt. Er stellt auf, dass im Griechischen wie im Sanskrit (?) dem Acut regelmässig ein Mittelton folgte, welcher als zweite

Hälfte des Circumflexes geschrieben wurde, auf der dem Aeut folgenden Silbe aber unangedeutet blieb. Steht der Acut auf dem Wortende, wo kein Raum für einen folgenden Mittelton ist, so verliert er selbst seine Tonhöhe und wird Mittelton, und als solchen bezeichnet ihn der sogenannte Gravis. Nur am Ende des Satzes oder vor einer Enclitica behält der Aent unter solchen Umständen seine volle Höhe, und das Wort erscheint als Oxytonon. Diese Lehre vom Mittelton wendet Misteli mit grossem Scharfsinn an, um daraus die allgemeinen Accentgesetze des Griechischen zu erklären. Indem ich zeige, wie sich diese Anwendung machen lässt, werde ich mich nicht an seine Aufstellungen ausschliesslich binden, sondern mir in verschiedenen Einzelheiten von ihm abzuweichen erlauben, sowie einige Gesichtspunkte, besonders hinsichtlich des lateinischen Accents, welche sich in seiner Darstellung nicht finden, hinzuzufügen.

Die allgemeinen Gesetze, welche ich im Sinne habe. sind die folgenden vier:

- 1. Der Acut darf auf keiner Silbe vor der Antepaenultima stehen.
- 2. Die Antepaenultima muss, wenn überhaupt einen Accent. den Aeut tragen; sie darf aber nicht accentuirt werden bei langer Ultima: also år 9 gwxoz, aber år 9 gwxoz.
- 3. Wenn die Paenultima den Accent trärt, muss dies der Acut sein, falls die Ultima lang ist (einen langen Vocal hat): also ἀνθρώπου, τοιαύτη.
- 4. Lange Paenultima (langer Vocal in der P.) muss, wenn überhaupt einen Accent, den Circumflex haben bei kurzer Ultima: also τοιοῦτος.

Der griechische Accent ist auf die drei Endsilben des Wortes beschränkt, das Sanskrit hingegen kennt keine solche Beschränkung. Hier kann der Accent auf jede noch so weit vom Ende liegende Silbe zurückgehen. In *åbubodhishåmahi* "wir wünschten zu wissen" steht er am Anfang eines siebensilbigen Wortes. Dieselbe Freiheit dürfen wir für die ursprüngliche indocuropäische Sprache voraussetzen. Es muss

also in der Geschichte der griechischen Sprache, vor oder nachdem sie sich als solche individualisirte, eine Zeit gegeben haben, in welcher in dieser Hinsicht eine Veränderung eintrat, eine Zeit, in welcher alle über die Antepaenultima hinausliegenden Accente auf eine der drei Endsilben vorwärts geschoben wurden. Fragen wir nach der Ursache einer solchen Veränderung, so ergiebt sich als die natürlichste und wahrscheinlichste eine Vorliebe für eine besondere Aufeinanderfolge von Tönen am Ende Wortes. Wenn die frühere Accentuation einen dreifachen Tonunterschied hatte, Hoch-, Mittel- und Tiefton, so ist sehr leicht denkbar, dass diese Aufeinanderfolge der drei Töne nach Massgabe ihrer Höhe für den Schluss des Wortes einen angenehmen Tonfall [agreeable cadence] abgab. Es ist dies ein Tonfall, welcher im Sanskrit in sehr vielen Wörtern erscheint; er kann in der indoeuropäischen Sprache vor ihrer Trennung in Zweige gewöhnlich gewesen sein. Bezüglich der Urgriechen hätten wir vorauszusetzen, dass zu einer gewissen Zeit sich ein gewisser Geschmack, eine besondere Vorliebe für diesen Tonfall unter ihnen entwickelte, und zugleich eine Abneigung gegen jeden Tonfall, in welchem auf einen Hoch- und Mittelton mehr als ein Tiefton folgte, so dass sie schliesslich, um dieser Neigung für das Eine und Abneigung gegen das Andere gerecht zu werden, den Accent der Wörter zu ändern, ihn von einer vorausgehenden auf eine folgende Silbe zu versetzen begannen. Verschiebungen in umgekehrter Richtung, von einer folgenden auf eine vorausgehende Silbe, wurden trotz des dadurch zu erreichenden bevorzugten Tonfalls nicht unternommen, oder wenn auch in besonderen Fällen solche Veränderungen eintraten, so wurden sie doch nicht zur allgemeinen Regel. Noch eine Voraussetzung müssen wir machen, um dem griechischen Accente gerecht zu werden: dass die Griechen bei diesem Tonfall verlangten, dass der Schlusstiefton eine Kürze sei, sein Erstrecken auf eine Länge missfiel ihnen. lässt sich unsere Hypothese in einen einzigen Satz fassen: -

Dass die Griechen den älteren Wortaccent so veränderten, dass sie folgenden Tonfall: Hochton, Mittelton, kurzen Tiefton erhielten, wo dies ohne Zurückzichung des Accents geschehen konnte. Man wird finden, dass diese Hypothese genügt, um die vier schon gegebenen allgemeinen Gesetze zu erklären.

- 1. "Der Acut darf auf keiner Silbe vor der Antepaenultima stehen." In  $\ell\lambda\epsilon\ell\tau\epsilon\tau\sigma$  stand, wie kaum zu bezweifeln, der Acut ursprünglich auf dem Augment, wie es im Sanskrit die Regel ist; er fiel also auf die Silbe vor der Antepaenultima. Der Mittelton fiel alsdann auf die Antepaenultima  $\lambda\epsilon\iota$ , und die beiden übrigen Silben  $\tau\epsilon\epsilon$  und  $\tau\sigma$  trugen den Tiefton. Aber der gewünschte Tonfall gestattete dem Tiefton am Ende des Wortes nur eine und zwar eine kurze Silbe. Daher musste der Hochton (Accent) auf die Antepaenultima  $\lambda\epsilon\iota$  treten, so dass  $\tau\epsilon\epsilon$  für den Mittelton und  $\tau\sigma$  für den Tiefton übrig blieb.
- 2. "Die Antepaenultima muss, wenn überhaupt einen Accent, den Acut tragen; sie darf aber nicht accentuirt werden bei langer Ultima." Natürlich, wenn sie überhaupt den Accent trägt, muss dies entweder Acut oder Circumflex sein: vorausgesetzt also, in Elettrevo stände der Circumflex auf der Antepaenultima  $\lambda \epsilon i$ , so hätte diese Silbe gemäss der Natur des Circumflexes den Hochton auf ihrem ersten, den Mittelton auf ihrem letzten Theile, und so würden wieder, wie oben, zwei Silben, me und vo, für den Tiefton übrig sein. Also wäre der Circumflex auf der Antepaenultima mit dem verlangten Tonfall unverträglich. Die Regel sagt aber auch, dass die Antepaenultima überhaupt keinen Accent, auch nicht den Acut tragen kann, wenn die Ultima lang ist. Denn vorausgesetzt, die erste Person Election, r könnte den Acut (Hochton) auf der Antepaenultima let haben, so würde der Mittelton auf 200 fallen und der Hochton auf 1117r. eine Länge. Aber der verlangte Fall war: "Hochton, Mittelton, kurzer Tiefton." Daher muss der Hochton oder Acut auf die Paenultima To treten, und die lange Endsilbe muss sich in die andern beiden Töne theilen, indem die erste Hälfte den

Mittelton und die zweite (welche natürlich die Quantität einer Kürze hat) den Tiefton erhält.

- 3. "Wenn die Paenultima den Accent trägt, muss dies der Acut sein, falls die Ultima einen langen Vocal hat." Denn vorausgesetzt, in dem Femininum  $\tau o \iota a \dot{\nu} \tau_{\eta}$  könnte der Circumflex auf der Paenultima a v stehen. Dann würde diese Silbe kraft des Circumflexes zugleich Hoch- und Mittelton haben und der Tiefton fiele auf  $\tau_{\eta}$ , eine lange Silbe, was mit dem verlangten Tonfall unverträglich ist. Um ihn zu erlangen, muss der Hochton oder Acutus auf die Paenultima a v treten und die Schlusslänge  $\tau_{\eta}$  muss sich in die zwei übrigen Töne theilen, indem die erste Mora darin den Mittelton, die letzte den Tiefton erhält.
- 4. "Langer Vocal in der Paenultima muss, wenn überhaupt einen Accent, den Circumflex haben bei Ultima mit Furzem Vocal." Denn vorausgesetzt, das Masculinum τοιοῦτος hätte den Acut oder Hochton auf der Paenultima ov, so würde der Mittelton auf die Endsilbe τος fallen und für den Schlusstiefton wäre kein Platz. Bei vielen Wörtern, wie λόγος, war dies unvermeidlich: dem Hochton auf der kurzen Paenultima λο gehört diese Silbe ganz, ebenso dem Mittelton die Schlusskürze γος, und für den Schlusstiefton ist kein Platz mehr. Aber bei einer von Natur langen Paenultima, wie bei τοιοῦτος, fehlte dieser Zwang. Es genügte, die Länge or zwischen Hoch- und Mittelton zu theilen, mit andern Worten sie zu eireumflectiren: die Ultima τος blieb dann für den Schlusstiefton und man erhielt so den gewünschten Fall.

Wir sehen also, dass diese vier allgemeinen griechischen Accentregeln, scheinbar unverbunden, willkürlich und eigensinnig, aus einer einzigen Grundlage direct abgeleitet sind, sämmtlich nothwendige Resultate der Ausdehnung eines einzigen Tonfalls: "Hochton, Mittelton, kurzer Tiefton" am Wortende. Was aber soll man zu vielsilbigen Wörtern sagen, welche, wie zalenós, den Acut auf der Endung tragen, oder, wie zalenós, den Circumflex, oder, wie lelvevos, den Acut auf der Paenultima bei kurzer Ultima? In diesen Wörtern

ist Raum für den Lieblingstonfall, aber sie zeigen ihn nicht: sie schliessen entweder mit dem Hochton selbst (χαλεπός) oder mit dem Hoch- und Mittelton (γαλεπώς, λελυμένος). Wie Durch die letzte Clausel unserer Hvist dies zu erklären? pothese: die Griechen veränderten den älteren Accent ihrer Wörter, um den gewünschten Tonfall zu erhalten, wo dies geschehen konnte, ohne den Accent zurückzuwerfen. Wir halten es im Allgemeinen für wahrscheinlich, dass Wörter wie die eben genannten in der Urzeit ebensoaccentuirt wurden, d. h. entweder auf der letzten Silbe oder auf der Paenultima mit folgender kurzer Ultima; - und dass sie den dreifachen Tonfall nicht annahmen, weil die Neigung dazu nicht stark genug war, um ein Zurückziehen des Accents von einer folgenden auf eine vorhergehende Silbe zu bewirken. Damit sagen wir nicht, dass ein solches Zurückgehen nie stattfand. Es kann in zahlreichen Fällen stattgefunden haben, aber es wurde nie allgemeines Gesetz. Und so hat das Griechische viele Oxytona, welche natürlich mit dem Hochton endigen, viele Perispomena, welche mit einem Mittelton endigen, und nicht wenige Paroxytona mit kurzer Ultima, welche ebenfalls mit einem Mittelton endigen; und dies nicht nur in kurzen Wörtern, wo der volle Tonfall unmöglich ist, sondern in sehr vielen langen Wörtern, wo genug und übergenug Platz war für die Reihenfolge "Hochton, Mittelton, kurzer Tiefton."

Ein Zweig aber des griechischen Volkes, die kleinasiatischen Acolier, ging weiter als die übrigen in der Vorliebe für diesen Tonfall. Die Acolier zögerten nicht den Accent zurückzuziehen, um jenen zu erlangen. So machten sie aus  $\lambda\epsilon\lambda\nu\mu\epsilon\nu\sigma\varsigma$ ,  $\lambda\epsilon\lambda\dot\nu\mu\epsilon\nu\sigma\varsigma$ , aus  $\chi\alpha\lambda\epsilon\tau\dot\kappa\sigma\varsigma$ ,  $\chi\dot\kappa\dot\kappa\kappa\nu\sigma\varsigma$ , —  $\chi\dot\kappa\dot\kappa\kappa\nu\sigma\varsigma$ , konnten sie nicht sagen, denn dies würde einen langen Tiefton gegeben haben. Wenn für die vollständige Reihe von drei Tönen nicht Platz war, stellten sie sie her soweit sie konnten, indem sie z. B.  $\sigma\dot\kappa\sigma\sigma\varsigma$  sagten mit Hoch- und Mittelton statt des gemeingriechischen Oxytonons  $\sigma\sigma\sigma\dot\kappa$ . Daher waren im äolischen

424 Hadley

Dialekt die einzigen Oxytona Monosyllaba, und sogar diese waren nur wenn der Voeal kurz war Oxytona, wie die Artikel  $\tau \acute{o} \nu$ ,  $\tau \acute{o}$ ,  $\tau \acute{a}$ . War der Voeal lang, so war Raum für einen Mittelton nach dem Hochtone; das einsilbige Wort wurde dann mit dem Cireumflex gesprochen, wie  $\tau \~{\eta} \nu$ ,  $\tau o\~{v} \~{\varsigma}$  für das gemeingriechische  $\tau \'{\eta} \nu$ ,  $\tau o\~{v} \~{\varsigma}$ . Nur bei Präpositionen und Conjunctionen liess der äolische in Uebereinstimmung mit den andern griechischen Dialekten mehrsilbige Oxytona zu.

Wir kommen nun zu der Wahrnehmung, dass eine ähnliehe Hypothese dienen kann, um die Eigenthümlichkeiten des lateinischen Accents zu erklären. Das Latein hat ausser dem Acut oder Hochton den Circumflex, welchen es ebenda anwendet, wo der äolische Dialekt den Circumflex anwenden würde, d. h. auf allen einsilbigen Wörtern mit langem Vocal (ausgenommen nur ne mit dem Imperativ) und auf jeder Paenultima mit langem Vocal vor kurzer Ultima. Auf allen andern Aecentsilben stand der Acut, nämlich auf der Antepaenultima vor kurzer Paenultima. — auf langer Paenultima vor langer Ultima, - auf jeder nur durch Position langen Paenultima, — auf kurzer Paenultima zweisilbiger Wörter und auf allen einsilbigen mit kurzem Voeal, ausgenommen natürlich enklitische. Es ist augenscheinlich, dass das Lateinische bei der Veränderung des ursprünglichen Accents sich nicht auf die eine Richtung, von vorhergehenden Silben auf folgende, beschränkte; wie das äolische Griechisch hat es den Accent von vorderen Silben auf hintere frei zurückgezogen, um den gewünschten Tonfall zu erlangen. Aber der Tonfall, welchen man braucht, um den lateinischen Accent zu erklären, ist in éiner Hinsieht versehieden von dem, welcher dazu diente, den griechischen zu erläutern. Griechische gestattete nicht, dass auf den Mittelton ein langer Tiefton folgte: das Latein gestattete nicht, dass dem Tiefton ein langer Mittelton vorausging, ein Mittelton, welcher sich über das Ganze einer von Natur oder durch Position langen Silbe erstreckte. Daher wird der Fall für das Latein: Hochton,

kurzer Mittelton, Tiefton." So fiel z. B. in legere, legeres, legeret der Tiefton auf die Schlusssilben re, res, ret ohne Rücksicht auf ihre Quantität, Länge oder Kürze; der Mittelton auf die kurze Paenultima ge und der Hochton auf die Antepaenultima le. Dies Beispiel genügt um zu zeigen, dass durch die Nothwendigkeit eines solchen Falles der Accent nie weiter zurückgehen konnte als auf die Antepaenultima; dass die Antepaenultima, falls sie überhaupt accentuirt wurde, den Acut bekommen musste, und dass sie nur accentuirt werden konnte, wenn die Paenultima kurz war. In Formen wie gaudere oder ganderet muss der Acut auf der langen Paenultima de stehen; soll aber der gewünschte Tonfall erlangt werden, so muss der Mittelton noch auf der zweiten Hälfte des langen Vocals Platz finden, denn die kurze Ultima hat nur Raum für den Tiefton: daher konnte das Wort nur den Circumflex, die Verbindung von Hochund Tiefton, auf der Paenultima haben. In Formen aber wie quaderes, we sowell Paenultima als Ultima langen Vocal haben, zog das Latein Theilung der langen Ultima res zwischen Mittel- und Tiefton vor, so dass nur der Hochton für die Paenultima de übrig blieb; alsdann hat das Wort den Acut auf der Paenultima. Gleiches gilt von Formen wie legendus, wo die Paenultima kurzen Vocal hat und nur durch Position lang ist. Hier ist der Circumflex unmöglich: der kurze Vocal kann nicht zwischen zwei Tönen, Hochton und Mittelton, getheilt werden: gen muss den Hochton, dus den Mittelton haben, und der Tiefton ist nothwendiger Weise ausgeschlossen. In legendi konnte der Tonfall vollständig hergestellt werden, indem man die Länge di zwischen Mittelund Tiefton theilte; in legendus aber ist er nothwendig unvollständig so gut wie in legit oder legunt, wo beide Vocale kurz sind, oder im griechischen közog, welches nur den Hochund Mittelton hat.

Man braucht nicht weiter auf Einzelheiten einzugehen, um zu zeigen, dass alle Erscheinungen der lateinischen Accentuation sich aus dem vorausgesetzten Streben erklären lassen, 426 Hadley

alle Wörter mit der Reihenfolge von "Hochton, Mittelton. Tiefton", soweit dies möglich, zu schliessen, immer unter Beachtung der einen Einschränkung, dass der Tiefton nie einen Mittelton vor sich haben darf, welcher eine ganze Länge ausfüllt. Wenn wir aber die griechische Accentuation mit der lateinischen und beide mit jenem freiern System der ursprünglichen indoeuropäischen Sprache, welches uns am besten durch das Sanskrit dargestellt wird, vergleichen, so können wir von selbst schliessen, dass der erste Schritt in der Reihe von Veränderungen, welche dem Accentsystem der Griechen und Römer seinen eigenthümlichen Charakter gaben, durch eine einfache Abneigung gegen eine Aufeinanderfolge tiefbetonter Silben am Wortende veranlasst wurde. Ich wiederhole, dass der Anfang einer besondern griechischen und römischen Accentuation einfach aus der Abneigung hervorging, mehr als éine tiefbetonte Silbe am Wortende zu hören. Diese Abneigung beschränkte, praktisch angewandt, den Accent, d. h. den Hochton, auf die letzten drei Silben des Wortes. Aber sie veranlasste keine Zurückziehung des Accents: sie gestattete Formen wie γαλεπός, γαλεπώς, λελυμένος; denn diese haben nicht einmal einen Tiefton, geschweige eine Folge tiefer Töne am Ende. dieses einfache Widerstreben oder diese Abneigung, in welcher noch keine Beschränkung bezüglich der Länge oder Kürze der einzelnen Töne liegt, gestattete im Griechischen Formen wie ελείπομην, άνθρωπου und im Lateinischen solche wie gauderet, légendus. Wir können sehr wohl voraussetzen, dass dieser Schritt in der gräco-lateinischen oder gräco-italischen Periode geschah, d. h. während die gemeinsamen Vorfahren dieser Völker eine Sprache redeten, welche sich zwar vom ursprünglichen Indo-europäischen unterschied, aber sich noch nicht in Zweige gespalten hatte, die den Stempel des Griechischen und Italischen oder Lateinischen trugen. Der nächste Schritt aber muss nach dieser Trennung geschehen sein, denn er ist verschieden bei beiden Zweigen. Im Griechischen entsteht er aus der Abneigung gegen einen langen Tiefton,

einen Tiefton, welcher sieh am Ende eines Wortes nach einem Hoch- und einem Mittelton über eine ganze lange Silbe erstreckt. Dies machte έλειπόμην nöthig für έλείπομην, ανθοώπου für ανθοωπου. Der entsprechende Schritt im Lateinischen entspringt aus der Abneigung gegen einen langen Mittelton, einen Mittelton, welcher sich am Ende eines Wortes zwischen einem Hoch- und einem Tiefton über eine ganze lange Silbe erstreekt. Dies machte gauderes nöthig für quuderes, legéndus für légendus, Im Griechischen hatte dieser zweite Schritt die Wirkung, dem Tonfall: "Hochton, Mittelton, kurzer Tiefton" die Herrschaft zu geben; jedoch blieb noch immer eine grosse Zahl von Wörtern, deren Typen χαλεπός, γαλεπώς, λελυμένος sind, welche ihn nicht hatten. Ein Theil nun des griechischen Stammes, die kleinasiatischen Acolier, ging noch weiter: sie machten den dritten Schritt, wahrscheinlich viel später als den zweiten: sie warfen den Accent dieser Wörter zurück, so dass der bereits überwiegende Tonfall der allgemeine wurde, soweit es wenigstens die Länge des Wortes erlaubte. Ob der ganze italische Stamm in allen seinen Zweigen, Umbrer, Osker, Sabiner u. s. w., einen ähnlichen dritten Schritt that, wissen wir nicht zu sagen. Es ist sicher. dass éin Zweig, die Latiner, es thaten, sie warfen den Accent zurück, um den schon überwiegenden Tonfall, soweit es die Länge des Wortes gestattete, durchgängig herzustellen.

Ich würde vielleicht einen falschen Eindruck hinterlassen, wenn ich schliessen wollte, ohne mit einem Worte auf den hypothetischen Charakter dessen, was hier über einen Mittelton gesagt worden ist, aufmerksam zu machen. Das Vorhandensein eines Mitteltons im Griechischen und Lateinischen wird durch manches alte Zeugniss bestätigt. Dass aber auf einen Hochton, welcher nicht am Ende des Wortes stand, regelmässig ein Mittelton folgte, ist eine Behauptung, welche, wenngleich sie durch die Analogie des Sanskrit unterstützt wird, doch kein directes Zeugniss in den Angaben der alten Schriftsteller hat. Und wenn man selbst an dieser Thatsache nicht zweifeln könnte, so würde doch selbstverständlich die Anwendung, welche hier davon gemacht wurde, um die vorhistorischen Veränderungen und frühesten historischen Erscheinungen der griechischen und lateinischen Accentuation zu erklären, rein hypothetisch bleiben. Zugleich aber kann man mit Fug sagen, dass die Hypothese an sich so natürlich ist, durch bekannte Thatsachen so leicht an die Hand gegeben wird und eine so einfache und vollkommene Erklärung für eine Mannichfaltigkeit von anscheinend unverbundenen und launenhaften Erscheinungen bietet, dass man kaum umhin kann zu glauben, sie gründe sich auf Wahrheit.

Es mag Manchem sehwer glaublich erscheinen, dass die gewöhnliche Rede und Unterhaltungssprache so viel musikalische Intonation in ihrem Ausdruck gehabt haben soll, dass dieser dreifache Tonunterschied darin als anerkanntes und beständiges Element vorhanden gewesen sein soll. Aber im Chinesischen und den verwandten Sprachen, wie sie heutigen Tags gesprochen werden, finden wir, dass das musikalische Element eine viel grössere und bedeutendere Rolle spielt. In einigen chinesischen Volksdialekten wird ein grosser Theil der Silben, aus denen die Sprache besteht, mit 7 oder 8 Betonungen gesprochen, z. B. als ein einfacher kurz abgebrochener Laut, wie in der engl. Präp. to in ihrer gewöhnlichen kurzen Aussprache, oder als einfacher langer Laut (vgl. das engl. Zahlwort two), oder mit gemischtem fallenden Tone (wie das griech, eircumflectirte  $\tau o \tilde{v}$ ), oder mit gemischtem steigenden Tone (wie das engl. two am Ende einer Frage: "two?") oder mit ähnlichen Betonungen in geringerer Tonhöhe wiederholt. So kann dieselbe Silbe auf 7-8 verschiedene Arten gesprochen werden, von denen alle ihre besonderen und weit auseinandergehenden Bedeutungen haben. Mit solcher Mannichfaltigkeit der musikalischen Intonation verglichen ist diejenige, welche wir durch unsere Hypothese bei den frühesten Latein, Griechisch und Sanskrit und noch früher die ungetheilte indoeuropäische Sprache redenden Völkern vorausgesetzt haben, etwas sehr einfaches and leichtes

## DE AORISTI LATINI RELIQUIIS

VOM

HERAUSGEBER.

(Wieder abgedruckt aus dem Procemium zum Kieler Lectionskatalog für das Wintersemester 1857,58).

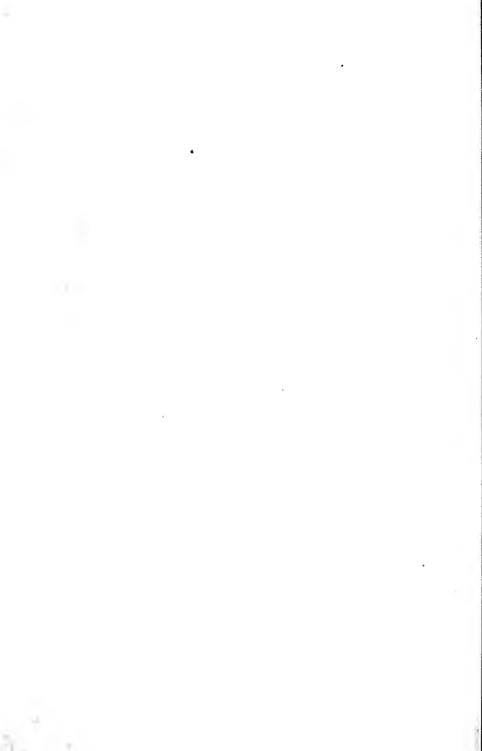

Obgleich es im allgemeinen nicht meine Absicht sein kann, diese "Studien" mit Wiederabdrücken älterer Arbeiten zu füllen, so glaube ich doch Entschuldigung zu finden. wenn ich mit einer kleinen Kieler Gelegenheitsschrift eine Ausnahme mache, die der lateinischen Grammatik ein neues Tempus zu vindiciren sucht. Denn die Separatabzüge davon sind längst theils vergriffen, theils verschenkt, und wiederholte Nachfrage zeigte mir, dass diese Blätter doch nicht an alle gelangt sind, die ein Interesse für ihren Inhalt haben.

Einen besonderen Anlass zu diesem Verfahren bietet mir das ganz vor kurzem erschienene Buch Rudolf Westphal's "Die Verbal-Flexion der lateinischen Sprache", Jena 1873. Hier werden die Leser S. 98 ff. mit einem lateinischen "zweiten Aorist" bekannt gemacht, ohne dass meiner dabei mit einem Worte gedacht wird. Ich muss also voraussetzen, dass Westphal, der meine "Tempora und Modi" eifrig eitirt, selbst durch das von ihm benutzte Schleichersche Compendium (S. 745 der dritten Auflage) nicht auf die fünfzehn Jahre früher von mir veröffentlichte gleiche Ansicht aufmerksam gemacht ist. Dass ein so selbständiger Forscher durch eigenes Nachdenken auf dasselbe Ergebniss geführt wurde, mag immerhin zur Bestätigung der Sache dienen.

In linguarum originibus indagandis cum vel acutissimi viri usque ad nostri saeculi initium prorsus a vero aberraverint, Germanorum imprimis hominum ingenio et industria 432 Curtius

nunc demum effectum est, ut quae sit sermonis humani natura. quae gentibus ad imperium orbis terrarum destinatis in verbis verborumque formis antiquitus communia fuerint, aliquanto nobis accuratius cognovisse videamur. Quare nemo nunc erit paulo eruditior, qui formas sermonis grammaticas hominum acumine et cogitandi subtilitate paulatim inventas esse putaverit. Omnes concedunt temporibus ab omni hominum memoria remotis ex ingenio humano, quasi ex agro inculto auidem sed sua natura fertilissimo, uberrimam verborum dicendique formarum copiam naturali quadam vi esse progenitam, quae cum per longam saeculorum seriem accurate conservata esset, aetate longe posteriore eum usum invenerit, quem in Graecorum maxime Romanorumque scriptis admiramur. Quae cum ita sint, formas grammaticas, quibus Graeci Romanique magis quam nos abundant, Graeci rursus Romanis praestant, non ab his fictas vel excogitatas, sed servatas atque ad certam utendi normam directas esse censebimus. Itaque quae olim solius Graecorum sermonis propriae esse videbantur, dualis, optativi, aoristi formae, earum vestigia jam non tantum apud Indos, sed etiam apud alias ejusdem originis gentes inventa sunt. Nam ut optativum praeteream. qui nulli earum de quibus dico linguarum prorsus deest, aoristo Graecorum quae respondeant, et in lingua sanscrita et in vetustissima Slavonum dialecto reperiuntur, et a quibusdam vel in Germanorum sermone antiquiore remansisse putantur. Jam vero cum plane exploratum sit Italicarum gentium proavos longe diutius cum Graecorum, quam cum aliarum nationum majoribus vitae sermonisque communione fuisse conjunctos, mirandum fere esset, nisi quaedam certe etiam in Italorum linguis servarentur vestigia earum formarum, quas grammatici graeci communi aoristorum nomine comprehendere solent.

Nee defuerunt, qui linguae latinae aoristum vindicarent. Sagacissimus enim ille vir, qui totam hane comparandarum linguarum rationem primus constituit, Boppius et qui eum secuti sunt Benaryus, Aufrechtius, alii, perfecti latini formas aut omnes aut quasdam aoristis graecis respondere existimant. Cui opinioni quid et in formis perfecti latini et in earum usu obstet, cum in censura grammaticae comparativae Boppianae (Zeitschr. f. d. Alterthumsw. 1843 p. 876) et in libro de graeci latinique verbi temporibus et modis edito pluribus exposuerim, ad hanc quidem quaestionem vel propterea non rediturus sum, quod et complures viros doctos mihi assentientes inveni et nuperrime Ludovicum Langium (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1857 p. 149). Cum hoc igitur viro doctissimo idem nunc probo quod annis abhinc quattuordecim proposui, perfectorum latinorum genera omnia, nullo excepto, cum Graecorum, Indorum, Germanorum perfectis, non cum aoristis esse comparanda.

Verum alibi, ni fallor, quaerenda sunt quae in Romanorum sermone cum aoristis graecis possint conferri. In quo num fortasse formae resederint eorum aoristorum similes qui cum primi vocari soleant rectius compositi vel sigmatici dicuntur, nune omittam, ea tantum curabo, quae ad alterum aoristi genus, simplex illud et antiquius eorum qui secundi audiunt, pertinere videantur. Huins generis proprium est, ut aoristi formae non peculiari aliqua temporis nota ab iis differant quae praesentis vel imperfecti sunt, sed ea ipsa re, quod additamentis illis carent, quibus aucta multorum verborum praesentia et imperfecta quoddam pondus et majorem gravitatem ad durantis actionis vim accommodatissimam in se recipiunt. Ita enim inter se distingui φύγω et φεύγω, τέχοι et τίχτοι, βάλλειν et βαλείν, γιγνώσχων et γνούς, ελάμβανε et Elase non est quod exponam. Jam vero apud Latinos in quibusdam verbis simile inter breviores formas et magis productas invenitur discrimen. Compertum est apud vetustiores Romanos pagunt, tagit, attigat in usu fuisse. Ouorum ratio non haec est, ut antiquiore tempore eae formae quae littera nasali carent solae usurpatae fuerint, postea ampliores, quae sunt pangunt, tangit, attingat, in breviorum locum successerint. Nam Attius poeta v. 231 (Ribbeck) dicit

Egone Argivum imperium attingam?

idem v. 304

434

Age, age, amolire, amitte, cave vestem *attigas*, Plautus Mercat. v. 32

quae nihil attingunt ad rem, nee sunt usui,  $\nabla$  idem Mostellar. v. 468

Aedis ne attigatis, tangite

et Bacch. 445, Trucul. II 2, 21, Epid. V 2, 58, Turpilius v. 106 ne attigas. Nee quisquam harum rerum paulo peritior in mentem inducat, formam ampliorem tum demum natam esse, cum jam "Musa pinnato gradu bellicosam in Romuli gentem feram' se intulisset, cum satis constet simili nasalis additamento apud Indos Graecosque praesentis formas ab iis distingui quae ex ipsa radice pullulaverint. Itaque quoniam eodem tempore et apud eosdem seriptores utriusque generis formas invenimus, fere cogimur ut attingam cum Graecorum  $\pi qoog \Im i \gamma \gamma \acute{\alpha} v \omega$ , Attianum autem illud et Plautinum attigas cum graeco  $\pi qoog \Im i \gamma \eta \varsigma$  comparemus. Simplex verbum sine nasali littera legitur in duobus Paeuvii versibus

v. 165 at non cernam, nisi tagam

v. 344 ut ego, si quisquam me tagit

quorum posterior demonstrat, etiam indicativum tago in usu fuisse, qui cui ex graeca lingua comparetur, non habet. Ejus prima persona in Turpilii comici fragmento (v. 131) a Ribbeckio recepta est

Erum, si forte, quasi alias, vini tago quod quomodo scribatur et explicetur non satis exploratum est. Ejusdem est generis quod in vetusta legis formula liber II ad Herennium c. 13 servavit: rem ubi pagunt. Ad aliam verborum classem pertinet gigno, quod quin ex gi-gen-o ortum sit prorsus eodem modo quo graecum  $\gamma i$ - $\gamma v$ -o- $\mu \alpha \iota$  ex  $\gamma \iota$ - $\gamma \varepsilon v$ -o- $\mu \alpha \iota$ , dubium non est. Itaque vetusta forma, quae est gen-ere, eodem jure cum graeco  $\gamma \varepsilon r \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ , quo gign-ere cum  $\gamma i \gamma r \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  comparari potest. Quamquam in usu breviorum formarum (Varro ap. Prisc. X p. 528 (H.), Lucret. III 795, Varro r. r. II 6, 3) nihil est quod a longioribus alienum sit, nisi quod genitur saepius in testamentorum formulis de futuro

tempore dicitur: ,si mihi filius genitur' (Cic. de Orat. II 32, 141, de Invent. II 42, 122). 1) — Praeterea ut apud Graecos haud pauca verba inveniuntur, in quibus varia tempora non e stirpibus litterularum quarundam defectu vel additamento inter se distinctis, sed e radicibus prorsus diversis propagata sunt, ita apud Romanos quaedam certe verba exstant, quorum tempora non ex uno eodemque fonte manarunt. In quibus praeter cetera fero et sum notanda sunt. Non enim casu factum esse putabimus, ut in utraque lingua ex ea radice, quae praesenti fero subest, praesentis tantum et quae cum hoe artissime cohaerent formae originem ducerent. In his apud Romanos etiam futurum est, quod cum in hoe verborum genere optativo praesentis temporis respondeat, ex alio fonte vi derivari non potest. Quare ut fero et q é ou, feramus et φέρωμεν, sie feremus et φέροιμεν inter se congruunt. Sed nee Graeci πέφορα, nec Latini feferi, vel feri, vel simile quid, unquam finxerunt. Immo ne huic verbo perfectum deesset, utrique radice usi sunt prorsus alia. Graeci perfeetum et aoristum ex ea formarunt stirpe quae est erezz; Romanorum te-tul-i, eui posteriore tempore prima syllaba detracta est, ejusdem atque tollo, tolero. Graecorum thi-rat.  $\tau \dot{\epsilon} - \tau \lambda v - z \alpha$ ,  $\tau \dot{\alpha} \dot{\lambda} - \alpha \varsigma$ ,  $\tau \dot{\alpha} \dot{\lambda} - u \alpha$  originis esse constat. Hace enim verba graeca cum habeant vim a sensibus paulo remotiorem, propriam ferendi notionem τελαμών atque τάλαντον servarunt. Nee multum absunt Indorum tul-ajā-mi vel tola-jā-mi, pondero, tul-à libra, Gothorum thul-a tolero. Quae cum ita se habeant, apertum est similem inter fer et tul atque inter Graecorum qeo et èrezz rationem intercedere, quae cum pang et pag, tang et tag radicum inter se discrimine quodammodo comparari potest. Quapropter quod apud Pacuvium legitur v. 228

¹) Ueber den Gebrauch des Praesens in Gesetzformeln ist Theod. Mommsen N. Rhein. Mus. XV (1860) S. 464 zu vergleichen. Danach kann man nicht umhin genitur für ein richtiges Praesens zu halten, das sich zu gignitur verhält wie μένει zu μέμει, ἔχεται zu ἴσχεται.

ne vim qui attulat²) neve attigat et apud Novium³) v. 87

dotem ad vos nullam attulat

et quod Diomedes grammaticus p. 380 Keil ex Plauto affert aullas abstulas' possunt haec in aoristi reliquiis numerari, quia ab afferat, auferas non minus diversa sunt, quam  $\pi\rho\sigma\varsigma$ ενέγκη, ἀπένεγκον a προςφέρη, ἀπόφερε. Atque notionis quoque differentiam quandam apud Romanos fuisse inter utramque radicem propterea veri non dissimile esse videtur. quod suffero certe et sustuli non ejusdem significationis sunt. Nam sufferendi verbum eam vim non habet, ut idem quod tollo vel de medio tollo significet, eaque causa fuit cur grammatici sustuli et sublatum cum praesenti tollo ad unius verbi communionem conjungerent. Simillima sibi sunt διαφέρω et differo etiam in eo, quod utrumque verbum neutralem usum habet a distandi notione fere non diversum. Verum non idem videtur perfecti quod est distuli usus; certe non invenio locum, in quo hoc idem quod ,diversus fui' significat, quamquam Graecorum διίνεγχον, διενίνογα, διοίσω hujus notionis non sunt expertia. — Transeamus ad verbum quod dicitur substantivum. In eo nec apud Graecos nec apud Italos perfectum exstat, quod cum praesenti εἰμί i. e. ἐσ-μι, sum vel \*es-u-m comparari possit, eamque ob causam Graeci quasi supplementis utuntur perfectis quae sunt γέγονα, πέφυza, iidem saepissime φῦναι substituunt, ut aoristi a verbo Elui formati vice fungatur. Quare mirum sane est, quod formulam illam homericam έν δ' ἄρα οἱ qῦ χειρί plerique interpretes ita inflectere solent, ut salutantis manum cum manu salutati quasi concrescentem sibi fingant (,er wuchs VII ihm in die Hand'), cum idem fere a poeta significetur atque ξγένετο ξν γειρί (er kam ihm in die Hand), ut dicitur ξγέ-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ribbeck in der zweiten Ausgabe der Tragiker schreibt attolat auf Grund des bei Nonius p. 246, 3 überlieferten attollat.

<sup>3)</sup> Keil Grammatici Latini I p. 380 hat aus den besten mss. Naevius, und dotem ad nos nullam attulas aufgenommen.

νετο εν ξαυτώ (er kam zu sich selbst), εγένετο άπο δείπονου.4) Apud Romanos fui, futurus, fore adeo omnem nascendi vel gignendi notionem abjecerunt, ut a sum, ero, esse temporis tantum ratione differre videantur. Ejusdem propaginis praesens quod est fuo vetustiori Latinorum sermoni concedi solet; sed nihil invenitur praeter conjunctivum fuam, quem Nonius Marcellus p. 111, 5 ,sim rel fiam' significare dicit. Huius conjunctivi tres personae singularis et tertia pluralis passim leguntur apud veteres tragicos et comicos, tertia singularis praeterea non tantum Lucretius, sed etiam Virgilius Aen. X 103 semel usus est. Eas igitur formas cum aoristi Graecorum formis quae sunt  $q \dot{v}\omega$ .  $q\dot{v}_{h}\varsigma$ ,  $q\dot{v}_{h}$ ,  $q\dot{v}\omega\sigma\iota$ , conferre possumus. Atque locis in quibus leguntur accurate inspectis mihi quidem veri simile est, fuam et sim sive siem non prorsus idem significasse, immo in priore aliquid inesse, propter quod magis cum graeco γένωμαι vel γενοίμην quam cum & vel einr comparetur, ut nec Nonius cum fuam sim vel fiam' explicaret, nec Servius, cum fuat idem quod ,fuerit' significare diceret, multum a vero aberraverint. Nam quod in Plauti Milite v. 299 legimus

## Quid fuut me, nescio

non potest aliter in graecam linguam converti nisi sic, τί γένωμαι vel τί γενήσομαι, οὐ z οἶδα, et fere idem est atque quod vulgo dicitur quid me fiet? Eodem modo Trucul. IV, 1, 11 ,meis quid fortunis fuat.' In Bacchidum v. 155 Pistocleri verbis, quae sunt

Fiam, ut ego opinor, Hercules, tu autem Linus Lydus respondet

Pol metuo magis, ne Phoenix tuis factis uam. In Trinummi versu 267 ,Amor amicus mihi ne fuas unquam'

<sup>&#</sup>x27;) Nur wird zuzugeben sein, dass, wie  $\ell \mu \pi \epsilon q \nu v i \alpha$  (A 513),  $\pi \rho \sigma s - q \bar{\nu} \sigma \alpha$  ( $\Omega$  212) zeigen,  $q \bar{\nu} \nu \alpha \alpha \ell \nu$   $\chi \epsilon \iota \phi \ell$  eine festere und energischere Verbindung bezeichnet, als die ist, welche durch  $\gamma \epsilon \nu \ell \sigma \sigma \alpha \alpha$  ausgedrückt werden könnte.

438 Curtius

ne fuas est  $\mu \dot{\gamma} \gamma \acute{\epsilon} \nu o \iota o$ . Inspice praeterea Afranii v. 280 (Ribb.) eave ne pendeas

Si fuas in quaestione

et Plauti Pers. v. 51 cave *fuas* mi in quaestione, Pacuv. v. 116 mandat ne matri *fuat* 

legisque formulam a Censorino c. 24 servatam: praetor urbanus

Cognoscendi unquam aut contuendi copia

qui nunc est quique posthac fuat (mss. fiat), ubique aliquod futuri temporis indicium deprehendes. Reliqui loci, quos in universum viginti quinque collegi, non omnes quidem id quod proposui manifestum faciunt, neque tamen, ni fallor, hoc refutant. Quare hos indicasse satis erit: fuam Titin. 33, fuas Plaut. Capt. 431, 443, Liv. Andron. 21, fuat Enn. Trag. VIII 203 (Vahlen), incogn. trag. 122, Plaut. Capt. 260, Mercat. 845 (Ritschl), Aulul. II 2, 56, Mil. 595, Amphitr. 985, Terent. Adelph. V 4, 1 (Bentl.), Hec. IV 3, 4, Lucret. IV 638, fuant Plaut. Epid. V 1, 13, Pseud. 1029. — Jam vero, ut opinor, magis perspicuum fiet, unde in infinitivum qui est fore futuri temporis notio irrepserit, quae ne a forem quidem aliena est. Nam cum alibi stirpium breviorum atque aoristis similium formae futurum tempus indicant, tum πίομαι et έδομαι luculenta hujus usus exempla sunt. Eandem vim apud Slavones praesentia eorum verborum in se recipiunt, quae cum perfectiva vocentur, summam cum Graecorum aoristis similitudinem habere demonstratum est. Ac prorsus similem in modum Gothos in quorundam verborum praesentia futuri temporis notionem intulisse Schleicherus nuper exposuit in Kuhnii Annalibus (IV, 194). Quin eadem verbi radix ex qua latinum fo-re ortum est in praesentis forma slavonica quae est ba-d-a et in Anglosaxonum beo-m futurum tempus significat. Neque hoc in nostra quaestione praetermittendum est, quod pleraeque de quibus egimus conjunctivorum formae latinae saepissime cum prohibendi particula quae est ne conjunctae inveniuntur; cum hac enim attigas septies, attulat bis, fuas, fuat ter conjungitur. Constat autem Romanos raro

tantum ne facias, ne feras dixisse, longe frequentius ne feceris, ne tuleris, Graecos in vetandi modo a  $\mu_i^*$   $\pi \varrho o g \theta \iota \gamma \dot{\alpha} v_{II} s$ ,  $\mu_i^*$   $\dot{\eta}^* s$  prorsus abstinuisse et tantum  $\mu_i^*$   $\pi \varrho o g \theta \dot{\iota} \gamma_{II} s$ ,  $\mu_i^*$   $\gamma \dot{\epsilon} v_{II}$  sibi concessisse. Et quis ignorat, vetustas verborum reliquias facillime in certis quibusdam loquendi formulis vulgari consuetudine sancitis adservari? Quare fortasse ne hoc quidem casu factum est, quod oscum fuid, a latino fuat significatione non diversum, bis tantum (tab. Bantin. l. 28, 29) post ui particulam legitur, quae eandem atque  $u\dot{e}$  vim habet.

Denique pauca dicenda sunt de iis verbis, quorum praesentia apud Romanos verbi radicem i littera auctam exhibent, a reliquis temporibus aliena. Cap-i-o enim, par-i-o, fod-i-o, alia quae tertiae vulgo dicuntur conjugationis verba cum iis Graecorum verbis comparanda esse, quae radicis eadem littera auctae vestigia satis manifesta ostendunt, ut zτείν-ω i. e. χτεν-ι-ω, βάλλω i. e. βαλ-ι-ω, omnibus qui his in rebus aliquid intellegunt exploratissimum est. Quare quae a pariendi verbo nobis servatae sunt duae participii formae par-i-ens et par-eas, inter has ea ipsa ratio intercedit quae inter zτείν-ων i. e. ετεν-ι-ων et εταν-ών. βάλλων i. e. βαλ-ι-ων et βαλών. Illa praesentis speciem prae se fert, haec aoristi. Atque in hoc quidem exemplo ad formandi differentiam accedit usus discrimen, et id quidem certissimum, nam parieus est i tizτουσα, parens ή τεχοίσα, parentes sunt οί τεχόντες. Id igitur num fortuito factum esse dicemus? Haud ignoro apud poetas graecos praesentis forma i rizrovoa interdum non puerperam sed matrem significari, quamquam hoc ibi tantum fit, ubi IX plusculum ponderis significationi adjicitur (Soph. Electr. 342). Quare non negabo fieri potuisse, ut parens a pariente co tantum differret, quod priori formae i littera subtracta esset. Et sie eam explicavit Pottius (Etymolog, Forsch, I, 116, qui eandem litteram in beneficentior, magnificentia similiter elisam Atque exspectamus sane beneficientior, magniesse censet. ficientia. Quamquam horum verborum ratio paulo diversa est propterea, quod nec beneficio sed bene facio in usu erat, nec positivi qui sunt beneficus, magnificus in hac quaestione

440 Curtius

neglegi possunt.<sup>5</sup>) Itaque illa quae Pottius attulit prope quidem accedunt ad participiorum figuram, sed verae participiorum formae non sunt; et cum non modo in iis participiis quae verbalem notionem retinent, qualia sunt cap-i-ens, fod-i-ens, sed etiam in iis quae in adjectivorum et substantivorum ordinem transire solent, cujus generis sunt pat-i-ens, sap-i-ens i littera praesentis propria manserit, veri simile quidem non est eandem in hoe vocabulo casu quodam periisse. Verum possit aliquis rursus in aliam viam nos deflectere. Seimus enim in antiquiore Romanorum sermone i litteram non tantum in pario et pariam et pariebam auditam esse, sed etiam in infinitivo, qui legitur in Ennii Annal. 10

Ova *parire* solet genus pinnis condecoratum et in futuro, quod in Pomponii Bononiensis v. 20 servatur si praegnans

Non es, paribis numquam.

Quare par-i-o, pe-per-i, par-tum, par-i-re illo quidem tempore non cum cap-i-o, cép-i, cap-tum, cap-e-re, sed cum ven-i-o, rén-i, ven-tum, ven-i-re, ejusdem notae fuit; eamque ob causam dixerit aliquis hanc inter breviorem et ampliorem stirpem differentiam non ad temporum, sed ad verborum formandorum rationem pertinere, et parieus atque parens ita fere distingui ut sonant, lavare ab iis quae antiquioris usus sunt sonunt, lavere, praeterea a simillimo veniendi verbo formari e-ven-at

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Westphal Lat. Verbalflexion S. 99 glaubt auch in dem kurzen i von benedicentior, maledicentior ein Zeichen des Aorists gegenüber von dieo, dieens zu erkennen. Aber die erstere Form scheint gar nicht vorzukommen, für die zweite wird zwar Kürze des i angenommen, aber durch die zwei bei Forcellini angeführten Verse des Plautus Mercat. 142, 410 nicht erwiesen. Von aoristischer Bedeutung könnte hier ohnehin nicht die Rede sein. — Ausserdem fügt W. noch pisunt neben pinsunt hinzu. pisere würde nur dann hierher gehören, wenn es mit kurzem i belegt wäre. Es kommt aber nur einzeln bei Prosaikern vor und verhält sich zu pinsere kaum anders als quoties zu quotiens, Pisaureses zu Pisaurenses u. s. w. Vgl. Corssen Ausspr. I<sup>2</sup> 251 ff. — inquam, wenn überhaupt ein Aorist, was mir keineswegs sicher scheint, gehört in eine andere Reihe.

(Enn. Trag. 238, Plant. Curcul. I 1, 39, Pompon. 35), ad-ven-at (Plant. Pseud. 1030), a potiendo non tantum pot-t-tur et pot-i et pot-e-re-tur sed etiam pot-ens. Nam hoc quidem qui a possum derivant, ex participiis quae sunt prae-sens, ab-sens non didicerunt, quomodo participium verbi ,esse' formandum esset. At pot-ens quoque aliud atque pot-iens significat; nam ut parens ea mulier vocatur quae peperit, sie potens qui potitus est vel ad potentiam pervenit, et formatio verborum saepissime in ipsa flexione sedem habet. Quamobrem qui par-i-o et ren-i-o ad aliud atque cap-i-o verborum genus pertinere existimat, ab co nihilo minus concedi potest, in parentis nomine aliquid aoristi simile relictum esse, cum praesertim apud x Graecos zτυπ-έ-ω aoristum habeat έ-zτυπ-ο-ν, γοά-ω έ-γο-ο-ν. Accedit nomen substantivum a participii forma derivatum sententia, in quo Pottius rursus i litteram mero casu elisam esse statuit, quamquam eadem in simillimis nominibus experientia, sapientia, audientia, convenientia intaeta remansit. Quidni igitur hic quoque significandi aliquam rationem diversae formae ansam dedisse conjiciamus? . Sententiam, inquit Quintilianus VIII 5 in., veteres auod animo sensissent, vocarunt', et qui in senatu sententias dicebant sensa sive τὰ δόξαντα, τὰ γνωσθέντα potius, quam τὰ δοχοῦντα in medium proferebant. Id certe constat in hoc vocabulo vetusti alicujus participii quod est sentens memoriam servari, quo nullum magis cum parens conferri possit. Nec pauca exstant in sermone latino nomina ex genere corum quae a veteribus grammaticis uerozizá vocantur, in his quaedam cum aoristorum participiis zaudytez, θανόντες, ηθίμενοι, χτάμενοι comparanda, quorum naturam Jo. Classenius, praeceptor meus dilectissimus, in programmate gymnasii Francofurtensis a. 1855 edito (p. 8)6) illustravit.

Sed non diutius commorabor in loco admodum lubrico, in quo non facile est ab omnibus conjectandi illecebris caveer. Nam formam quidem aoristi in iis quae tractavimus verbis

<sup>&#</sup>x27;) Beobachtungen über den homerischen Sprachgebrauch' S. 59.

inesse vel eos concessuros esse spero, qui difficiliorem de significatione quaestionem nimis reconditam esse arbitrentur. Hoc autem concesso qui reputaverit id quod mihi quidem non dubium esse videtur, in universum certe nihil in verbis dicendique formis inesse quod non ad sensum aliquem exprimendum factum sit, eamque ob causam non formam tantum sed etiam vim aoristi ad antiquissimam gentium, quae indogermanicae dicuntur, aetatem pertinere, fortasse non amplius infitiabitur, facile fieri potuisse, ut etiam apud Italos quaedam majoris in tempore significando ubertatis reliquiae remanerent.

Anhangweise mag hier noch erwähnt werden, dass Usener in seinem Greifswald 1866 erschienenen Prooemium "Pseudoli Plautinae scaena secunda" p. 14 im Anschluss an meine Auffassung für v. 170 dieses Stückes statt des überlieferten tundat die Aoristform pertudat vermuthet. eine Form, die mit attigat die grösste Aehnlichkeit hätte.

## BERICHTIGUNGEN.



